

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

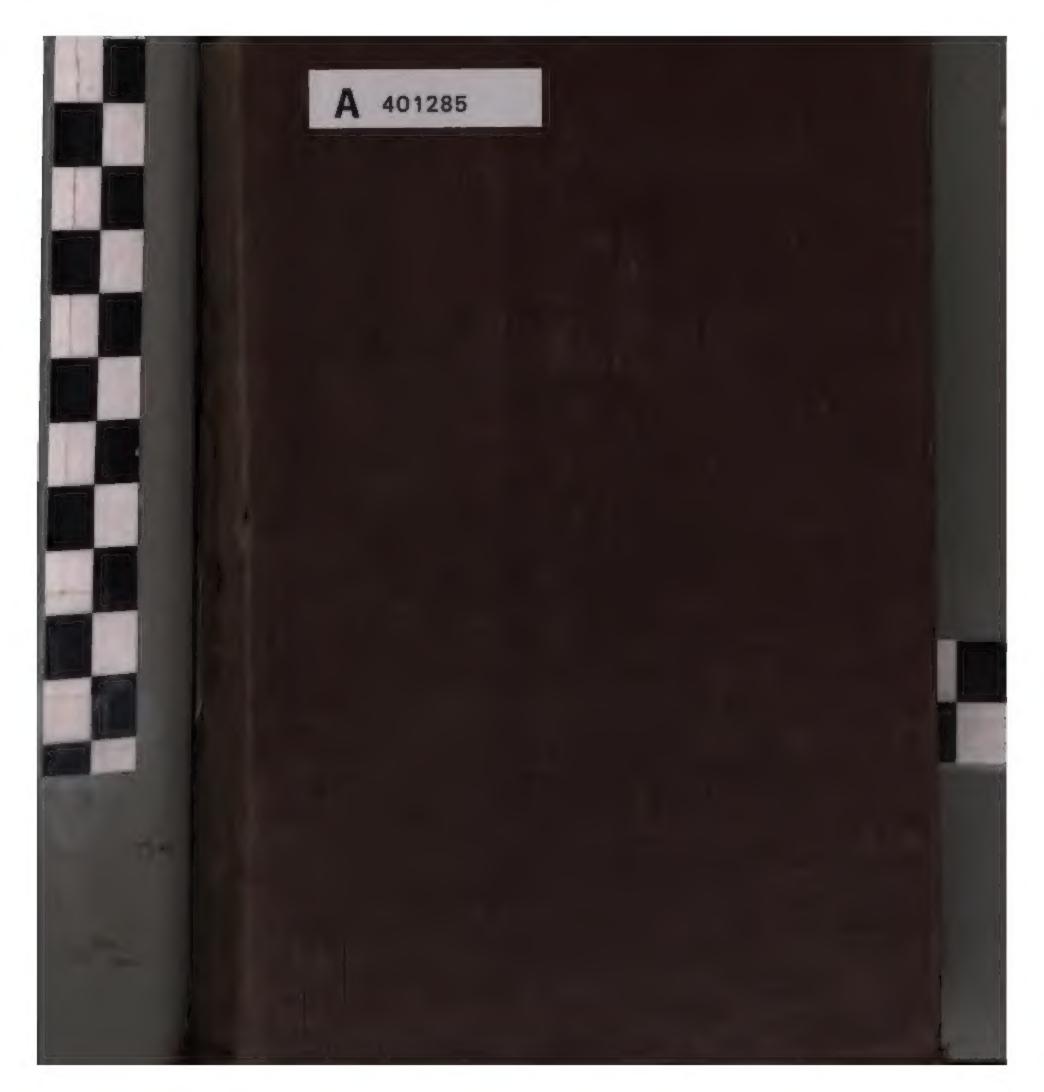

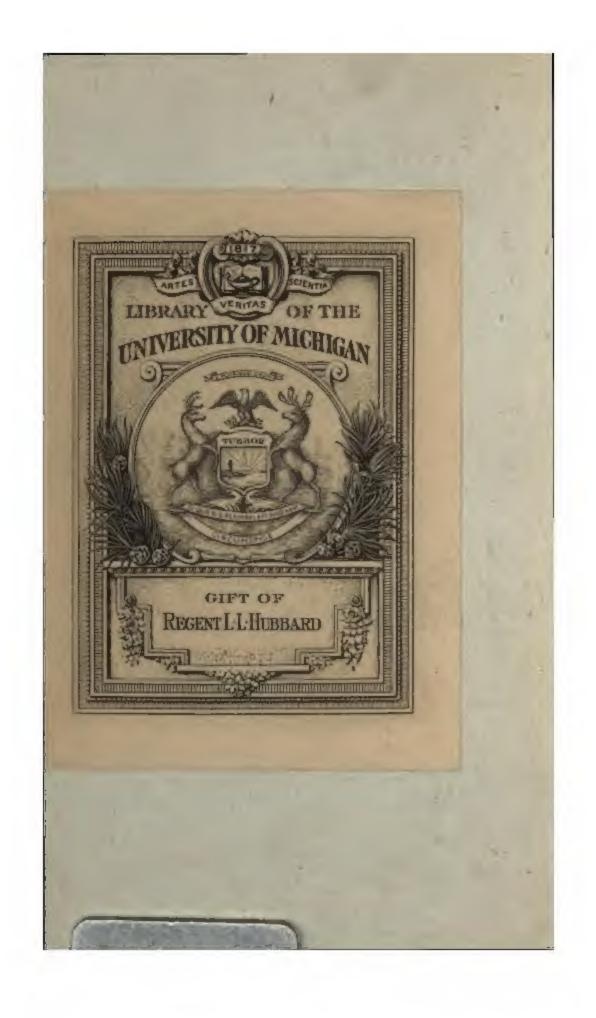

E 166 J64

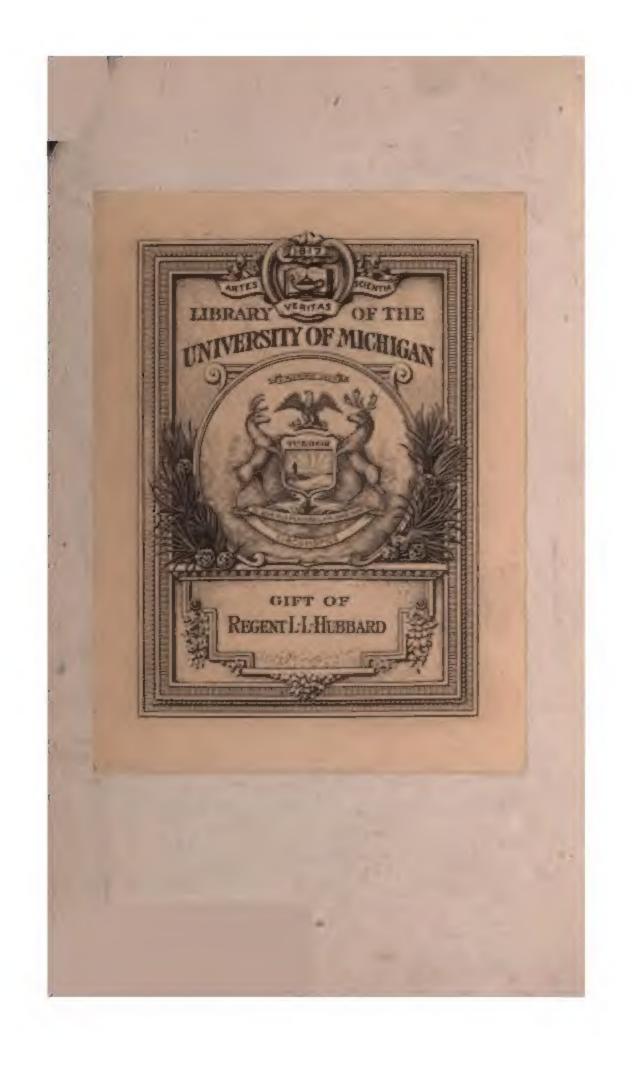

E 166 JC4

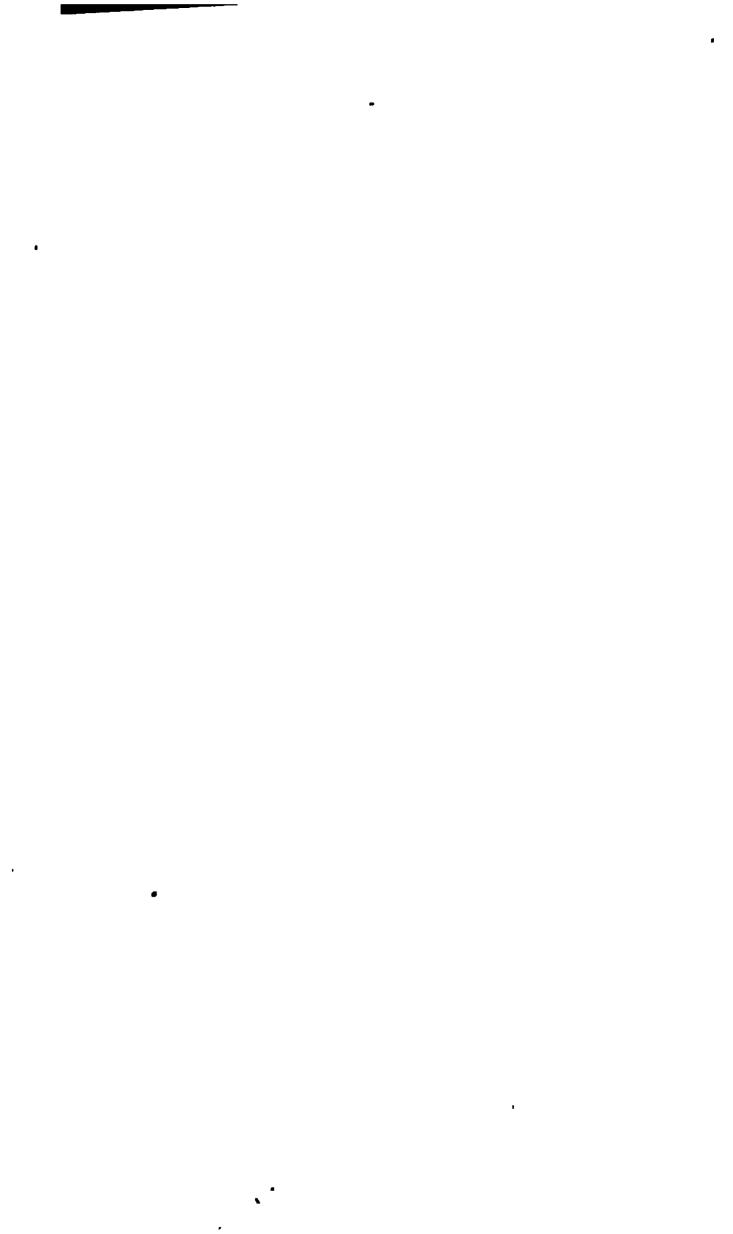

# Priese aus Nord-Amerika.

Erfter Band.

Lorg, Eduard

# Briefe

aus ben

# Vereinigten Staaten

von

Nord-Amerika.

Von \* \* \*

Erster Band.

LUDWIG KRANZ

Leipzig

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber.

1853.

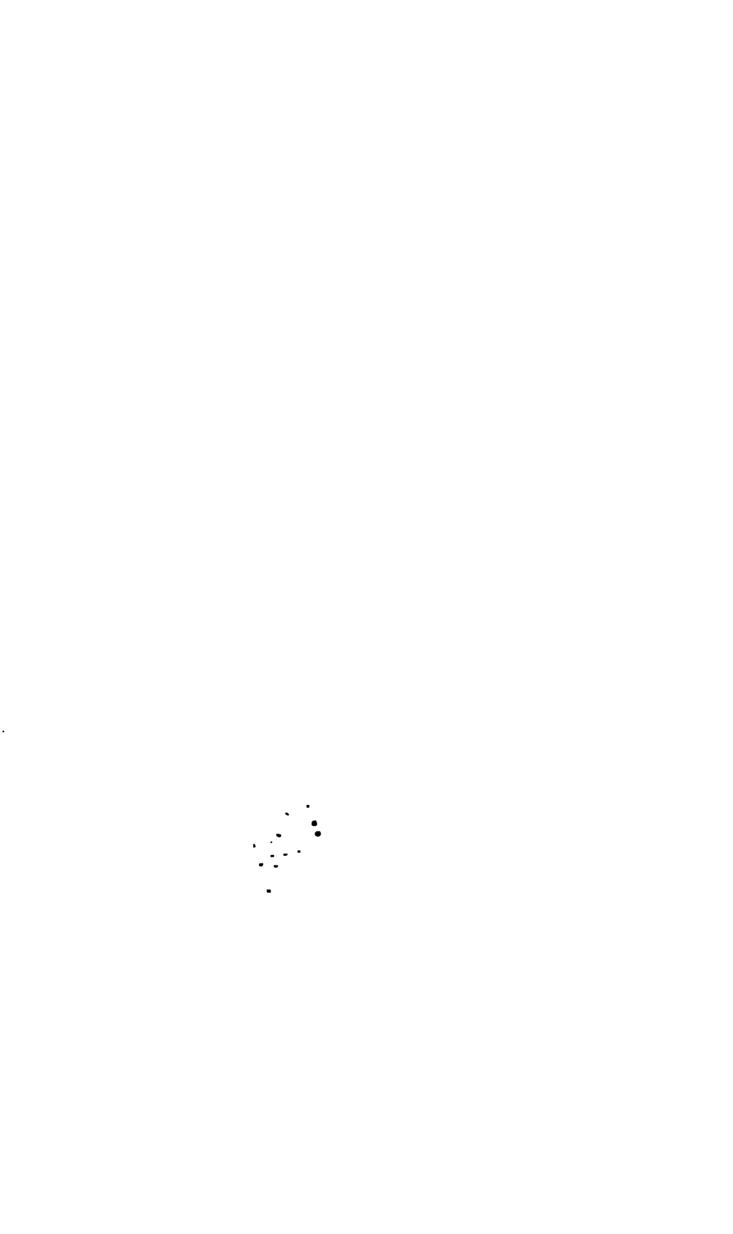

gift Rigent L' Xubbard 1-18-29

## Vorrede.

Briefe aus den Vereinigten Staaten von Nordamerika von einem Namenlosen, und nicht einmal eine Vorrede von dem Verfasser, die Aufschluß gäbe, sondern von einem ebenfalls namenlosen Herausgeber — in der That, das ist eigenthümlich und klingt verdächtig! Nun ja, eigenthümlich ists, indeß unverfänglich und kaum einer Erklärung bedürftig.

Der Verfasser machte eine wissenschaftliche Reise nach Nord = und Subamerifa sowie nach Westindien, und stellte sich unter Andern die Aufgabe, seinen deutschen Landsleuten ein treues Gemälbe des physischen und geistigen, sowie des Geschäfts = und des geselligen Lebens und der politischen Einrichtungen in ben Bereinigten Staaten zu entwerfen. Er selbst hatte die Beschreibungen der nordamerikanischen Berhältnisse entweder sehr oberflächlich ober unwahr und untreu gefunden; in den meisten Reiseschilderungen waren bie Glanzpunkte herausgestellt und ausgeschmückt, Nachtseiten ber Zustände aber mit Stillschweigen übergangen ober überfirnift. Er hatte fich baber in vielen Beziehungen bitter getäuscht gesehen und baburch war in ihm der Vorsat zur Reife gediehen, sich länger als ursprünglich beabsichtigt in ben Vereinigten Staaten aufzuhalten, um bas zu ent= werfende Gemälde besto treuer und forgfältiger ausführen zu können. Seine Darstellungen widmete er zunächst seinen vertrauten Freunden, sie waren somit nicht für das größere Publikum bestimmt; da sich aber die Rückkehr des Versfassers nach Deutschland über Gebühr verzögerte und durch längere Zurückhaltung ein Theil des Nutens seiner Briefe verloren gehen mußte, so faßten seine Freunde den Entsschluß, die Briefe ohne seine Ermächtigung drucken zu lassen, in der Hossinung, daß er seine Zustimmung dazu nicht versagen würde.

Der Herausgeber, welcher beauftragt wurde, Briefe zum Drucke fertig zu machen, hat an dem Inhalte und an der Sprache derfelben eine Beränderung nicht vor= genommen. Er betrachtete biefe Mittheilungen als eine wirksame Arznei gegen bas jett in Deutschland grassirenbe epidemische Auswanderungsfieber, und hofft, es werden die Auseinandersetzungen bes Verfassers ben beutschen Regierungen, wie Privatleuten, und zwar Reichen und Armen, willkommen sein, weil Jeder dadurch Gelegenheit erhält, sich eine treue Vorstellung von den gepriesenen Glückfeligkeiten ber neuen Welt bilden zu können. Möge ber patriotische Wunsch bes Verfassers, burch seine Schil= berungen recht Viele seiner Landsleute von der Auswande= rung abzuhalten, eben so gewiß in Erfüllung gehen, als sein Streben erreicht worden ist, diejenigen, welche sich von einer Uebersiedlung nach ben Bereinigten Staaten nicht abhalten lassen wollen, mit praktisch nütlichen Vorschlägen zur Reise und zur ersten Ginrichtung in ber neuen Seimath auszustatten und in seinen Mittheilungen brauchbare Unter= lagen zur nähern Renntniß und richtigern Beurtheilung bes noch in vielen Beziehungen rathselhaften Landes zu liefern.

Leipzig, ben 6. December 1852.

Der Herausgeber.

# Inhaltsverzeichniß.

# Erster Brief.

| 3  |
|----|
|    |
| 32 |
|    |
| 62 |
|    |

### Dierter Brief.

Reise der Auswanderer nach dem Innern der Bereinigten Staasten. — Die nothige Borsicht gegen Betrüger, Räuber und Taschensdiebe. — Ankunft am Bestimmungsorte. — Gast und Rosthäuser, Preise derselben. — Berussgeschäfte, handwerker, Abvocaten, Aerzie, handarbeiter, Arbeitslöhne, Apotheker, Geistliche, Schullehrer.

105

Ecite

### Eünfter Brief.

Farmerei (Landwirthschaft) — Anechte, Mägde, schwer und nur für sehr hohen Lohn zu erlangen, selten brauchbar. — Butter-Milchwirthschaft. — Maaße. — Verschiedene Arten Getreide, ihr Ertrag auf dem Acer, Preise, Benutung, Urbarmachung des Bodens, Untosten dabei. — Rath, Ansiedlungen in abgelegenen Gegenden zu vermeiden. — Die Beschwerden der Anlage und beim Verkause der Produkte, als Gründe dagegen. — Größere Ansiedlungen erst nach jahrelangem Aufenthalte in der Union und nach erlangter Kenntniß der Verhältnisse zu gründen.

144

## Sechster Brief.

Die Ankunft im Binter ift für alle Einwanderer, besonders aber für arme nachtheilig: denn die Dampsboote frieren im Eise ein. — Farmhäuser — Brunnen und Basser — Obst, Obstgärten, Bein-bau. — Das Berpachten der Farmen, Betrügerei der Farmer. — Biehzucht. — Gestügelzucht

191

# Briefe

aus ben

# Vereinigten Staaten

bon

Nord = Amerika.



## Erster Brief.

Alima: im Allgemeinen, besonders aber in den mittleren und westlichen Staaten sehr veränderlich und ungesund, der Sommer sehr heiß, der Winter abwechselnd sehr kalt und wiederum mild. — Boden und Boden-Erzeugnisse: Reis, Baumwolle, Tabak, Buckerrohr, Chinnesischer Thee, Orangen, Citronen, Obst, Wein und Getreide. — Baumarten: Riefern, Fichten, Cypressen, Cedern, Zuckerahorn, esbare Rastanien, viele Arten Nußbäume, Bambusrohr und versschiedene Arten von Eichen. — Mineralien: Eisen, Steinkohlen, Blei, Rupser, Silber, Gold und Salz.

Highland, Illinois, den 20. November 1851.

### Mein theurer Bernhard!

Aus Deinem letten Briefe habe ich mit Verwunderung ersehen, daß Du die Absicht hast, nach den Vereinigten Staaten von Nordamerika auszuwandern und daß sich eine große Anzahl Personen aller Stände entschlossen haben, nicht allein Deinem Beispiele zu folgen, sondern sogar mit Dir zu gehen, um eine neue Ansiedlung im Westen zu grüns

ben. Obgleich nun ber lettere Plan gewiß ber zweckmäßigste für neue Einwanderer ift, so wird er boch selten ausgeführt, wegen ber Schwierigfeit, eine gewisse Anzahl von Personen zusammenzuhalten, wenn es vielen von ihnen schon vor der Anfunft an ihrem Bestimmungsorte leicht wird, unter sehr gunftigen Bedingungen Beschäftigung zu erhalten und weil bas lange, enge Beisammensein während ber Reise auf bem Seeschiffe und ben Flugbampfern viele Menschen entzweit, welche früher nie baran zweifelten, bag fie für ihre ganze Lebenszeit als Freunde bei einander wohnen würden. Abge= feben aber von Eurer neu zu gründenben Unfiedlung, fo ift bie Auswanderung nach der Union ein Schritt, der einer forg= fältigen Ueberlegung bedarf; benn obgleich bie große Mehr= zahl aller Aluswanderer hier sehr zufrieden lebt, so giebt es boch sehr Viele, welche es schwer bereuen, ihr Vaterland verlaffen und fich unfäglichen Mühen und Entbehrungen ausgesetzu haben. Es scheint mir, bag bie meiften von hier nach Europa gesendeten Briefe und die über die Berei= nigten Staaten geschriebenen Bücher bas hiefige Leben im Allgemeinen zu günftig schildern und baburch eine Menge Leute zur Uebersiedlung nach Amerika veranlassen, welche sich für lange Zeit und sogar für die Dauer ihres Lebens hier höchst unglücklich fühlen. Wer in Europa und na= mentlich in Deutschland ein mäßiges Auskommen hat und im Stande ift, die bort so reichlichen Genüsse ber Runft, Literatur und des feinern geselligen Lebens sich zu verschaffen, und noch mehr, wer schon an diese gewöhnt ift, sollte nie baran benken, nach ben Bereinigten Staaten auszuwan= bern, ausgenommen er ware aus besonderen Ruchsichten bazu

genöthigt. Es giebt vorzugsweise gewisse Klassen von Leuten, welche sich hier fehr wohl fühlen und es nie bereuen, hierher gekommen zu sein, obschon auch bie meisten von biefen bei ihrer erften Untunft in ber neuen Beimath, beson= bers wenn sie vereinzelt landen und nicht schon Freunde und Berwandte vorfinden, ein Gefühl von Bangigkeit, Ber= laffenheit und Sorge befällt. Unter allen Auswanderern befinden sich hier Raufleute, Sandwerker, Aderbauer, handarbeiter und Rapitaliften am wohlsten und kommen bald in so viel beffere Berhältniffe, als fie im Baterlande verließen, daß Viele die Vorzüge ber neuen Beimath über= schätzen und die ber alten verkennen, ja von bieser sogar mit Bitterfeit sprechen, insofern ihnen bort die Möglichkeit einer sorgenfreien Zukunft so sehr erschwert wurde. Won allen Ankömmlingen sind hier die politischen Flüchtlinge die unglücklichsten, als bei ihnen gewöhnlich bie innigste Un= banglichkeit an das Baterland vorhanden ift, die meisten mit Bandarbeiten und ber Sprache unbekannt find und bes= halb lange ein sehr trauriges, kummerliches Leben führen. Ein gleiches Loos trifft hier viele wohlhabend ankommende, aber mit bem praftischen Leben wenig befannte Bersonen, ·welche burch verfehlte Speculationen und Betrügereien ihr Bermögen verloren und endlich verlaffen, verhöhnt und ver= zweifelt im tiefften Glende ihre Tage beschließen.

Ich wiederhole Dir, Dein Entschluß, nach Amerika überzusiedeln, hat mich gewundert, es mir aber auch zur Pflicht gemacht, Dir die nachstehenden Zeilen zur Beherzisgung zu senden, damit Du Dein Vorhaben noch gehörig überlegen und auch manche Deiner erwähnten Reisegefährten

noch warnen kannst, ehe sie sich zu einem Schritte entschlie= Ben, ber, wenn gethan, nur febr Wenigen gestattet, ben Rummer getäuschter Erwartungen burch Rückfehr in bie Beimath zu lindern. Um Dir aber einigermaßen einen Begriff von dem zu geben, mas Du hier zu erwarten haft, muß ich verschiebene Berhältniffe und Buftanbe berühren und diese einzeln ber Reihe nach beleuchten. Ich hoffe, Du wirft mich für einen ziemlich unparteiischen Berichterstatter halten, wissend, daß ich mit großer Vorliebe für die Union hierher kam, fast alle Staaten derselben, die zulet hinzu= gekommenen ausgenommen, bereifte und lange genug bier bin, um meine Erfahrungen mit gutem Gewiffen Aus= wanderungsluftigen zur Beherzigung vorzulegen. Da jedoch meine Absicht ift, Dich und Deinesgleichen abzuhalten, aus romantischer Wanderungsluft angenehme Berhältniffe zu verlassen und in dem Lande der Berheißung bitter getäuscht zu werden, so berücksichtige ich nächst dem Klima zuerst Le= bensbedingungen, welche bie in Europa verwöhnten Perso= nen vorzugsweise berühren, und erft später lasse ich eine allge= meine Uebersicht ber hiefigen Buftanbe folgen.

Wer sein Vaterland verläßt, um anderswo eine neue Beimath zu suchen, thut dies freiwillig nur aus dem Grunde: seine Lage zu verbessern und glücklicher zu leben; wer aber zu diesem Behuse einen ungesunden Aufenthaltsort wählt, begeht insofern einen großen Irrthum, als alle Glücksgüter sehr ungenießbar werden, wenn man häusig an Unwohlsein oder Krankheiten leidet. Dies ist ein Grund, der viele sehnsüchtig nach der Union Blickende und Europa= müde bestimmen sollte, ihre Auswanderungsgelüste zu be=

tämpfen, denn die pontinischen Sumpfe, die mittlere Weich= selgegend und die oftindischen Flußgebiete abgerechnet giebt es wohl wenig so ungefunde Gegenden, als biejenigen ber Bereinigten Staaten, wohin ber Strom ber europäischen und besonders der beutschen Auswanderung sich ergießt. Das unbeschreiblich veränderliche Wetter und die nachtheili= gen örtlichen Einflusse sind entweder zu wenig bekannt, oder bie für ben Erwerb günftigen Berhältniffe fo anziehenb, daß jährlich Tausende sich in den ungefundesten Bezirken niederlassen, welche, wenn zeitig gewarnt, Dieses nie ge= wagt hatten. Zwar ift bas Klima ber Unionsftaaten, welche sich vom 25. bis zum 49. Grabe N. B. erstrecken, natür= licherweise außerordentlich verschieden, allein da die Mehr= zahl ber Einwanderer nach den mittleren Staaten des We= ftens zieht und nur ein fleiner Theil im Often ober ben größeren Städten bes Sübens bleibt, so spreche ich auch hier vorzugsweise von dem Klima ber mittleren am Obio, Mis= fissippi und Miffouri gelegenen Staaten. Die Staaten Ohio, Indiana, Illinois, Missouri und Jowa bieten nur fehr wenig Verschiedenheit im Klima bar; Michigan, Wis= confin, Minesota, nördlich von jenen gelegen, haben etwas gleichmäßigere, kältere Winter, wogegen die südlich vom Dhio-Fluffe und Miffouri liegenden Staaten eines weniger falten Winters sich erfreuen, jedoch den April = und Mai= fröften ebenso ausgesetzt find, als wie jene. Das Klima ber erstgenannten Staaten und namentlich das von Minois, als so ziemlich in ber Mitte gelegen, mag als Regel und Bergleichspunkt für bas ber übrigen gelten. Wenn ich aber von einer Regel im Busammenhange mit ben hiesigen Wit=

terungsverhältniffen spreche, so barfft Du breift annehmen, baß, wie in ber englischen Sprache, ebensoviele Ausnah= men, als ber Regel untergeordnete Fälle vorkommen. Im Allgemeinen kann man nur sagen, daß es 3 bis 4 Monate während des Sommers hier heißer ift, als in Central= amerika ober im Innern von Afrika, und daß man hin= wiederum vom 15. November bis Mitte April jeden Tag in Gefahr kommen kann zu erfrieren. Ift nun die bige bes Sommers ichon an und für sich groß genug, um vom Bewohnen dieser gesegneten Gefilde abzuschrecken, so reicht er in seiner Liebenswürdigkeit doch jedenfalls die Palme noch bem Winter; benn etwas Widrigeres als ben hiefigen Win= ter kann man sich wirklich nicht vorstellen. Geftiger Froft bis zu 22 Grad unter Null nach Réaumur, mit einem schneibend scharfen Nordwestwinde, wechselt mit warmen Regen, Schnee, einigen schönen hellen, ziemlich beißen Tagen, und wieder Regen mit Schnee und Ralte fo un= aufhörlich ab, daß man während des größten Theiles des Winters buchftäblich faum bas Saus verlaffen fann; benn die Wege sind hier meistens noch in einem praadamitischen Buftande und der Boden theils weicher, tiefer humus, theils fetter Lehm. Raum ift ber Boben einmal so ausge= trodnet, daß man hofft, in furger Beit fahren zu konnen, so regnet, schneit, friert es wieder so entsetlich, daß das ganze Land mit zolldickem Glatteise überzogen ift, so daß man meilenweit schlittschuhlaufen, hingegen mit aller Mühe kein Pferd aus bem Stalle und ebensowenig ein an= bres Stud Nieh von dem Plate wegbringen kann, wo es fich gerade befand, als der Regen anfing auf den Schnee zu fallen und alsbald wieder in Eis verwandelt zu werden. Eine Erscheinung, von welcher ich noch nie gehört, habe ich hier leider öfters gesehen, nämlich die, daß Bäume vom Glatteise so bid und vollständig überzogen waren, daß nicht allein viele Aeste durch die zuweilen mehr als vierfach ihre eigene Schwere übersteigenbe und auf ihnen ruhende Last ab= gebrochen wurden, daß junge Bäume nicht blos bis zur Erbe gebogen wurden und so Weg und Wald in ein un= burchbringliches Verhau verwandelten, sonbern baß fogar alte und starte Bäume, besonders wenn sie ber Wind be= wegte ober sie etwas schief gewachsen waren, umfielen ober auch im Stamme abbrachen. Es hat fich mehrmals ereignet, daß ich Nachmittags bei heiterem Simmel ausritt und nach Verlauf einiger Stupben nur mit Mühe wieder meine Farm erreichen konnte, weil wegen bes schnell eingetretenen Regens und Frostes bie Wege burch Glatteis faum noch für Roß und Mann zu betreten und durch die abgefallenen Zweige ober heruntergebogenen ober abgebrochenen Bäume nur mit Berluft von Saut und Rleibungsstücken theilweise zu be= nugen waren! Sind einmal einige Bolle Schnee gefallen und Du fährst mit bem Schlitten aus, so kannst Du auch unter zehn Malen mit Gewißheit barauf rechnen, daß bie Pferbe Dich neun Mal mit ber größten Unstrengung auf bem Schmute wieder nach Sause schleppen muffen. Deshalb wird hier auch meistens Abends nach Sonnenuntergange schlittengefahren, weil man bann nur sicher sein fann, baß ber Schnee nicht so schnell als am Tage vor der plötlich hell und strahlend durch die Wolken brechenden Sonne ver= schwinden kann. Temperaturwechsel von 70 Grad Fahren=

heit ober 30 Réaumur an einem Tage kommen alle Winter öfters vor. Heftige Kälte tritt gewöhnlich mit Mordmeft= wind, welcher fast ohne Ausnahme brei Tage deuert, ein. Um vierten Tage fteigert ein burchbringend falter und schar= fer Subwind bie Ralte noch mehr und bewirkt erft am zwei= ten Tage seiner Dauer Thauwetter. Sehr selten folgt auf ben Gudwind unmittelbar wieder ein Nordwefter, gewöhn= lich bleibt einige Tage ber Thermometer über bem Gefrier= punkte. Fast alle Winter herrscht Wochen, ja fogar einen ganzen Monat lang eine milbe Frühlingsluft, so baß Beil= chen und andre Blumen blühen und bie Baumknospen an= schwellen, jedoch unerwartet und plöglich, aber gewiß und verberblich folgen Ende Winters ober Anfang Frühjahrs noch falte Tage und Wochen, welche mit unserem Wohlbe= finden ebenso unverträglich find, als mit Hoffnungen auf eine leidliche Obsternte. Ich habe hier am 15. April ein heftiges Gewitter erlebt, welches sich in acht Boll hohen Schnee auflöste und vom 6. bis 10. Mai Nordwind mit so ftarkem Froste und Schneefall, daß Obst und Trauben fast überall erfroren. Dergleichen Froste verbreiten sich an benselben Tagen und Nächten über die ganze Union und be= schädigen die Baumwollen=, Tabaf = und Buckerernten bis nach Florida, Louistana und Texas hin bebeutend, ja sie töbten sogar ohngefähr aller vier Jahre bie Drangen = und Citronenstämme in Louisiana und andern füdlichen Staa= ten. Aehnlich aber, wie auf die Pflanzenwelt, wirken biefe grellen Wetterwechsel auf die Menschen. Unfre Nervenstim= mungen während biefer Sprünge von Wärme zu Rälte, von Regen zu Schnee und von Feuchtigkeit zu sibirischem Froft

und Trockenheit haben sich mir immer ähnlich ben harmos nien eines Piano's bargestellt, welches ein Pfuscher burch fortwährendes links und rechts Dreben bes Stimmhammers in Ordnung gebracht zu haben glaubt und mit barbarischer Fingerfertigkeit selbstgefällig vor unkunftlerischen Ohren er= tonen läßt. Unaufhörlicher Suften und Schnupfen, Wech= selsieber, Rheumatismen, Augenentzundungen und Nerven= fieber find die gewöhnlichen Begleiter biefer unerhörten und fast niemals vorauszubestimmenden Wechsel. Wohl giebt es im Winter viel mehr heitre und sonnige Tage, als in Deutschland, allein wer sich burch den wolkenlosen Himmel verleiten läßt, in das Freie zu gehen, findet bald in dem bo= benlosen Schmute ein unüberfteigliches hinderniß bes Fort= fommens. Sogar zu Pferbe fann man in vielen Begenben nicht durch die moraftähnlichen Felder ober Prärien und wo bas Reiten einigermaßen möglich ift, muß man sich auf einen langsamen Schritt beschränken und zuweilen noch abfteigen, um bem Pferbe aus bem Schlamme zu helfen. häufig ift die Verdorbenheit der Wege Veranlassung, daß Landleute kaum bolg genug für ihren eignen Bebarf aus ben naben Wälbern holen können und bag in Städten wegen bes Mangels und ber Unmöglichkeit ber Bufuhr Golz und Steinkohlen einen außerorbentlich hohen Preis erhal= ten. Minder hinderlich als auf dem Lande ift der Roth und Schmut in Städten, allein auch in letteren erschwert er alle Geschäfte und ftort in hohem Grade bie geselligen Bergnügungen, besonders für die Frauen, welche oft Monate lang, zu Wagen ausgenommen, bas Saus nicht verlaffen fönnen. Daß ich hier nicht an die großen atlantischen

Städte wie Boston, New York, Philadelphia, Baltimore u. s. w. denke, wo dieselbe Reinlichkeit und Bequemlichkeit für Fußgänger auf den Straßen zu sinden ist, wie in den Sauptstädten Europa's, bedarf kaum der Erwähnung, denn ich berücksichtige hier vorzugsweise den Westen der mitteleren Staaten und schreibe aus Illinois unter dem 38. Grade nördlicher Breite.

Es wird Dir faum glaublich erscheinen, bag in einem Lande, welches mit Gubitalien, Gudspanien und Briechen= land in gleicher geographischer Breite liegt und wo im Som= mer bie Site einen mehr als tropischen Grab erreicht, so heftige und plötliche Ralte eintreten könne; allein bas Auf= fallende dieses Umstandes erklärt sich leicht durch die einfache Thatsache, daß die ungeheure Ebene zwischen den Felsenge= birgen (1500 Meilen westlich) und ben Alleghany = ober Appalachan=Gebirge (500 Meilen öftlich vom Mississippi), eine Entfernung von 2000 Meilen, ganglich von Gebirgen entblöft und bemnach ben von ben Polargegenden eisig ber= abbrausenden Nordwinden unbarmherzig preisgegeben ift. Die wenigen im Often ber Union befindlichen Gebirge ziehen fich unter den Namen: der Weißen=, Grünen=Alleghany= Berge vom Staate Maine burch New-Hampshire, Bermont, Maffachusetts, Connecticut, New-Dorf, Bennsplvania, Virginia, Nord-Carolina, Tennessee, und enben als niebre Bügel im Nordoften von Alabama. Die höchsten Spigen biefer Gebirge find: ber schwarze Berg 6500 Fuß, in Mord= farolina und ber Washington 5500 Fuß hoch in Maine, wenige ber übrigen Berge erreichen eine Sobe von 4000 Buß. Bon Nordfarolina aus erstreckt fich eine Bergkette,

bie blauen Berge nach bem öftlichen Virginien, die höchsten Gipfel nicht über 2000 Fuß hoch und läuft in Delaware und New-Jersey in niedre Hügel aus. Unbedeuztend, wie diese Gebirgszüge sind, gewähren sie dennoch den zwischen ihnen und dem atlantischen Ocean gelegenen Länzdern einen wohlthätigen Schutz gegen die Nordwinde im Winter und verschaffen ihnen Kühlung und Regen im Sommer. Ueberhaupt sind sämmtliche Gebirgsgegenden oder Hochebenen der Vereinigten Staaten gesund, dagegen die meisten Flußgebiete und reichen, angeschwemmten Ländereien der Gesundheit wenig günstig.

11m Dir einen recht klaren Begriff zu geben, welchen wohlthätigen Schut die Gebirge gegen die kalten Nord= fturme gewähren, vergleiche nur das Klima und die Probucte von Nord = und Sübbeutschland und wieberum von Sübdeutschland und Oberitalien, die Länder nördlich und füblich von den Karpathen, vom Hämus und Altai. Im Winter theilen wir unbedingt bas Schicksal Südsibiriens, mas die unmittelbare Windcommunication mit den Volar= gegenden betrifft, nur haben die glücklichen Sibirier ben Vorzug vor uns voraus, daß sie 4 bis 5 Monate lang gute Schlittenfahrt behalten, wenn es einmal geschneit hat, ober fonft gute Wege, sobald es angefangen zu frieren; benn ihre füblichen Grenzgebirge verhindern durch Abhaltung der Sübwinde ben schnellen Temperaturwechsel und erlauben ben verschiedenen Geschöpfen, sich gehörig mit Kalte und Winter vertraut zu machen und bagegen abzuhärten. Ein zweiter Grund, warum die nördlichen und besonders die nordweft= lichen Winde eine so durchdringende Rälte bringen, liegt darin, daß sie über Tausende von Meilen beschneiter ober gefrorener Steppen (ber walblosen Prärien), ober mit Eis bebeckter Morafte ober Sugmaffer=Seen wehen, ehe fie zu uns gelangen. Dies ift ebenfalls ein Borzug, den wir mit Si= birien und Rugland gemein haben und auf den man burch praktische Erfahrung mehr aufmerksam gemacht wird, als burch allen geographischen Unterricht. Noch nie habe ich in so kurzer Zeit so reißend schnelle Wechsel von Wärme auf Ralte empfunden, als hier. Buweilen überlegt man lange, ob man einen warmen ober leichteren Rock im Winter an= ziehen soll, man prüft Thermometer, sucht sich Rath im Aussehen des himmels und ber Richtung des Windes, und bennoch muß man oft nach wenigen Schritten umkehren um die nach bester Ein = und Voraussicht gewählten Rlei= ber zu wechseln. \*) Der heftigste Platregen verwandelt sich zuweilen binnen wenig Minuten in feinen Gisregen und die Erde friert in Zeit von einer Viertelstunde steinhart. Ich habe einmal einen Sasen an einer schmutigen Stelle einge= froren gefunden und Schweine muffen öfters mit Aexten aus dem festgefrorenen Schmute herausgehacht werben, wenn sie sich zuviel Zeit nahmen, bas Trodne zu gewinnen.

Buweilen ift es wochenlang mahrend eines ber Winter=

<sup>\*)</sup> Ein Nankee aus Boston, der nach dem Westen ausgewandert war und seinen zurückgebliebenen Verwandten einen Begriff von der Veränderslichkeit seiner neuen Heimath geben wollte, schrieb ihnen, daß er sich einen sehr warmen und einen leichten Anzug Abends vor sein Bett gelegt, daß aber beim Erwachen das Wetter fortwährend so schnell gewechselt habe, daß er nie mit Aus und Anziehen beim Wechseln fertig geworden sei und sich Abends wieder zu Bett gelegt habe, ohne ein einziges Mal bekleidet gewessen zu sein !!!

monate so warm, bag man bei offnen Genstern und ohne Feuer fich einer wahren Frühlingswärme erfreut, ober es ift Abende fo schwül, daß man eine leichte Decke zu heiß findet, und hleichwohl andert sich das Wetter binnen wenigen Dis nuten so gänzlich, daß man kaum schnell genug Feuer ma= den fann, ober, wenn schon eingeschlafen, halberfroren er= wacht. Nun benke Dir ben Nachtheil für die Gesundheit von Kindern oder Erwachsenen, welche nicht stets die größte Vorsicht beobachten. Berücksichtige babei noch bie elende, nachlässige Bauart ber Säuser, burch welche ber Wind in allen Richtungen blaft und Du fannst Dir einen Begriff machen von den Annehmlichkeiten des hiesigen Winters. Ich versichere Dir, daß ich mich schon oft 1000 Meilen nörd= lich ober 2000 füblich gewünscht habe, um biefes haß= lichen Zwitterklima's ledig zu fein, wo man ftets auf alle Fälle gefaßt sein muß, wie ber Borposten vor bem Feinbe und gleichwohl oft burch anscheinend gunftige Wetteran= zeichen zu Vernachlässigung ber so nöthigen Vorsichtsmaß= regeln verleitet wird. In wiefern ber veränderliche Winter auf ben Ackerbau nachtheilig einwirft, fannst Du Dir ben= fen, boch bavon später. Als Ausnahme von der Regel kom= men wohl auch angenehmere Winter vor und diese werden bann bas Thema so häufigen und enthusiastischen Lobes, daß sich so Mancher bestimmen läßt, des gepriesenen Klima's sich zu erfreuen und durch eigne Erfahrung belehrt den Tag verwünscht, wo er zum ersten Male von dem herrlichen Winter ber mittleren Staaten ber Union hörte. Von 1837 auf 1838 erfreuten wir uns hier eines fehr angenehmen Wet= ters. Ende October fror es einige Male ftark genug, um ber Landschaft ein winterliches Ansehen zu geben; später blieb das Wetter mild und hell mit einigen leichten Nachtfrösten bis zum 16. Januar; dann fror es aber plötzlich nach hefztigem Regen und blieb kalt bis zum 25. Februar (am 22. hatten wir noch 22 Grad N. unter Null). Von diesem Tage an stieg der Thermometer sast täglich auf 20 über Null und kein weiterer Frost erfolgte.

Einen eigentlichen Frühling giebt es hier nicht; benn kaum ift ber Frost vorüber, so tritt auch eine afrikanische Site ein, welche bis Mitte April, ja sugar zuweilen noch Anfangs Mai von Frost und Schneefall unterbrochen wirb. Nur wenn die Lenzmonate feucht find, findet anftatt ber gewöhnlichen Site eine unangenehme Ralte ftatt. Die Bugvögel kommen hier fast einen ganzen Monat früher, als in Deutschland, ziehen aber zuweilen nach einem Monate wieber in vollem Buge nach Suben, wenn ein Nachwinter eintritt. Mai und die erste Sälfte bes Juni sind in der Regel trocken, von Mitte Juni bis babin im Juli entladen fich fast täglich sehr schwere, von den frachendsten Donnerschlägen , die man nur irgendmo hören fann , häufig zundenben Bligen und oft auch von Sagel begleitete Gewitter, welche nach biefer Periode immer feltner werben und einer anhal= tenden Trockenheit weichen, in Folge welcher balb alle flei= nen Flüßchen und nicht selten auch viele Quellen und Brun= nen versiegen. Die hitze bes Sommers ift, wie schon er= wähnt, im höchsten Grabe unerträglich und geeignet, bem enthusiaftischsten Liebhaber ber Landwirthschaft die geträum= ten Freuden des neu erwählten Berufes zu verleiben. Wir haben hier vom Mai bis September zuweilen brei Donate

hintereinanber täglich 29 - 330 R. Site im Schatten gehabt, wobei sich kein Lüftchen rührte, und nicht einmal Regen ober Gewitter eine Abfühlung verschafften. Un er= quidenben Schlaf war namentlich mahrend ber ganzen Zeit nicht zu benken, benn selbst mahrend ber Nacht vermindert fich kaum die brudende Schwüle, was boch fonft in allen anderen Ländern, wo ein ähnlicher Sitegrad vorkommt, be= beutend ber Fall ift. Der Sommer von 1851 zeichnete fich in unserer Gegend burch Trockenheit und Site aus, mahrenb nur etwa hundert Meilen nördlich von hier ber Regen fast fortwährend in Strömen floß und die Ernten gerftorte; 1849 fand baffelbe in unserer Gegend ftatt und 1850 hatten mir ebenfalls eine sehr schlechte Ernte wegen zu anhaltender hite und Trockenheit. Gallige Krankheiten, Sonnenstich, Behirnleiben, Sautausschläge und sehr häufige Blutschwä= ren find unmittelbare und häufige Volgen biefer übermäßigen Site, welche ben Körper burch eine allgemeine Abspannung und Erschlaffung sehr geneigt für Wechselsieber macht. schöpft, wie ber Mensch, ift auch die ganze Wegetation, benn schon Ende August ist alles Gras so wie bas Laub der mei= sten Bäume burr und die Garten erscheinen vertrochnet und mit Ausnahme ber Dalien fast alles ihres Schmuckes beraubt.

Der Gerbst ist die einzige erträgliche Jahreszeit, wenn die hitze nicht zu lange dauert. Man spricht viel vom in = bischen Sommer und versteht darunter einen langen, warmen, trocknen herbst, allein ich versichere Dir, er ist sehr selten und überlebt nicht oft die Mitte des November. Dieses Jahr z. B. hatten wir schon vor drei Wochen und

seitdem öfters Frost, einigemal leichten Schneefall und Resen genug, um die Gegend in einen gelinden Morast zu verswandeln. Unter indischem Sommer versteht man daher eigentslich mehr den Erfahrungssat, daß ein erträgliches Wetter hier während einiger Monate möglich sei und daß es schon Herbste gegeben habe, in denen ein solches wirklich stattgesfunden habe. Als Regel darf man den indischen Sommer jedoch durchaus nicht betrachten; seit 1845 habe ich wenigsstens noch keinen Herbst erlebt, welcher irgend einem deutsschen Herbste gleichgestellt werden könnte. Der Spätsommer und Herbst sind die Jahreszeiten, wo die Gallens und Wechsielsieder sehr allgemein herrschen.

Das Rlima ber nördlichsten Staaten ber Union hat in= · sofern einen bedeutenden Vorzug vor dem der mittleren, als baselbst ein gleichmäßiger ununterbrochener Winter herrscht, vhne daß die Kälte einen höheren Grad erreicht, als z. B. im süblichen Juinois. Schnee liegt meistens den ganzen Winter über und schütt nicht allein die Feldfrüchte vor dem Erfrieren, sondern gestattet auch den Einwohnern viele nö= thige Geschäfte im Freien zu beforgen und sich leicht alle möglichen Bedürfnisse aus der Nähe und Ferne zu verschaf= fen. Die Gleichmäßigkeit des Winters und die badurch mög= liche freiere Bewegung für die Dienschen erhält die letteren gefund; benn obichon ber Commer felbst im Norben ber Staaten Minesota, Wisconsin und Jowa ziemlich heiß ift und die Site selbst zuweilen bis 320 R. über Rull steigt, so ist doch der Gesundheitszustand im Allgemeinen vortrefflich. Von Wechsel = ober Gallenfiebern findet sich keine Spur, ebensowenig von Sautausschlägen ober Schwären. Die Leute

find ruftig, fraftig und seben blübend aus, nicht wie bier gelb und gelbgräulich. Mehrere meiner Nachbaren, welche nach St. Paulo in ber Nähe ber St. Antonyfälle bes Mis= fissippi gezogen waren, weil sie hier selbst bei ber größten Vorsicht nicht gesund werden konnten, haben sich dort fort= mährend wohl befunden. Der beste Beweiß von der Vor= züglichkeit dieser nördlicheren Staaten ist der, daß in den= selben nur wenige Aerzte und so vereinzelt leben, daß selbst in Orten von 3-4000 Einwohnern fein einziger zu finden ift. Sobald in ben nördlichen Staaten und felbft in ben Territorien bis an die nordbritische Grenze der Frühling einmal anbricht, was gewöhnlich Mitte April geschieht, schreitet der Pflanzenwuchs durch keine Nachtfröste mehr un= terbrochen voran. Die Begetation ift fast dieselbe, wie hier, und besonders gedeihen Baigen, Rartoffeln, Gemuse und alle Arten von Obst ausgezeichnet, die Wälder enthalten vortreffliches Brenn = und Nutholz, fräftige Eichen, aber auch himmelhohe Tannen und Fichten. Gbenfo findet man Waldland und Prarie abwechselnd, was den neuen Unfied= lern so sehr willtommen ift.

Die östlichen Staaten erfreuen sich im Ganzen eines ans genehmeren Klima's, als die westlichen, insofern die Gewalt der Nordwinde durch die Gebirge gebrochen und Hitze so= wohl als Kälte durch die Seewinde gemäßigt werden. Daß die Nähe des Weeres einen sehr mildernden Einfluß auf hohe Grade von Frost und Hitze hat, ersieht man aus dem Klima von Großbritannien und den tropischen Inseln. Auf keiner der letzteren z. B. sindet ein so hoher Wärmegrad statt, als in Illinois oder Missouri, und Schottland, welches doch

im Durchschnitte zehn Grabe nördlich von Deutschland liegt und fast durchgängig gebirgig ift, ift so viel wärmer als dieses, daß z. B. die Schnepfen, welche bekanntlich burch Deutschland hindurchziehen und in Süditalien und Afrika überwintern, im Berbfte von Norwegen nach Schottlanb kommen, bis zum April bort bleiben und bann wieder nach Norwegen hinüberziehen. Ferner wachsen in Schottlanb Rhodobendronarten, Ilex, Viburnum (laurus tinus) und Jasmine (lettere beiden zu Weihnachten blühend) im Freien, welche die Winterfälte in Nordbeutschland nicht aushalten könnten. Wenn nun auch Inseln in Bezug auf ben gunfti= gen Einfluß bes Meeres einen großen Vortheil vor bloßen Rüftenstrichen großer Continente voraus haben, so ift boch auf ben letteren bie Wirfung ber gleichmäßigeren Seetempe= ratur hinreichend bemerkbar. Die hite bes Sommers ift in ben öftlichen Staaten bis hinauf nach Bofton ungleich größer als in Deutschland, und erreicht noch zuweilen im September 32 0 R. im Schatten, allein biese heißen Tage find feltner und wechseln mit fühleren, sobald ber Wind sich nach Often breht. Der-Winter ift bis nach New-York ohn= gefähr dem deutschen gleich, mas Dauer und Strenge beffel= ben betrifft. Weiter nach Guben wird er immer gelinder und scheint sich an den Gebirgen von Nordfarolina ganz zu brechen; benn schon in Subkarolina findet man felten ober niemals Froft, wenigstens seltner als in Neu-Orleans, weshalb auch die Pflanzenwelt von Sübkarolina in einzelnen Formen, z. B. Palmengewächsen, mehr bem tropischen Cha= rakter fich nähert, als Louisiana, welches durch kein Gebirge vor den Einflüssen der Nordwinde gesichert ift und dem der

von Norden nach Suben strömende Mississippi unaufhörlich falte Luftftrome und eifige Waffermaffen zuführt. Die Som= merhite ber füblichen und füböftlichen Staaten ift ber von Illinois gleich, nur mit bem Unterschiebe, daß in letteren sowohl in der Nähe der Rufte als auch der Gebirge öftere fühlende Winde eine angenehme Abwechselung in der Tem= peratur bewirken. Alle größeren Stäbte ber Union erzeugen burch ben hohen, in ihnen herrschenden Sitegrad, verbun= ben mit ben unvermeidlichen nachtheiligen Alusdunftungen ein Miasma, welches besonders fleinen Kindern häufig ge= fährlich wird. Diese verfallen ber sogenannten Commer = frankheit, an welcher jährlich wohl ein Dritttheil aller Rinber unter zwei Jahren fterben. In New-Dork z. B. fin= ben sich nicht selten wöchentlich über 100 Rinder unter 5 Jahren in ben Sterbeliften und in St. = Louis zuweilen bis 50. Auf bem Lande ift bie Krankheit, bestehend Unfangs in Wechselfiebern mit Diarrhöe und später schleichendem Fieber, weniger häufig und gefährlich.

In Charleston und Neu = Orleans herrscht zuweilen im Spätsommer und herbste das gelbe Ficher epidemisch unter den Fremden. Trot der Leichtigkeit, mit welcher man diese Krankheit in ihrem Entstehen heilen oder sie verhüten kann, ist es doch rathsam für Auswanderer, sich nach jenen Orten erst im Winter zu begeben, damit sie sich entweder nach und nach akklimatisiren, oder weiter reisen können, ehe die Krank-heit ausbricht.

Von allen Theilen der Union sind es blos die gebirgig= ten Gegenden von Virginien, Nordkarolina und Kentucky, welche dem neuen Einwanderer aus Deutschland ein ange= nehmeres Klima barbieten, als sein vaterländisches, indem die Sommer wohl etwas wärmer sind als in Deutschland, die Winter hingegen bedeutend milder, so daß der Landwirth z. B. mit Sicherheit darauf rechnen kann, nur halb so viele Wintervorräthe zu bedürsen, als in den mittleren Staaten jenseits der Alleghanys oder im Norden. Pennsylvanien, News York und die sechs sogenannten Yankees oder Neuenglands Staaten haben einen Winter, wie in Nordbeutschland und ein ziemlich gesundes Klima. In Pennsylvanien sieht man jedoch in der ganzen Union die kräftigsten Gestalten und frischesten Gesichter. In den Yankees Staaten giebt es zwar wenig Wechsels und Gallensieder, wohl aber sehr viele Schwindssüchtige.

Nach bieser gebrängten Darstellung bes Klima's ber Bereinigten Staaten lag uns einen Blid werfen auf feine Produkte. Die Pflanzen und Baumgattungen find fich fast in allen Staaten, mit Ausnahme von Südfarolina, Florida, einem kleinen Theile von Oftgeorgien, Louisiana und Teras ziemlich gleich, boch herrschen in einzelnen Theilen verschie= bene Baumarten vor, wie z. B. auf sandigem Boden am Golf von Merifo, wie unterm 45ften Grade am obern Missif= fippi und in Maine die Riefern und Fichten, in Gumpfen ber mittleren und füblichen Staaten die Cypressen und Ce= bern, in manchen Gegenden von Ohio, Pennsylvanien, In= biana, Michigan ber Buckerahorn, Kaftanien (egbare) und viele Arten Nugbaume. Bis nach dem südlichen Illinois finden sich Sumpfe mit Bambusrohr bewachsen, welches im Süben wohl dreimal so dick wird und viele Quadratmeilen mit undurchdringlichem Dickichte bedeckt und nur dem Wilde

und ben Baren einen willfommenen Unblick gewährt. Gine große Mannigfaltigkeit verschiedener Gichenarten findet fich über die ganze Union verbreitet, wiewohl die immergrune Eiche blos im äußersten Süben vorkommt. Ihr Blatt ift schmal und bunkelgrun glanzend, ihr Stamm niebrig und bie fehr bichten langen Aefte bilben eine halbkugelförmige Krone. Der Baum ift nicht schön, gewährt aber berrlichen Schatten und das trefflichste Golz zum Schiffbau. Die Bal= ber ber südlichsten Staaten bieten einen traurigen Anblick bar, indem von den Aeften der Baume fußlanges graues Moos (hier "spanisches Moos", auf ben beutschen Gebirgen "Bodsbart" genannt) herabhangt. Obgleich manche Rei= sende diese häßliche Verunstaltung der übrigens schönen Stämme "graciose Festons" genannt und sie schön gefunden haben, so wirst Du doch gewiß mit mir darin übereinstim= men, daß dieses graue, ftraff und spit herabhangende Moos, ein Produkt großer Feuchtigkeit in der Luft, welches in der That langen Bockbarten täuschend ähnlich sieht, burchaus einen widerlichen Eindruck hervorbringen muß. Nun hat zwar ein großer Gelehrter behauptet: de gustibus non est disputandum, allein in diesem Falle gehört eine große Lieb= haberei für das Abgeschmackte und Unschöne dazu, um Bocksbarte mit gracibjen Buirlanden zu vergleichen!

In Gärten und in öffentlichen Anlagen findet man in den südlichen Staaten allerdings reizende Gewächse, z. B. unter den Gebüschen viele paradiesisch duftende Jasmine, viel= farbige Hybiskus, Granaten, die Traubenmirthe (lagerstroemia) mit der vollen, rothen Traubenblüthe; unter den Bäu= men die schöne Magnolia, und in Orleans mitten in der Stadt eine ohngefähr 40 Fuß hohe Dattelpalme. Die letz= tere und bas Buderrohr haben ichon Manchen einigermaßen entschädigen muffen für bas, mas er in Louisiana suchte und nicht fand. Ich muß gefteben, ich hoffte in biesem Staate eine mehr tropische Begetation zu treffen und war nicht wenig überrascht, als die Balber sich anscheinend nur burch bie Moosverunstaltungen von ben nördlicheren unterschieben. Nur in Sumpfen am Golf und Ponschartrainsee, wo fleine feche bis fieben guß bobe Fächerpalmen, übrigens aber nur traurig verfrüppelte und halb im Absterben begriffene Baume fich fanden und bin und wieder eine Bassionsblume, schien fich ein sublicheres Streben im Pflanzengebiete zu verrathen, aber leider erschien der Versuch als ein mißglückter und mehr Carritatur als Nachahmung, und man sieht recht wohl, wie ber Ginfluß ber menigen falten Tage bes Winters felbft bis an die Ufer des merikanischen Meerbusens die fühn auf= strebende Tropenvegetation mit eisiger Sand im Reime er= stidt. Um jedoch Louisiana vor dem Vorwurfe zu retten, als erzeuge es bei seinem neun Monate bes Jahres bauernben Back= ofenklima nichts Tropisches als Mosquitos und Alligators, so pflanzte ein frangosischer Beiftlicher einen Dattelfern in feinem Blumengarten, pflegte bas von Gebäuben ringeum= gebene und geschütte Baumchen mit ber größten Sorgfalt und vermachte bem Baume bei feinem Ableben fein ganges Gigenthum: einen ganzen Bauferblock. Der Baum muß dem Testamente gemäß stehen bleiben, wo er ift und die kleinen darum liegenben Bauschen dürfen nicht verändert werben, damit die Wurzeln nicht beim Grundgraben zc. be= schädigt würden. Der Mann hat sich jedenfalls bas Ber=

blenst erworben, seinen Mitbürgern eine Seltenheit geschenkt und erhalten zu haben; ob der letzte Wille aber noch lange berücksichtigt werden wird, ist mehr als zweiselhaft, da ber Baum, wie Dattelbäume überhaupt, eher häßlich, als schön zu nennen und der Werth des Grundeigenthums in Neu= Orleans so erstaunlich gestiegen ist, daß ein muthmaßlicher Erbe des Testators es leicht dahin bringen könnte, daß ihm, statt der Palme, die Einkünste von einigen hunderttausend Dollars zugesprochen werden.

Das Buderrohr ift mit größerem Bortheile für die Gi= genthümer, als die Palmenzucht in Louisiana eingeführt worden und hat dem Staat zu großem Wohlstande verhol= fen. Wenn es auch zuweilen vom Froste leidet, so hat dies boch nur Einfluß auf eine Ernte; die Wurzel wird baburch nicht beschädigt. Undere Tropengewächse gebeihen nicht, und selbst Orangen und Citronen erfrieren ohngefähr aller vier Jahre. Zwar treiben bie Wurzeln wieber neue Schößlinge, allein da diese wieder erft nach einigen Jahren Früchte tra= gen, so gehören die letteren als Produkte von Louisiana nur unter bie Seltenheiten und Ausnahmen. Das gewöhnliche beutsche Obst gebeiht bort mit Ausnahme ber Pflaumen und Erdbeeren ebensowenig, und Pfirsichen tragen nur noch in gepflafterten Bofen. Enbe Februar ift man ficher, bag feine Frofte mehr kommen und pflanzt Rartoffeln und andere Ge= muse, welche bann schon im Mai zugleich mit ben Pflaumen und anderen Früchten reif find. Da im Innern von Loui= fiana während neun Monaten eine afrikanische, selten von einem Lüftchen gefühlte Sige herrscht und in einer großen Stadt bieser Uebelstand noch um Vieles lästiger wird, so

päuser an der Rüste der Seeen oder des Golfes zurück, oder macht Reisen nach kühleren Gegenden des Nordens. In Charleston, Südkarolina, geschieht dasselbe und daher ist letztere Stadt sowohl als Neu-Orleans im Sommer wie ausgestorben. Im October kehren die Bewohner wieder zu-rück und dann geht es mit einem Eiser und einer Hast an die Geschäfte, von denen man in Europa keinen Begriff hat.

Das Klima von Sübkarolina murbe fich zum Baue des Zuckerrohres eigentlich noch besser eignen, als das von Louisiana, allein der Boden thut dies weniger. Staat besteht großentheils aus neuangeschwemmtem Lande, ... während jener, wie überhaupt die fammtlichen öftlichen Staaten bis an das Appalachangebirge offenbar früher ben Meeresgrund bilbeten und nur burch bas Zurücktreten bes atlantischen Oceans gebildet wurden; ber Boben ift baber mehr fandig, und wenn auch im Berlaufe ber Zeit fich bin und wieder Ablagerungen von Dammerbe gebildet haben, so befinden sich diese doch meistens an feuchten, tiefen Stellen und sind entweder zu naß, oder nicht ausgedehnt genug, um großartige Unpflanzungen von Buckerrohr zu begünftigen; beshalb wird in Subkarolina vorzugsweise Reis und Baum= wolle und die lettere fast ausschließlich in den übrigen süd= lichen Staaten gebaut. In Mordkarolina hat man seit ei= nigen Jahren angefangen Thee zu pflanzen. Die von China eingeführten Pflanzen gedeihen vortrefflich und liefern ein vorzügliches Getränk, und es ist wohl kaum zu bezweifeln, baß die Vereinigten Staaten in nicht allzuferner Zeit burch die Ausfuhr von Thee ebenso mit China wetteifern werben,

als dies jett ichon hinsichtlich der Baumwolle geschieht. Die junächst süblich vom Dhio und in gleicher Böhe westlich vom Missisppi gelegenen Staaten erzeugen als Aussuhr= artikel vorzüglich Tabak und außer biesem noch vortreffliche Pferbe und Maulthiere. Getreibe gebeiht nicht gut und wer= ben baber zur Nahrung für Menschen und Bieh hauptsäch= lich türkischer Weizen (Maiz, indisches Rorn) und füße Rartoffeln (Bataten, convolvulus batatas) gezogen. Nördlich vom Dhio erzeugt der Boden vom Staate Dhio an öftlich vortreffliches Getreide, mehr westlich hingegen gebeiht bieses weniger gut und ber Maiz beffer. Da nämlich die Winter zu naß und veränderlich sind, bald ftarker Frost, bald sehr warmes Wetter stattfindet, so friert bas Wintergetreide zu= weilen ganz aus, so baß es im Frühjahre umgepflügt wer= ben muß, ober wird doch wenigstens mehr ober weniger beschädigt. Der Frost behnt die feuchte Erbe aus und hebt fie, und so werden natürlich die Getreidewurzeln mit geho= ben, und da beim Thauen die Erbe sich wieder erweicht und allmählig fentt, so bleiben die Wurzeln bei öfterer Wieder= holung dieses Wetterwechsels größtentheils über ber Erbe stehen und erfrieren ober vertrocknen. Ferner tritt in ben Staaten Indiana, Illinois und Missouri im Frühjahre die Site so plötlich ein, daß die Halmfrüchte zu schnell reifen und daher leicht und unvollkommen im Kern werden, wes= halb das Mehl weniger gut und der Preis desselben niedri= ger ist, als das von Wisconsin, Jowa und Minesota. In biesen Staaten ift ber Winter gleichmäßiger, ber Schnee bleibt Monate lang liegen und schützt die Saaten vor der heftigften Ralte. Das Korn bes Getreibes reift langsamer,

wird vollsommner, schwerer und erhält einen bessern Preis. In den mittleren Staaten gewinnt der Weindau jährlich an Aufschwung und, nach den bisherigen Erfahrungen zu schlies
ßen, wird er noch häusiger, als er es jetzt schon ist, die ers
giebigste Quelle des Wohlstandes werden. Vorläusig ers
wähne ich nur, daß man den Reinertrag für den Acer jährs
lich im Durchschnitt auf 300 Dollar rechnet.

Unter ben Waldbaumen giebt es vom Norben bis nach bem Guben ber Union verschiebene, welche vortreffliche Fruchte tragen, z. B. verschiedene Arten sehr wohlschmedenber Pflau= men, kleiner Kirschen, Maulbeeren, Persimons (Diospyros virginiana), von benen die größten einer großen grunen Pflaume gleichkommen, gelb aussehen, aber erft genießbar find, nachdem es gefroren bat. Ihr Geschmad ift, wenn fie gang weich find, vortrefflich und bem feinsten Obstez u vergleichen. Die Papans wachsen meiftens an feuchten Stellen im Balbe (bie vorhergenannten, bie Maulbeerbaume ausgenommen, an offenen Blagen, an Bachen, Solgranbern), hier in unserer Begend auf bunnen, nieberen Stämmen, im Süben auf hoben Bäumen (annona triloba). Die im October reife Frucht sieht gelblich grun aus, ift vier Boll lang, zwei Boll bick und hat das Aussehen einer turgen, Mden Burte. Das Innere berfelben ift so faftig, bag man es burch eine Deffnung in der Schale aussaugen kann. Es schmeckt sehr sein und gewürzig, ähnlich ber tropischen Anone, ober einem Fruchtereme. Wilbe Aepfel finden sich in unglaub= licher Menge und sind getrodnet und in Buder gekocht sehr Wenn die meift in großen Gruppen bei= wohlschmeckend. sammen wachsenden Bäume in der Blüthe fteben, so gewäh=

ren sie in Verbindung mit den unzähligen zugleich mit ihnen blühenden wilden Rosen einen zauberisch herrlichen Anblick und verbreiten einen wahrhaft paradiesischen Duft.

Von Beeren findet man eine große Mannigfaltigfeit und außer ben in Deutschland bekannten im Morben ber Union noch eine fehr große, rothe außerordentlich schmachhafte Preifelsbeere. Der Maiapfel (podophyllum peltatum), ein etwa fußhohes Waldgewächs, blüht im Mai weiß, ähnlich bem Selleborus und reift im August. Jedes Stämmchen bat oben zwei Blätter und über benfelben eine gelbe, einer flei= nen Citrone ähnliche, angenehm füß = fäuerlich schmeckenbe Frucht. Weinreben sehr verschiedener Urten giebt es in allen Laubwäldern und Gebuschen in Ueberfluß. Sie machsen bis in die Wipfel ber bochften Bäume und bilden an den Bald= randern wirklich reizende Guirlanden. Ihre Blüthe erfüllt die ganze Gegend mit einem veilchenartigen Wohlgeruch und die Trauben sind sehr wohlschmeckend und geben einen far= fen, trinkbaren Wein. In ben süböftlichen Staaten habe ich auf sandigen Sügeln einen in Buschform, ähnlich ben Johannisbeerbuichen, aber bis 10 Fuß boch machsenben Beinftock, bort Musquetine genannt, gefunden, welcher nur einzelne fehr große, aber außerorbentlich angenehm und bem Rustateller ähnlich schmeckenbe Beeren trägt. In Weftin= bien wächst berselbe Busch in ber Nähe ber Seekuste, aber ohne Früchte zu tragen, wenigstens konnte ich zu keiner Jah= reszeit welche baran entbeden.

Was das Thierreich betrifft, so erlässest Du mir wohl eine Aufzählung seiner Angehörigen, selbst der am häusig= sten vorkommenden. Bei Gelegenheit der später zu machen=

ben Mittheilungen über Jagb und Landleben werbe ich Dir einige ber er= und verwünschteften schilbern. Sier nur soviel, daß in ben Wälbern und auf ben Prarien fich ein Ueberfluß an Wild und in ben Seen und Fluffen von Fischen findet. Um Dir und Anderen jeboch einen Begriff von ber gewöhn= lichen Uebertreibung von Reisebeschreibern zu geben, so ver= sichere ich Dir, 1) baß ich trot meiner vielen Reisen burch bie ganzen Bereinigten Staaten noch nie einen Baren im Freien gesehen; 2) bag mir noch nirgends Jemand zu Besicht gekommen ist, in beffen Gegenwart ein Big von irgend einer Schlange vorfam, ber nachtheilige Volgen gehabt hatte, und 3) daß ich mich lieber zweimal von Sforpionen, als einmal von einer Wespe stechen lassen will. Ich weiß aus Erfahrung, wie sehr sich viele Personen, besonders weib= liche Auswanderer, vor diesen drei Thiergattungen fürchten, und wie sehr Manche beruhigt sein werden, wenn sie hören, daß die Skorpionen (nur im Süden häufig und auch in den Bergen von Missouri vorkommend) ganz unschädlich, bie Vären nur mit Mühe zu finden und die Schlangen gar nicht zu berücksichtigen sind.

Da ich Dir in der Folge noch einige Bemerkungen über die fruchtbarften Gegenden zusenden werde, so ist es vor der Hand ziemlich überstüssig, über Mineralogie und Geologie der Union viel zu sagen. Es ist ja ohnehin allgemein bestannt, daß in dem unermeßlichen Gebiete derselben fast alle Arten Metalle und Gesteine vorfommen. Der Bergbau wird noch sast überall sehr roh und nachlässig betrieben. Für tüchtige Bergleute ist daher hier ein weites Feld der Thästigkeit. Eisenwerfe giebt es besonders bei Pittsburg in

Pennsplvanien und in den Gifenbergen von Miffouri, Golb= und Silberbergwerke (außer in Kalifornien und Dregon) in Nordfarolina, Blei wird am häufigsten gefunden in ber Umgegend von Galena, Illinois. Un Rohlen ift ein großer Ueberfluß in der Union; am reichhaltigsten sind aber wohl die Lager in Pennsylvanien, Illinois, Missouri und Jowa. In diesem Staate befindet sich zufolge der neuesten Untersuchungen bes Dr. Owen, längs bes des Moines-Flusses und westlich von demselben bis an den Missouri rei= dent ein Steinkohlenlager von 100 Fuß Dide und ohnge= fähr 20,000 Duadratmeilen Ausdehnung, fast zu Tage auslaufend. Dicht bei Pittsburg zeigt sich Mutter Natur den Eisenwerken (Hohöfen) so günftig, wie ich es noch nir= genbs anders, als bei Glasgow in Schottland gesehen. Gi= fenerz und Steinkohle find nämlich schichtenweise mit einan= ber verwachsen, so daß die aufgehauenen Studen zugleich das Erz und die zum Schmelzen deffelben nöthigen Rohlen Man läßt sie von den Bergen herunter in die Schmelzöfen rollen, zündet sie an und erhält als unmittelbares Produkt das reine und ganz vorzüglich gute Gisen. -Un dem oberen See findet man das Rupfer nur wenige Fuß unter der Erdoberfläche in unerschöpflicher Menge und den reichsten Lagern der Welt. Salzwerke trifft man an sehr vie= len Orten in der Union, die wichtigsten in Spracus im Staate New = York und in Riskiminetas, Alleghany und Beauer in Pennsylvanien, in welchen letteren jährlich über eine Million Bushel Salz gewonnen werden, in Syracus über brei Millionen.

## 3weiter Brief.

Geringachtung ber beutschen Einwanderer Seitens ber geborenen Ameri-

Bighland, Illinois, ben 27. November 1851.

Lieber Freund!

Meinem Versprechen gemäß beeile ich mich, Dir sobalb als möglich meine Erfahrungen über die Vereinigten Staaten nach und nach vorzulegen, damit Du dieselben erwägen kannst, ehe Du vielleicht unabänderliche Vorbereitungen zur Uebersiedelung in die westliche Hemisphäre triffst. Ze mehr ich nämlich täglich belehrt werde, wie oberstächlich gewöhnelich das Leben und Treiben in der Union von Reisebeschreisbern geschildert wird, wie sie nur die Lichtseiten des Landes darstellen und die langen, dunkeln Schlagschatten ganz unsberührt lassen, je mehr ich Leute kennen lerne, die sich hier höchst unglücklich sühlen und gern wieder in ihre Seimath zurücksehrten, wenn die Reise bis hierher nicht ihre Mittel erschöpft hätte, desto niehr sühle ich das Bedürfniß, denen

eine treue Darftellung ber hiefigen Berhältniffe zu geben, welche mit Ueberlegung bei einem Unternehmen von so gro= fer Wichtigkeit, wie die Auswanderung für jeden vernünf= tigen Menschen sein sollte, zu Werke geben. Giebt es aber für benjenigen, welcher sich eine neue Beimath wählen will, nächst ber Frage nach bem Klima, eine wichtigere als bie: "wie wirft Du in bem Lande Deiner Beftimmung aufgenommen werden?" und wenn er hört, "kalt, verächt= lich," wurde er bann als Mann von Wurbe und Gelbft= achtung sich zu einem Schritte entschließen, welcher ihn dem Spotte und ber Berachtung ausset? Ich wünschte, ber Begenftand meines heutigen Briefes ware ein erfreulicherer, allein mit bitterem Grolle im Bergen nuß ich Dir es geftehen und möchte es gern jedem deutschen Manne in die Ohren schreien: bie Deutschen sind als Mation in ben Bereinig= ten Staaten verachtet, ja von ben Morbameri= fanern gehaßt und erhalten in ber amerifanischen Preffe die Rollen ber Dummföpfe und Narren. Die Benen= nung: Dutchman (sprich Dötschman) ift ein halber Schimpfname, obwohl fie auch häufig von Leuten gebraucht wird, welche nicht wissen, daß german deutsch heißt und ber Aehnlichkeit des Klanges wegen Deutsch mit dötch übersetzen. Die Amerikaner halten burchschnittlich die gebil= beteren Deutschen, besonders wenn sie sich durch feinere Sitten und Kleidung vor ber Maffe ber armen, weniger civilifirten Auswanderer auszeichnen, für Leute eines beson= beren Volkstammes und nennen sie Germen, wogegen bie letteren ohne Widerrede für Dutch gelten. Indessen balt ber bummfte Amerikaner sich selbst für etwas Besseres, No= bleres, als ben gescheidtesten German. Wie etwa früher ber Geburtsadel den Bürgerlichen, wie der Christ dem Juden sich gegenüber und überstellte, so hier der Amerikaner dem Deutschen.

Diefer für den deutschen Nationalstolz so demuthigende Umftand hat einmal seinen Grund in der Nationaleitelkeit ber Amerikaner, zweitens in bem Erscheinen hessischer Trup= pen auf englischer Seite während bes amerifanischen Freiheits= frieges, und brittens in ber Frembartigkeit und Sonderbarkeit bes Aussehens ber meiften beutschen Einwanderer ber einhei= mischen Bevölkerung gegenüber. Obgleich Nationalftolz und Nationaleitelfeit immer fehlerhafte und abstoßende, stets auf Mangel humaner Bildung begründete Eigenschaften find, fo fann man fie doch eher einem Bolte verzeihen, welches in neuerer Zeit die Rolle der Germanen oder Normanner über= nommen, nur mit bem Unterschiebe, baß es bie Segnungen ber Civilisation bahin verset, wohin es als Eroberer gelangte. Gleichwie wir gewisse Pratenfionen bei einer wirt= lich schönen ober anmuthigen Frau ober bei einem sehr ge= scheibten und geistreichen Manne übersehen, welche bei benen, die diese Eigenschaften zu besitzen sich einbilden, höchst lä= cherlich erscheinen, so muffen wir es ben Amerikanern, welche seit dem Beginne ihrer Revolution auf dem Schlacht= felde sowohl, als in ber Gesetgebung, in großen nationalen wie industriellen Unternehmungen so Außerordentliches geleiftet und an Muth, Gelbstaufopferung und gaber Beharr= lichkeit selbst die alten Romer übertroffen haben, - nicht zu boch anrechnen, wenn sie sich für tüchtigere Leute halten, als Andre, welche noch nicht solche Proben ihres Werthes

abgelegt haben. Wenn wir gegen ein solches Bolt nicht nachsichtig sein wollen, was sollen wir bann zu bem lächer= lichen Dünkel ber Chinesen, Portugiesen ober Spanier fagen, welche theils nie einen anderen Grund bazu hatten, als ihre Beschränktheit, theils ichon längst keiner Großthat sich mehr rühmen konnten? Ift es nicht ben Nationalstolz bis zur Frechheit getrieben, wenn ein Gouverneur einer spanischen Kolonie einem beutschen Schiffe (ber Brigg "Auguste" von Bremen im Jahre 1848) befiehlt, die beutsche Flagge abzu= nehmen? und noch bazu ebe er gehört haben konnte, daß die englische Regierung erflart hatte: die deutsche Flagge wie eine Piratenflagge behandeln zu wollen, bevor fie nicht von England anerkannt sei! Wenn nun eine ber gefunken= ften Nationen und eine ber am humanften sein wollenden sich so grobe Verftöße gegen bie Schicklichkeit zu Schulben tommen laffen und es wagen durfte, eine Nation, wie die beutsche, so frech zu beleidigen, kann man sich dann noch über die Amerikaner wundern, wenn sie sich den Deutschen gegenüber, von beren wirflichen beimischen Berhältniffen sie sehr wenig kennen, anmaßend benehmen, befonders ba die große Mehrzahl der Einwanderer zu den ungebildetften, rohesten und ärmften Bewohnern Deutschlands gehört?

Daß die Amerikaner eine ganz besondere Abneis gung gegen die Deutschen haben, hat allerdings seinen gusten Grund; denn es waren ja allein im Jahre 1776 16,000 deutsche Soldaten von England zur Unterdrückung der Freiheit in Amerika gekauft worden. Schon damals erregte dieser Umstand in den vereinigten dreizehn Provinzen eine solche Erbitterung gegen das Mutterland, daß er die Unabhängigs

abgesehen von dem Haffe, ber ihnen als Feinden zu Theil wurde, jenen als so verkäusliche Waare verächtlich werben mußten, versteht fich von felbft, und bis auf ben heutigen Tag werben die Deutschen bier als eine Menschenrace betrachtet, welche, ohne eigne Burbe und Selbstftanbigfeit, von irgend einem schlauen Intriguanten fich zu allen mög= lichen Gewaltstreichen verleiten ober zur bemüthigsten Unter= würfigkeit bereben läßt. Ja man fann fogar vielen Ameri= kanern bie lächerliche Ansicht nicht benehmen, daß bie Deutfchen ein affatischer Bolfsstamm seien, wie die Turkomanen, Slavonier u. a., welchen ihrer Abstammung zufolge ber Charafter ber Unterwürfigkeit und bes Rnechtischen angebo= ren und in ihnen unvertilgbar fei. Daber giebt es auch bier eine große Anzahl wohldenkender Patrioten, welche fürch= ten, daß durch die stets zunehmende deutsche und, wie fie meinen, ben republikanischen Satungen und Bewohnbeiten feindliche Einwanderung ber ameritanischen Freiheit Gefahr brobe. Tropbem nun, bag bie Anfunft so vieler fraftiger Arbeiter und bedeutender Rapitale außerordentlich viel zu bem unvergleichlich schnellen und fraftigen Aufbluben ber Union beiträgt, betrachtet man boch ben materiell fo wichtigen Bumache für gefährlich für bie fünftige Boblfabet bes Landes und empfängt nicht allein bie neuen Antommlinge mit scheelen Augen, sondern bestrebt fich auch, ibnen bae Grlangen ber Burgerrechte zu erschweren. Du fannft Dir benten, bag es fur einen Deutschen im bochften Grate emporend fein muß, in ben Blattern biefer Partei, melche die Natives genaunt werben, täglich bie beleitigentften Anļ

griffe gegen die Fremben überhaupt und ganz besonders gegen die Deutschen zu finden.

Der britte Grund biefer Abneigung ber Amerifaner gegen unfre Landsleute ift in bem äußeren Erscheinen ber großen Mehrzahl ber Einwanderer zu suchen. Es ift schwer, einem in Deutschland lebenden Deutschen, wenn er nicht zu= fällig als reisender Sandwerker mit den armeren Rlaffen aller Gauen in Berührung gekommen ift, einen Begriff von bem Aussehen ber Reisenden eines Auswandererschiffes zu geben. 3ch hatte früher einen großen Theil meines Bater= landes bereift und geglaubt, hinlänglich mit Trachten und · Gewohnheiten aller Klaffen und Gegenden beffelben bekannt zu sein, allein Gruppen, Scenen und Trachten, wie sie mir in Bremerhafen und Saure am Bord von Paffagierschiffen ober in der Nähe der Werfte vorkamen, hatte ich noch nie gesehen. So viel Unreinlichkeit, Bernachlässigung, Scham= lofigfeit hatte ich unter Deutschen niemals zu finden erwartet. Der Beig erscheint ebensowohl in Lumpen und Schmut ge= bullt, als die bitterfte Armuth, burch Druck und Entbeh= rung hervorgerufener verthierter Stumpffinn zeigt fich neben ber Frechheit aus benselben Quellen hervorgegangener Ent= fittlichung — aber die schändlichste aller Krankheiten, die Bafferscheu, an welcher fast alle Zwischendeckspaffagiere lei= den und gewöhnlich schon, was sowohl ihre Haut, als auch ihre Rleidung betrifft , zeitlebens gelitten haben , drückt ber Gesammtheit einen so ausgeprägten Charafter harmo= nischer Verwahrlosung auf, daß es Niemanden zu verden= ten ift, wenn er durch das Aeußere solcher Leute unwillführ= lich abgestoßen wird.

Aehnlich wie die Unreinlichkeit und Aermlichkeit fällt ber Schnitt ber Rleibung der meisten deutschen Einwanderer in Amerika auf. Zwar sieht man wohl nirgends in ber Welt, Irland ausgenommen, mehr zerriffene Kleidungsftude tragen, als hier, allein die Form berselben ift so viel mo= bischer ober zweckmäßiger, daß die neuen Ankömmlinge mit ihren langen, plumpen Röcken und sonftigen vielfach ver= schiedenen häßlichen Provinzialtrachten eine ebenso auffallende Erscheinung barbieten, als die sogenannten polnischen Juben, Slovaken ober gemeinen Ruffen bei uns. Bebenke nun noch, daß mahrend des engen Beisammenlebens auf bem Schiffe alle üblen Folgen ber Unreinlichkeit mit jedem Tage fich vermehren, wie die Quadrate der Entfernungen, so wirft Du es sehr natürlich finden, bag Ungeziefer aller Art und gewiffe Sautfrankheiten in hohem Grabe unter ben Reifenden vorkommen. Zuweilen gefellen fich zu biefen Pla= gen noch bösartige, ansteckende Fieber, welche viel bazu bei= tragen, ben Willfommen ber bamit Behafteten um Vieles fälter zu machen. Das bedächtige, bem raschen, fast leicht= finnigen Charafter ber amerifanischen Bevölferung so entgegengesette, phlegmatisch erscheinende Benehmen ber Deut= schen macht auf jene ebenfalls einen unangenehmen Ginbruck, ber noch dadurch erhöht wird, daß die für die neuen Ein= wanderer so nothwendige Sparsamkeit hier oft den Unschein des Geizes und der Knauserei gewinnt. Der Amerikaner, sobald er genug verdient, kleidet sich modisch und verschafft sich sogleich die Unnehmlichkeiten einer hübschen Wohnung und möglichst guter Kost, während die Mehrzahl der Deut= schen, weil sie nie an bergleichen gewöhnt waren, in ihrer

früheren Dürftigkeit fortleben, felbft wenn fie fich binrei= chenbe Mittel zu einer Berbefferung ihrer Lage erwarben, ihre mitgebrachten Rleider forttragen und lieber ihren Ber= bienft zurudlegen. Diefer Unterschied in Gewohnheiten und Lebensweise erscheint den Amerikanern als verächtlich und gemein und hat Veranlassung zu pobelhaften, aber leider allgemein verbreiteten Schimpfreben gegeben, welche unver= holen gegen die Deutschen gebraucht werden, z. B. Dutch boor (veutscher Lümmel), dutch beggars (bie beutschen Bettler), german paupers, black dutch (soviel als beut= scher Neger), a dam'ned shabby dutchman (ein verbamm= ter lumpiger Deutscher)! Zwar wird sich ein gebildeter Ame= rikaner nie eine solche Aeußerung zu Schulben kommen laffen, allein rohe Menschen werden selbst gelegentlich ben gebildetften, bestgekleideten Dann fo schimpfen, wenn fie wiffen, daß er ein Deutscher ift.

Die häusig unter den deutschen Einwanderern vorkom= mende Trunksucht ist eine gewöhnliche Ursache des schlechten Ruses, in welchem unsre Landsleute hier stehen; denn wenn auch dasselbe Laster früher in der Union sehr allgemein versbreitet war, so haben es doch die Temperanzgesellschaften und die allgemeine Meinung bedeutend seltner gemacht, so daß man unter den gebildeten Amerikanern kaum jemals eine Spur davon entdeckt.

Die religiösen Ansichten erwecken bei den Eingebornen in doppelter Beziehung Abneigung gegen die deutsche Einswanderung, erstens deshalb, weil viele sehr bigotte und gänzlich unter dem Einstusse ihrer Geistlichkeit stehende Katholiken, besonders aus Westphalen und Baiern, und

zweitens weil fehr viele Freigeifter aus allen Theilen Ber= maniens hierher kommen. Die ersteren fürchtet bas Bolf im Allgemeinen als blinde Wertzeuge in ben Sanben ber Rom= linge und der Jesuiten insbesondere, die letteren sind allen Arten von Schwarzröden, welche burch bie Berbreitung bes Unglaubens bas Bersiegen ihrer leichten und reichen Er= werbsquellen gefährbet feben, Steine des Anstoßes, weshalb fie auch nicht verfehlen, ihren jest noch nicht unbedeutenden Einfluß anzuwenden, ihre ftrenggläubigen Landsleute gegen die gottlosen Deutschen aufzuheten, welche so viel oder so wenig glauben, als sie wollen, nicht in die Rirche gehen und sogar so frevelhaft sind, Sonntage Musik zu machen und — o der unverzeihlichen Sünde — sogar — benke Dir das Verbrechen — zu tanzen. So lächerlich auch diese Berketerungsgründe jedem Bewohner des europäischen Continentes erscheinen mögen, so werben bieselben bennoch nicht allein von den Engländern, sondern auch von den Umerifa= nern für ungeheure Gunben und Berftoge gegen bas erfte Buch Mofis gehalten - und gerade weil schon mancher ein= geborene Bürger ber Union anfängt, aufgeklärter zu werben und ben Sonntag in heiterer Fröhlichkeit in Besellschaft sei= ner beutschen Mitburger zu begehen, eifern die Pfaffen besto wahnsinniger und broben ben Sabbathschändern mit Bech und Schwefel und anderen erhitenben Gnabenbezeugungen bes Fürsten ber Finfterniß. Es ift natürlich, bag die Geift= lichkeit aller Confessionen hier eifersüchtiger und ängstlicher über die Glaubensheerde wacht, als anderswo; denn wie Du weißt, bekümmert sich ber Staat um bas himmlische nur in aftronomischer hinficht und ftellt es ben Leuten frei,

wohl verstanden: zur Unterhaltung von Geistlichen und Rirchen ihr meistens sauer verdientes Geld ausgeben wollen oder nicht. Auch ist es vor dem Gesetze völlig überstüssig, die Kinder tausen und sich kirchlich trauen zu lassen, denn die Trauung vor dem Friedensrichter, ja selbst die einsache Erstauung vor Zeugen, daß sich ein Pärchen als Cheleute bestrachten, ist vollkommen hinreichend, um die She in jeder Beziehung für rechtsgültig zu machen. \*) Tauszeugnisse wersen niemals verlangt, da z. B. bei Erbschaftsangelegens beiten die vom Staate gehaltenen und beaufsichtigten Ges

Die folgende durch die Deffentlichkeit der Gerichte allgemein belaunt geworbene Thatfache liefert ben Beweis fur obige Angabe und wird Dir hoffentlich bes Lefens nicht unwerth erscheinen. Dhngefahr vor einem Jahre befand fich in einem Brivathause zu Albany im Staate Rew. Dort ine frohliche Gesellschaft von Damen und herren. Unter andern Untersaltungen wurden auch Scenen aus Theaterftuden ober Spruchwörter ausjeführt, wobei ein junger herr B. und ein junges Madchen C. bie Rollen on Mann und Frau übernahmen. Als die Gefellichaft in der besten Laune on ber Welt fich ju verabschieden begann, bot herr B. der Fraulein C. en Arm, um fie ale feine Gattin, ale welche fie fich bor vielen Beugen reiwillig erflart, nach Saufe zu führen. Man betrachtete Unfange ben Borschlag als einen, wenn auch nicht sehr feinen Scherz, fand aber balb um größten Schreden, daß P. im vollen Ernfte fprach und unter teiner Bedingung sein Recht fich ftreitig machen laffen wollte. Endlich willigte er in, daß feine neuvermählte Gattin in das elterliche Saus zurudfehren rurfe, bis der Richter über den Fall zu feinen Gunften entschieden haben vurbe. Schon am nächsten Morgen bot der fehr reiche, extemporirte Schwiegerpapa bem Schwiegersohne 10,000 Dollare, wenn er von feinen Ansprüchen abstehen und ben Fall nicht vor Gericht tommen laffen wolle, allein P. weigerte fich und bas Lettere geschah. Die Eltern von Fraulein I. erfannten zwar die Gultigfeit ber Che, wenn folche vor Beugen als bestehend erklart wird an, meinten aber, in gegenwärtigem Falle sei ja bas Bange nur Spiel gemesen - bennoch entschied ber Richter zu Gunften B.'s mit ber Bemerfung : Das Gefet erfenne feine folden Ausnahmen an, ibrigens aber folle man mit fo hochwichtigen Dingen nicht icherzen! Die ungen Leute find feitbem ein gludliches Barchen geblieben.

1

burteliften vollkommen fo überzeugend und vor Gericht gultiger find für die Feststellung bes Beweises irgend einer Ber= fonlichkeit, als die Taufscheine. Daber giebt es benn auch unter ben Deutschen sehr viele, welche die Taufe und firch= liche Trauung als überflüssige und koftspielige Lurusartikel halten und bieselben baber nicht in Gebrauch ziehen, und aus bemfelben Grunde auch fich die Leichenreben und Seelenmeffen versagen. Gegen biefe boshaftigen Berachter alles Beiligen und Beiftlichen wird nun ber bigotte Amerikaner sonntäglich und unterschiedliche Male während ber Woche bald mit ber Donnerstimme bes Löwen in ber Bufte, balb mit von Thränen des Kummers erflickten Worten aufgesta= chelt. Obgleich nun neben ben amerikanischen auch zahl= reiche deutsche Baptistengemeinden hier vorhanden find, welche behufs ber Darftellung bes Jordan wenigstens eines Flusses ober Teiches bedürfen, um einen einzigen Auser= mahlten von feinen Gunden reinzumafchen, und obgleich fie bies sogar bei Schnee und Eis zu Oftern im Freien ins Werk segen, indem sie ben Neuaufzunehmenden rudwärts in das Waffer stoßen und untertauchen, — so werden doch alles beffen ungeachtet die heibnischen Dutchmen von den Pfaffen als fürchterlich schwarze Schafe ober vielmehr reis Bende Bolfe aufgeführt und bem frommen Saffe ber Glaubigen empfohlen.

Abgesehen von den vorausgeschickten Veranlassungen zu den Vorurtheilen der Amerikaner gegen die Deutschen kom= men noch die folgenden: 1) das linkische, fast plumpe Be= nehmen und der Mangel aller politischen und häusig auch allgemeinen Bildung des bei weitem größeren Theiles der

Einwanderer, 2) die Unkenntniß der Sprache, welche die beiben Nationalitäten getrennt erhält und bei beginnender Unnaberung berselben zu häufigen Digverständniffen Ber= anlaffung giebt, und 3) die Unfunft fehr vieler schlechter Subjecte und bas Uebersenben von verurtheilten Dieben und Morbern von Seiten beutscher Regierungen. Was ben erften Bunkt betrifft, so fällt ichon ben Stadtbewohnern in Deutschland die Schwerfälligkeit und linkische Haltung ber Landbewohner und ebenso wieder bas einzelner beutscher Stämme bem ber andern gegenüber auf. Noch viel mehr muß bies aber hier ftattfinden, wo ber Bolfscharafter ein viel lebhafterer ift als der deutsche, wo die Gelenkigkeit des Rörpers durch freiere Bewegung und Wetteifer in allen möglichen Uebungen und Rraftäußerungen gebildet wird und wo im Allgemeinen schon im Knaben = und Jünglingsalter bas eifrige Bemühen, bie beften und feinften Sitten und Manieren anzunehmen und nachzuahmen, wahrzunehmen ift. Es ift leicht begreiflich, daß in einem Lande, in welchem ber armfte Rnabe zu ben bochften Staatsamtern gelangen fann (ber jetige Prafibent Fillmore mar Schneiber = und Senator Douglag von Illinois Tischlerlehrling u. f. w.), ein regeres Streben nach höherer Ausbildung, forperlich sowohl als geistig, vorhanden sein muß, als bort, wo der Bauer Bauer, ber Sandarbeiter ftete nur Sandarbeiter und ber handwerker auch ewig nur handwerker bleiben muß. Bo es noch Rlaffen und Stände giebt und biefe getrennt er= halten werden oder auch als folche bleiben muffen, entwickeln sich nicht allein Klassengeist, sondern auch Klassengebräuche und Manieren. Das für ben unvermeiblichen Stand Roth=

wendigste wird erlernt, und nicht mehr, und jebe möglich erreichbare Verfeinerung ber Sitten wird als überflussig, läftig und von den Rameraden verhöhnt ober verlacht, als Biererei verworfen. Je anspruchsloser und gebruckter ber Stand, besto geringer die Ausbildung bes Geiftes und Rorpers und besto rober bie Sitten und plumper bas Beneh= men. Da nun vielleicht neun Zehntheil aller beutschen Gin= wanderer in die Freiftaaten in ihrer Beimath zu ben unteren, ärmeren Volksschichten gehörten, so ift es nicht zu verwun= bern, wenn die Deutschen im Allgemeinen den Amerikanern, bei welchen eine mehr gleichmäßige Ausbildung aller Bürger stattfindet, als ein roberes, ungebildeteres Bolf ihrem eig= nen gegenüber erscheinen. In diesem Vorurtheile werben sie leider noch baburch beftartt, daß viele Personen aus Gegen= ben Deutschlands hierherkommen, wo eine wirklich humane Bildung noch wenig Fortschritte gemacht hat und wo neben einer zuweilen unverkennbaren geistigen Ausbildung eine unglaubliche Robbeit der Sitten, Plumpheit ber Manieren und durch Provinzialvorurtheile erhaltene Seh= lerhaftigkeit ber Sprache vorherrscht. Die burch Gelbmittel fehr häufig unterftütten Unsprüche solcher Bersonen ver= schaffen ihnen bei ihren Landsleuten einen gewiffen Ginfluß und Rang, welcher uns ebensalls in ben Augen ber Ameri= kaner, die das lettere ebensowohl als das linkische Benehmen und die Schroffheit, ja Rohheit der Ausdrucksweise recht wohl bemerken, herabsett. Dazu kommt noch, daß es hier manchen ganz ungebilbeten, aber frechen Gefellen durch Lug und Trug gelingt, sich Vermögen, oder durch Bungenfertigkeit, Intrigue und Unverschämtheit fich einen,

besonders auf die neuesten Ankömmlinge stützenden Anhang zu verschaffen und somit eine Rolle zu spielen, wodurch ebenfalls die Einheimischen nicht zu unseren Gunsten eingenommen werden. Da eine große Anzahl deutscher Einwanderer in Deutschland sich niemals an politischen Fragen betheiligte, so geschieht dies hier, wo ihnen Verhältnisse, Bersonen und Sprache noch fremd sind, noch weniger. Die Amerikaner betrachten dies als eine Art sklavischen Stumpssinns; da jedoch nach und nach viele Deutsche stimmfähig werden, so sucht jede politische Partei vor der Wahl durch allerhand Schmeicheleien ihre Stimmen zu gewinnen. Vor der Wahl nennt man die Deutschen: "german frien ds and citizens" — nach der Wahl werden die dumsmen dutchmen wieder ausgelacht und die besiegte Partei überhäuft sie mit Anzüglichkeiten und Beleidigungen.

Die Unkenntniß der Sprache wirkt außerordentlich gegen '
die neuen Ankömmlinge in der Union, weil die Amerikaner
mit den Engländern die Prätension gemein haben, daß wer
zu ihnen komme, ihre Sprache sprechen müsse, ja daß es
sogar einen Mangel an Bildung verrathe, mit derselben un=
bekannt zu sein. Nicht selten treiben die Angehörigen beider
Bölker diese Anmaßung dis zum Lächerlichen, indem sie im
Auslande die Leute englisch anreden, wenn sie nicht verstan=
ben werden, durch Schreien, wie bei Schwerhörigen, sich
verständlich zu machen suchen und wenn auch dieses nicht
gelingt, sich ärgerlich zu einem Landsmanne mit den Wor=
ten umdrehen: "Der einfältige Kerl versteht mich nicht!"
Es ist augenscheinlich, daß sie dadurch zu verstehen geben:
ber italienische, französsische oder spanische Kutscher, Boot=

führer ober Bediente solle mehr verstehen, als ein englischer ober amerikanischer Gentleman; allein vielleicht wurde sich noch nie einer ber letteren seiner Naivetät bewußt. In ihren eignen Reichen können sie nun allerbings verlangen, daß man ihre Sprache fpreche, wie bies überhaupt jeder Nation zusteht; jedoch können ebenso die Fremben so viel Göflichkeit vorausseten, bag man ihnen von Seiten ber Einheimischen das Verständniß erleichtere, wie dies im Allgemeinen die romanischen Bölker und alle gebiloeten Germanen und Sla= ven thun; allein die Englander und noch mehr die Ameri= faner vermeiben es formlich, irgend Etwas verfteben zu wollen, mas nicht vollkommen verständlich gesprochen wirb, wenden sich spöttisch ab und entschlagen sich fogar nicht fel= ten eines vortheilhaften Geschäfts, wenn es mit fehlerhaft englisch sprechenden Fremden abgeschloffen werden soll. Diese Abneigung der Amerikaner gegen die Deutschen, ihre Sprache, Sitten und Gebräuche geht soweit, daß fie gewöhnlich Gegenden, wo sich viele ber letteren ansiedeln, überdruffig werben, ihr Eigenthum verkaufen und weiter= ziehen. Fängt ber Deutsche endlich an, fich einigermaßen in ber englischen Sprache verständlich zu machen, und sieht der Amerikaner, daß er ihn durch unklare ober zweideutige schriftliche ober mündliche Contrafte übervortheilen fann, so wird er sich möglicherweise zu einer beiden nur halbverftand= lichen Unterhaltung berablaffen, fich feines betrügerisch er= langten Vortheiles burch bas Geset, bas er wohl, jener aber nicht kannte, versichern und gleichwohl ein ehrlicher Mann bleiben; denn erstens hat ihm und der Welt der Spruch des Richters bewiesen, baß er Recht hatte, und

zweitens hat er ja auch nur einen Dutchman geprellt. Dersgleichen Betrügereien verschaffen hier benen, die sie begehen, den Ruf eines gescheidten Mannes (smart fellow) und wers den auch sehr bald von den früheren Einwanderern gegen die späteren verübt. Der Betrogene muß sich in Demuth sügen, weil Schlauheit, Sprachs und Sachkenntniß gegen ihn waren, und sich freuen, wenn er nicht immer neuen Gaunern in die Hände fällt. Das Verhältniß der neuen Einwanderer den älteren und Amerikanern gegenüber ist ohngefähr gleich dem der Füchse zu den alten Häusern unter den Studenten; der Fuchs muß leiden, schweigen und zusfrieden sein, wenn er sich eine leidliche Existenz ohne zu große Opfer sichern kann, bis ihn Zeit und Erfahrung den alten Burschen gleichstellen.

Seitdem die Auswanderung nach Amerika einen so aus
ßerordentlichen Ausschwung genommen, kommen verhälts
nißmäßig eine viel größere Anzahl Berbrecher und schlechten
Gesindels hierher, als früher; besonders haben sich viele
derselben unter dem Namen politischer Flüchtlinge hier eine
günstige Aufnahme verschafft. Wo so viele flüchten und
auswandern mußten, ward es Solchen, welche sich wegen
Betrügereien und anderer Berbrechen zu entsernen gezwuns
gen waren, leicht, diesen Beweggrund auch als den ihrer
Uebersiedlung nach Amerika anzugeben. Sie wurden überall
mit offnen Armen empfangen, weiter empsohlen und vers
schwanden endlich in tieses Dunkel oder in das Zuchthaus,
nachdem sie eine Menge gutmüthiger Leute auf die infamste
Art betrogen und bestohlen hatten. Ich werde Dir später
einige Beispiele solcher Gaunereien mittheilen und die Gel=

ben berfelben namentlich aufführen, bamit Du einen Begriff bekommft, wie weit die Nichtswürdigkeit geht, und Dich möglichst bavor bewahren kannst, falls Du noch berüber= kommft. Es ist durch so viele infame Industrieritter ben wirklich politisch Berfolgten und Beachteten allerdinge bie gastliche Aufnahme hier bedeutend erschwert worden, aber es bleibt ben Leuten hier nichts Anderes übrig, als in ber Ausübung ber Gaftfreundschaft außerorbentlich vorsichtig zu sein und lieber keinen Fremden aufzunehmen, um fich von fo biebischen unpolitischen Ausreißern nicht bestehlen ober betrügen zu laffen. Obgleich nun die Gaunerstreiche ber letzteren hauptsächlich gegen Deutsche gerichtet find, fo erfahren boch auch die Amerikaner in Folge ber Deffentlichkeit ber Berichtsverhandlungen biefe bedauerlichen Borgange und fürchten vermehrte Bufuhr biefer Artikel. Gang befonders aber wurden sie emport, als vor einigen Jahren fich ploglich bie Nachricht verbreitete, bag bie beutschen Regierungen ihre schweren Berbrecher nach ben Bereinigten Staaten schickten und daß wirklich von Oldenburg zwölf ber schwersten Berbrecher in New-York frei an das Land gesetzt worden seien. Ein allgemeiner Schrei ber Entruftung erhob fich burch bas ganze Land und Du wirft wohl glauben, daß die Feinde ber Deutschen diesen Worfall auf die nichtswürdigste Weise ausbeuteten und alle beutschen Einwanderer verdächtig zu ma= chen suchten. Indessen thaten die Deutschen Rew-Yorks, entruftet über bie Infamie biefes Borfalles, alles Mögliche, um die Verbrecher fo schnell als möglich einfangen zu helfen, was auch bald gelang. Der ehrlose, ben beutschen Namen beschimpfende Schiffscapitan mußte die Mörder und Diebe

wieber an Bord nehmen, bebeutende Caution für beren nichere Bewachung stellen und seine suge Laft auf Schiffsun= toften wieder dahin zurückliefern, moher fie gekommen maren; die Regierung der Union ließ durch ihren Consul eine nachbrückliche Beschwerbe in hamburg und Oldenburg einreichen und forgte dafür, daß durch ben Congreß fogleich ein Gesetz angenommen wurde, dem gemäß jeder Schiffs= capitan, welcher Berbrecher am Bord seines Schiffes nach ben Vereinigten Staaten brachte, nicht allein in schwere Strafe verfiel, sondern auch gezwungen werden follte, un= mittelbar mit benfelben wieber heimzusegeln. Das Schiff haftet für die Geldbuße und wird im Wiederholungsfalle confiscirt und ber Rapitan eingesteckt. Die beutschen Gesell= schaften der Rüftenstädte gaben sich alle Mühe, durch ihre europäischen Correspondenten zu erfahren, wenn bergleichen Schändlichkeiten etwa wiederholt würden, um die amerika= nischen Sicherheitsbehörden sogleich von der Thatsache benachrichtigen zu fonnen. Allein Dank fei es bem Benehmen ber hiefigen Regierung und bem Eifer ber Deutschen in ber Union, das Verbrechen gegen das Völkerrecht hat fich nicht wiederholt. Seitdem hat die Union mit England und Frankreich eine Uebereinkunft zur gegenseitigen Auslieferung von Berbrechern geschlossen und baburch ben Einwanderern aus beiben Reichen einen befferen, weniger mißtrauischen Em= pfang gesichert. Möchten boch die beutschen Regierungen bald biefem Beispiele folgen, sowohl zum Rugen ber Deutsch= amerikaner, als auch Deutschlands selbst, weil die Ueber= einkunft zur gegenseitigen Auslieferung von Berbrechern manchen leichtsinnigen Menschen, welcher unter ben gegen=

wärtigen Verhältniffen mit seinem Raube unangefochten in Amerika leben kann, von einem Verbrechen abhalten würde, wenn er weiß, daß er auf Verlangen von dort an seinen früheren Wohnort ausgeliesert wird. Die Leichtigkeit und Schnelligkeit der Reise von Deutschland nach der Union macht eine solche Maßregel zur Pflicht für jede humane und civilisirte Regierung.

Ich habe schon früher bemerkt, daß die Deutschen hier mit bem Spignamen Dutchman bezeichnet werben, und laffe bier furz bie nachstehenbe Erklärung folgen. Gin Dutchman ift eigentlich ein Sollander und der Name Diefes Bolkes; burch die Entbeckung des Hudsons (1609) durch hollandi= sche Schiffer und die Anlegung von New-York und mehrer anderer Orte in bessen Nähe ist bas Wort dutch in ber Union sehr bekannt geworden; denn obgleich Neu-Amster= dam, so hieß damals New-Dork, schon 1674 mit seinem ganzen Gebiete (Neu-Niederland) an England abgetreten wurde, so war und ift noch bis auf ben heutigen Tag ber hauptgrundbesit in ber Stadt und bem Bebiete bes hudson in den Händen der Nachkommen dieser ersten hollandischen Unsiedler. Die Aehnlichkeit ber Gesichtszüge und Sprache der letteren mit benen ber ersten beutschen Einwanderer und bie Benennung beutsch, welche fich bie neuen Ankömm= linge gaben, anstatt german, hat zur Verwechselung bes Deutsch und dutch (dotsch) und zu ben geographischen Diß= verständniffen Beranlaffung gegeben. Die Deutschen beißen bemnach bei ber Maffe bes Bolkes unwiderruflich dutch, und für die Hollander hat man mit wahrhaft französischer Leichtigkeit ein neues Hauptwort ersonnen und nennt sie:

Hollander! Die letteren sind als Nation hier geachtet, obs gleich sie durch ihre nationellen Eigenthümlichkeiten und bes sonders durch die wenig heldenmüthige Weise, mit der die Bewohner von Neu-Amsterdam sich an die Engländer ergaben, die Veranlassung waren, daß das Wort dutch eine lächerliche und verächtliche Bedeutung bekam.

Du wirst wohl niemals erwartet haben, ein fo schlim= mes Urtheil über unser Volk von einem andern zu hören, welches in Deutschland im Allgemeinen so geliebt und ge= achtet wird, und ich muß gestehen, ich war häufig im boch= ften Grabe erbittert über bas Benehmen ber Dankees gegen unbehülfliche oder wegen Armuth und langjähriger Unter= brudung in ihrem Aleugern allerbings wenig fich empfeh= lende Deutsche. Sätte ich eine Ahnung gehabt von bem, mas ich hier erfahren habe, hatte auch nur einer ber vielen Schriftsteller über die Vereinigten Staaten die Wahrheit ge= fagt ober gewußt über bas Verhältniß, in welchem wir hier zu den Eingeborenen stehen, so hätte mich Richts vermögen können, hierher zu geben. Denn welcher fich felbst achtenbe Mann fann in einem Lande gludlich leben, in welchem feine Landsleute im Allgemeinen verachtet und verlacht, und ob= wohl von ben Gesetzen geschütt, boch von ben Bewohnern als eine nur gebulbete und untergeordnete Race betrachtet werden? Liegt nicht in jeder spöttischen Bemerkung über die Dutchmen, ware sie auch verdient, stets eine indirecte Beleidigung gegen jeden von und? Biele unfrer Landsleute trösten sich zwar bamit, daß die wirklich gebildeten Deut= schen, benen so Mancher anzugehören glaubt, welcher es nicht ift, in fehr großer Achtung bei ben Umerikanern ftan=

ben, und finden sich burch ben ihnen persönlich gewährten Borzug entschädigt für bie täglichen Beleidigungen gegen ibr Wolf, bedenken aber nicht, daß sich jeder Amerikaner höch= lich verwundern wurde, wollte fich der eingebildete Lands= mann für gleichbegabt halten mit einem von ihnen ober für etwas Befferes, als ber Schlechtefte. Die Maffe bes Bolfes ift ohne allen Zweifel bier bedeutend gebildeter und hat fei= nere Sitten als in Deutschland, allein eine wirklich hu= mane Bildung, wie sie jest unter ben Deutschen so bäufig gefunden wird, ift hier viel feltner und daher kommt es auch, daß häufig die oberflächlich und mehr äußerlich ge= bildeten Amerikaner bas feinere Gefühl ihrer beutschen Sorer verleten, wenn sie ftreng in ben Schranken bes Unftanbes und fern von allen beleidigenden Bemerfungen über jene ge= blieben zu sein meinen. Obgleich in solchen Fällen bie Ber= letung unabsichtlich stattfindet, so verursacht sie gleichwohl eine brennende Wunde und läßt es nicht zu, daß ein Deut= scher, welcher sich in seinem Volke achtet und die Ehre des letteren zu der seinigen macht, hier sich jemals so glücklich als anderswo und niemals wirklich heimisch fühlen fann. Freilich ift es wahr, daß unter ben Schwarzen fein Schwar= zer auffallend ift, wie unter ben Weißen, und daß gewiffe Nationalfehler unter ben Ginheimischen, welche im Auslande gar nicht bekannt geworden, sprüchwörtlich geworden sind und im höchsten Grabe auffallen. So habe iches anfangs für eine maliziöse Verleumbung und gallische ober spanische Stichelei gehalten, als ich zum ersten Male von querelle allemande, - tête carrée - el bebe como un Aleman (er trinft wie ein Deutscher) u. s. w. hörte, und es an etwas berben Unt=

worten nicht fehlen laffen. Allein je länger ich Gelegenheit babe, unferen Charafter mit bem anderer Bolfer zu vergleis den, besto mehr finde ich es bestätigt, bag jene und andre ähnliche Ausbrude völlig begründet find. Go fällt auch bier bas gesellige Benehmen selbst ber sogenannten gebilbeten Deutschen auf. Die letteren laffen fich leicht imponiren, aber schwer, wenn jemals, überzeugen, ber Amerikaner bingegen läßt sich leicht burch Gründe bestimmen (baber ber Einfluß kluger und tüchtiger Redner), aber niemals burch Gewalt ober perfonlichen Ginflug beherrschen. Wenn Deutiche zu einer Besprechung und Berathung zusammenkommen, so beabsichtigt jeder von vornherein fest auf seiner Meinung zu beharren und die Uebrigen für dieselbe zu gewinnen; bleiben auch diese hartnäckig, wie er selbst, so wird man beftig, die Erörterung artet in Streit und biefer in Bank aus, häufig von Schlägen ober Duellen gefolgt. Daß ich hier nicht von den wirklich parlamentarischen Berathungen spreche, wirft Du begreifen, benn diese haben anerkannt zu= nächft England in unserem Baterlande ben anftanbigften, wenn auch nicht erhabensten Charafter behauptet. Man fann fich einbilden, daß hier das Benehmen vieler unserer Landsleute noch einen grelleren Gegensatz gegen bie ruhigen Besprechungen und Gesellschaften der Eingeborenen bildet, weil, wenn auch Mancher von jenen in ber Beimath.für Freiheitsbestrebungen verfolgt murbe, boch nur wenige einen wirklichen Begriff von Freiheit haben. Daß biese ihrem Wesen nach in der größtmöglichen Gerechtigkeit für Alle bestehe, ahnet nur eine kleine Anzahl und daher findet man auch hier eine Menge Deutscher, welche Ungebundenheit,

Bügellofigkeit und maßlose Frechheit für bas Wesen ber Freiheit halten. Da fie ben Amtmann und Geneb'armen nicht mehr hinter fich, wohl aber häufig geläufige Bungen und derbe Fäufte haben, überdies gewöhnt find, fich an Prügeleien zu ergöhen, so bestreben sich diese Leute, sich hier möglichst hervorzuthun und geltend zu machen. Bon ber Robbeit solchen Gefindels kannst Du Dir keinen Begriff machen und ebensowenig von dem übeln Rufe, in welchen fie ihre Landsleute bei ben Amerikanern bringen; benn überall erregen ein Paar schlechte Subjecte mehr Aufsehen, als hunderte von ruhigen Burgern, und begeht ein Deutscher ein Berbrechen, so fällt die üble Nachrebe auf die ganze Nation, und bies um so mehr, ba man an Namen und Sprache sogleich erkennt, zu welcher er gehört. Die Irlan= ber betragen sich im Allgemeinen noch unendlich viel schlech= ter als die schlechtesten Deutschen, allein für sie haben die Amerikaner starke Sympathie, \*) weil sie geschworne Feinde ber Englander find, und außerdem erkennt man weber am Namen noch an ber Sprache so beutlich, zu welchem Wolfe die Miffethater gehören. Die Frangosen find in viel geringerer Bahl vorhanden als Deutsche ober Irlander, geschmeidiger, höflicher und nicht so altfrankisch gekleidet als erstere, und willfommener, weil man in ihnen immer noch dankbar die alten Bundesgenoffen ehrt. Wir Deut= schen sind hier burchaus in einer falschen Stellung und wer=

<sup>\*)</sup> Im gegenwärtigen Augenblicke wird der Borschlag im Senate zu Bashington gemacht, sich bei der englischen Regierung für die verurtheilsten irländischen Patrioten in Neu-Südwallis zu verwenden, mährend dies noch niemals für deutsche Patrioten geschehen ift.

ben aus derselben, so lange das Andenken an den amerikas nischen Revolutionskrieg nicht erlischt, niemals herauskoms men und sie nur dann verbessert sehen, wenn, wie es allers dings schon jetzt der Fall ist, eine mehr civilisirte Einwans derung längere Zeit gedauert hat.

Nach dem Vorhergehenden wirst Du mich vielleicht be= schuldigen, bie hiefigen Berhältniffe, besonders in ihrer Beziehung zu den Deutschen, burch eine zu schwarze Brille be= trachtet zu haben, und fragen, ob benn bie vielen guten Eigenschaften unseres Bolfes nicht im Stande gewesen find, ihnen eine günftigere Stellung zu verschaffen? Darauf ver= sichere ich Dir, was ben ersten Punkt betrifft, daß Nichts von dem Gesagten übertrieben ift, und bezüglich des zwei= ten, daß die Deutschen sich ben Namen tüchtiger Ackerbauer und Arbeiter erworben haben. In allen untergeordneten Stellungen, als Diener im Hause und in Raufläben, als Arbeiter auf bem Lande und Sandwerker find sie gern ge= sehen und gesucht, weil sie, besonders wenn unlängst erft eingewandert, zuverlässiger und unterwürfiger sind, als bie Amerikaner. Als Landpächter werden sie auch von den Ame= rifanern selbst andern vorgezogen, sobald sie aber auf irgend eine Art eigne Geschäfte anfangen ober sich gar um ein ihnen zugängliches Staatsamt bewerben wollen, zu welchem Gin= geborene genug vorhanden sind, so zeigt sich sogleich wieder bas alte, unveränderte Vorurtheil und erschwert ihnen möglichst bas Gelingen. Dennoch gelangen, wie ich Dir später ausführlicher angeben werde, die meisten Deutschen zu Wohlstand und leben im Ganzen zufrieden, weil Biele die Schmach ihres Volkes hier ebensowenig empfinden als brüben, sich ebenso geduldig dem Unvermeidlichen fügen und am Ende niemals einen höheren Wunsch als ben bes ma= teriellen Wohllebens fannten. Gabe es nun feine andere Wahl, als in Deutschland zeitlebens zwischen hunger und bem Erfrieren zu schweben ober nach ben Bereinigten Ctaa= ten auszuwandern und sich damned shabby dutchman nennen zu lassen, so konnte man es ber Debrzahl ber Sungern= ben und Frierenden nicht verdenken, wenn fie hierher kamen, allein da es noch sehr viele andre und schönere Länder giebt als die Union, wo unfre Landsleute mit Freuden aufge= nommen werden, so rathe ich Niemandem, hierher zu geben, besonders wenn in den tropischen oder anderen warmen gan= bern noch günftigere Aussichten für bas Wohlergeben vorbanben find als bier. Es fehlt nur baran, bag bie Bahn gebrochen werde und daß die deutschen Regierungen in pleno ein hübsches Stud Land aussuchen und ankaufen, etwa die Mosquitofufte, eine Provinz von Brafilien ober einen Strich von Ufrika, um barauf eine beutsche Rolonie anzulegen und für die Sicherheit und bas Fortkommen ber erften Einwanderer zu forgen. Wie sollte man fich wundern, wenn man ein so kolonisirtes Land nach zehn Jahren sähe und mit Stolz empfände, daß Deutschland burch die Auswans berung an Kraft gewonnen, anstatt, wie bisher, baran verloren hatte. Ihr solltet Euch Alle für diesen Plan inter= effiren und Euch möglichft bemühen, daß er in Ausführung fame. Bebenkt nur ben außerorbentlichen Bortheil für bas Mutterland sowohl als auch für die Auswanderer, welche nicht, wie jest überall, nur unter Fremde kommen, froh fein muffen, wenn fie ihre Muttersprache verlernt haben und

bie Affen andrer Bölker geworden sind, sondern unter ihren eignen Landsleuten, wenn auch in einem neuen Wirkungs= freise fortfahren, ihrem Baterlande anzugehören. Wenn Du nur einmal, wenn auch im Fluge, einen Theil ber Millionen Acker gesehen hatteft, welche beutscher Fleiß urbar ge= macht und in üppig tragende Fluren verwandelt hat, wenn Du bie vielen schönen beuschen Ansiedelungen, ihre schönen Landbaufer und. Städte erblickt hatteft, fo wurde Dein Berg mit Wehmuth erfüllt werben, daß alle diese Thätigkeit ber Deutschen einem Bolke zugute kommt, welches jene mit Un= bank lohnt, daß der beutsche Name schon in der zweiten Generation häufig geändert und die Sprache ebenso schnell gänzlich verloren geht. Trop ber brei Millionen Einwohner beutscher Abstammung geht es unserem Bolke und Namen hier, wie bem Rhein in Holland, er verliert fich im Sande, wie bie Lehrer und Lehrbücher ber Geographie sagen. Db= gleich nun der in Solland über 2300 Fuß breit eintretende Rhein in mächtigen Strömen bem Meere zufließt und fleißig und gutwillig jährlich hundert Tausende von Tonnen ver= schiedener Güter nebst einer Unzahl Personen trägt, so wird er boch mit Undank behandelt, indem alle feine Sauptmun= bungen andre Namen bekommen und bald Waal, .Maas, Merwe, Leck und Mffel heißen. Nur der schwächste Urm des ehrmürdigen Stromes behält den Namen Rhein (oude Rhyn) und geht, nachdem er noch vorher, besonders in der Gegend von Leyden, unzählige Kanäle gefüllt, bei Katwyk selbst als Ranal fünftlich und gerabe ausgegraben in das Meer. Sobald unser ehrwürdiger Strom, ber Stolz ber europäischen Fluffe, gewaltig und ehrfurchtgebietend das Land der Gollander betritt und es ber Schifffahrt und dem Ackerbaue zu= gänglich macht, wird er von der Ignoranz undankbar mit fremben Namen belegt. Gerabe fo geschieht es ben Deutschen in ben Vereinigten Staaten; mehre Millionen Nachkom= men Eingewanderter erhalten durch ihre Geburt in der Union den Namen Amerikaner, alle welche noch nicht ober schlecht englisch sprechen, heißen Dutchmen, und nur wenige erhal= ten die ihnen wirklich zukommende Benennung ber Germen; alles Gute aber, mas sie bewirken, die Macht, die sie ber Union erringen helfen zur See und zu Lande, im Rriege und Frieden, kommt nur auf Rechnung ber Amerikaner. Doch genug von ber gemiffenlosen Vergeubung ber beutschen Rraft im Auslande; ich barf kaum hoffen, bag mein Rolo= nisationsvorschlag, welchen ich vielleicht später ausführlicher besprechen werbe, zu einer Zeit Unterftützung findet, wo ganze beutsche Länder bem Ginfluffe ber Fremben geopfert wurden und Deutschland noch gebuldig den Rhein= und Sundzoll zahlt. Che wir aber die in ber Bufunft gewiffe beutsche Rolonie gründen, ift es jedem feiner Abstammung sich nicht schämenden Deutschen und jedem überhaupt, mel= cher ein freundlicheres Klima sucht und alle Bortheile, Die er sich durch Auswanderung verschaffen kann, zu erlangen wünscht, zu rathen, lieber nach Mittel= ober Südamerika ober nach Auftralien zu geben, als nach ben Bereinigten Staaten. Ich versichere Dir, bag bie Dankees blutige Thrä= nen weinen und bie d-d shabby dutchmen mit ber größ= ten Zuvorkommenheit'zu sich einladen und behandeln wer= ben, wenn der Strom deutscher Auswanderung eine andere Richtung nimmt und es ihnen unmöglich macht, ihre elen=

den Hütten und schlecht bebauten Felder nebst Wieh und sonsstigen Waaren den dutch beggars für gutes deutsches Geld theurer zu verkaufen als allen anderen Nationalitäten. Glaube mir übrigens, daß wenn viele unserer Landsleute das heim so frugal und erbärmlich lebten und auf der anderen Scite so thätig, rührig und spekulativ sein wollten, als hier, wenn unbehautes Land dem Andauer zugänglich gesmacht, der Innungszwang und Standesunterschied ausgehos ben oder gemildert würde, so könnte der größte Theil der hiesigen deutschen Ansiedler im Vaterlande viel besser und glücklicher leben, als hier.

## Dritter Brief.

Die Frage: wird der Streit zwischen den südlichen Sklavenstaaten und zwischen den nördlichen Gegnern der Sklaverei zu einem Bruche der Union in eine nördliche und südliche Hälfte führen? wird gründlich verneint. — Die Bestrebungen der Sklavenhalter, das Institut der Sklaverei in Amerika zu erweitern und zu verewigen. — Beschreibung der Negerrace.

Highland, Illinois, den 4. December 1851.

## Theuerster Robert!

In einem Deiner letten Briefe sprichst Du Deine Besforgniß aus wegen einer bevorstehenden Trennung der südslichen Staaten von den nördlichen und fragst mich, warum die Bewohner der ersteren nicht die europäische Einwandes rung nach ihren Grenzen zu ziehen suchen? Ich will mich bestreben, beide Punkte so viel als möglich zu erörtern und nur zu Deiner Beruhigung sogleich vorausschicken, daß ich weder die Trennung der Union, noch eine zahlreiche deutsche Auswanderung nach den Sklavenstaaten für möglich halte, und zwar ganz besonders der Sklaven wegen.

Wenn man bie amerifanischen Zeitungen seit ohngefähr

einem Jahre gelesen und weber in ber Union gelebt hat, noch mit der hiesigen Politik vertraut war, so mochte es aller= bings bas Unsehen haben, als wenn eine brobende, bem Bürgerfriege unmittelbar vorausgehende Aufregung ge= herrscht habe und noch herrsche; und man wird es kaum glaublich finden, bag, mabrend im Congresse von Trennung, Gewalt und bewaffnetem Widerstande gesprochen wurde und man in mehreren südlichen Staaten anscheinend Borberei= tungen dazu traf, auch nicht ein wohlunterrichteter Mann im Lande baran glaubte und daß Jeder ruhig, wie gewöhn= lich, seinen Geschäften nachging, ohne sich auch nur im Geringsten um das Nullificationsgeschwätz zu bekummern. Die Volksvertreter in Washington benutten die aufregende Frage, um politisches Kapital daraus zu machen, sehr viel Eifer für die Interessen ihrer besonderen Staaten zu zeigen, um — wieber zum Senator, Deputirten oder noch etwas Einbringenderem gewählt zu werden. Die südlichen Stla= venhalter schienen für das göttliche Institut der Sklaverei förmlich begeistert zu fein und die Ausbreitung deffelben in bie neuerworbenen Staaten von Gottes = und Rechtswegen zu fordern; sie sprachen von Auflösung der Union, um das Wolf im Norden zu schrecken, wohl wissend, daß fein achter Republikaner diefelbe billigt, und baburch ihren 3weck zu er= reichen. Die Bewohner ber süblichen Staaten find ursprünglich Nachkommen der englischen Aristokratie und suchen das Princip, welches ihre Vorfahren in Aemtern und Wohl= ftanbe erhielt, auch in ben Vereinigten Staaten zu verewi= gen. Denn obwohl bie Sflavenstaaten in Betreff ber Gin= wohnerzahl bei weitem die Minderheit bilden im Bergleich

gu ben Freien, so haben sie doch seit der Unabhängigkeitser= Harung vielmehr an Ausbehnung, was ben Flächenraum ber neugufgenommenen Staaten betrifft, zugenommen als lettere, und bie hochften Staatsamter mit einer größeren Un= gahl ihrer Bürger befett, als biefe. \*) Die Sklaverei und ihre Vertreter hatten bemnach in ber Union einen unverhältnismäßig großen Ginfluß erlangt, welcher früher nur inso= fern begrenzt worden war, als man im Congreß bestimmt hatte, daß nördlich vom Ohiofluß und der Mordgrenze vom Staate Missouri Die Sklaverei nirgends eingeführt werben dürfe (Missouri compromise line). Durch die Erwerbung ber neuen Gebiete von Mexiko erhielten aber biefem Bertrage zufolge die Stlavenhalter das Recht, fich in benfelben mit ihren Stlaven niederzulaffen und also neue Stlavenstaaten zu gründen; da ftand Wilmot, ein zweiter Wilberforce, im Congresse auf und machte ben Borschlag, burch ein Be= fet die weitere Ausbreitung ber Stlaverei zu verbieten (Wilmot proviso). Dies war ein Feuerbrand, ber zündete und in der ganzen Republit in jeder Gutte besprochen murbe. Ganz constitutionell war nun diefer Antrag wohl nicht, aber zeitgemäß und praktisch, um biese unheilschwangere Angelegenheit endlich zur Entscheidung zu bringen. Sklavenritter erzürnten sich gewaltig ob bieses Anfinnens und drohten mit Ausscheidung aus ber Union. Die prin= ciplosen, selbstfuchtigen Politifer aller Staaten benutten

<sup>\*)</sup> Die von 1789 bis 1850 neuaufgenommenen 8 freien Staaten enthalten 323,887 Quadratmeilen und 5,310,426 Einwohner, die seitsbem zur Union getretenen 10 Stavenstaaten 688,553 Quadratmeilen und 5,998,028 Einwohner.

bie Aufregung, um ichone Reben zu halten, Gelegenheit zu haben, fich um bas Baterland verbient zu machen und ihrer Berdienste wegen wieder ermählt zu werden. Der Staat Massachussetts, in welchem die Intelligenz der Union ihren Bauptfit hat, beantwortete die Trennungsdrohung von Sub= Rarolina mit einer Bittschrift an ben Congreß, biefen Staat und alle anderen, welche es wünschten, friedlich und mit Bergnügen aus ber Union ausscheiden zu laffen. Alle ver= nünftigen Leute des Nordens theilten diesen Wunsch, wohl wiffend, daß dies Verfahren die füdlichen Don Quirotes am schnellsten zum Schweigen bringen wurde. Da traten aber schnell die Politiker von Profession zusammen, wiesen nach, daß die neuen Gebiete sich durchaus nicht zu Sklaven= staaten eigneten, die Streitfrage zum Theile also badurch er= ledigt sei, gaben burch das sogenannte sugitive slave law (Sklavenjagogefet) ben füblichen Staaten einige Bergünfti= gungen und suchten es auf diese Art zu verhindern, daß diese Angelegenheit durch allgemeine Abstimmung und den unmittelbaren Ginfluß bes Bolkes entschieden murbe.

Um die anscheinend sehr einfache, in der Wirklichkeit aber außerordentlich verwickelte Frage richtig beurtheilen zu fonnen, ift es nothig, einen Blick zu werfen 1) auf die Ueber= einkunft ber Sklaven = und freien Staaten gur Beit ber Brun= bung ber Union, 2) auf ben Zustand ber neuen, von Mexiko theils eroberten, theils für zwanzig Millionen Dollar ge= fauften Gebiete, und 3) auf die zu derselben Zeit schon vor= hanbenen Stlavenstaaten. Was den ersten Punkt betrifft, so bestand in den englisch=amerikanischen Colonien die Skla= verei, durch die Engländer eingeführt, in allen Staaten. Im 5

Suben, wo reichere Grundbesitzer wohnten und bas Rlima sich mehr für Benutung ber Neger eignete, hatte sich bie Einfuhr berselben besonders vermehrt und dadurch die Saupt= quelle des Reichthums ber Pflanzer abgegeben. Als baber im Congresse zu Philadelphia der Antrag für Freilassung aller Stlaven gestellt wurde, war es nicht zu verwundern, baß bie nördlichen Staaten, in welchen fich nur wenige ber letteren befanden, diese Magregel fogleich in Ausführung brachten, die südlichen hingegen sich ihr hartnäckig wider= fetten und als Bedingung ihres Beitritts zur Republik fest= stellten, daß weber die Regierung, noch die Gefetgebung ber Union fich in ihre innern Angelegenheiten, soweit biese bie Stlaverei betrafen, mischen burften. Die lettere behielt ba= her in ben Staaten Birginien, Delaware, Maryland, Nord= und Sud-Karolina Bestand, und obwohl der Regerhandel durch Einfuhr von Außen aufgehoben wurde, so dauerte er boch zwischen diesen fünf Staaten unbeschränkt fort. Weil nun aber vom Auslande feine Reger mehr zugelaffen mur= ben und bemnach ber Werth ber einmal vorhandenen sich bald verdoppelte, so wurden die Besitzer derselben immer ab= geneigter, sie freizugeben.

Patrioten wie Franklin, Washington, Jefferson u. Al. hatten sich nun zwar bald überzeugt, daß die Sabsucht der Pflanzer in den südlichen Staaten allen Bestrebungen für Abschaffung der Stlaverei sehr entschieden entgegentrat, und mit Bedauern dem Süden ein Zugeständniß gemacht, in der Voraussehung, daß der Menschenhandel auf die einmal damit verpesteten Staaten und Territorien beschränkt bleiben würde; allein die Sklavenhalter nahmen sehr bald ein Gesetz in An-

fpruch, welches jebem Burger ber Bereinigten Staaten ge= stattet, sich irgendwo in ben Territorien ber Nation mit feinem Gigenthume nieberzulaffen, indem fie erklärten: Die Reger feien ihr Eigenthum, und verbreiteten auf diefe Art unter bem Schute ber Gefete bie Sklaverei über ein unermegliches Gebiet. Dag bie fich nun schon von biesem unwürdigen Institute befreit habenben Staaten von dieser unsittlichen Einwanderung frei blieben, versteht sich von felbft. Ich muß, um verständlicher zu fein, mich des Ausbruckes Territorium bedienen, worunter man hier alle nur wenig ober noch gar nicht angesiedelte Bebiete versteht. Ihre Begrenzung ift nicht genau bestimmt und ihre Benennung richtet sich entweder nach benachbarten Staaten, wie z. B. Miffouri=Territorium, ober ichon früher vorhandenen Namen folder Gegenden (Utah-Territorium etc). Sobald die Bevölkerung eines Territoriums 70,000 Ein= wohner beträgt, wählt fie fich ein Staatsparlament, Congreßmitglieder für ben Unionscongreß, giebt fich eine Ber= fassung, bestimmt seine Grenzen, soweit biese nicht schon burch benachbarte Staaten gesichert sind, und läßt bann durch seine Abgeordneten in Washington um Aufnahme in bie Union als Staat nachsuchen, welche auch fast ohne Ausnahme erfolgt, sobald bie Berfaffung des neugebildeten Staates den Satungen ber Foberaleonstitution in keiner Weise widerspricht. Die sublichen Territorien find nun na= mentlich ben Stlavenhaltern besonders gunftig und von ih= nen als sichere Beute auserseben.

Der Grund zu dieser Auswanderung der Pflanzer nach neuen Gebieten liegt theils in der außerordentlichen Vermeh=

rung der Bevölkerung, sowohl der weißen, als ber schwarzen, theils in der unangenehmen Nachbarschaft der nördlichen freien Staaten, theils aber auch in ber Berfchlechterung bes schon lange bebauten Bodens. Anstatt nun diesen zu ver= besfern und nach wie vor Tabak ober Baumwolle zu ziehen, geben die Virginischen, Kentuckhschen u. a. Pflanzer mit ihren Negern nach Louisiana ober Texas und legen dort auf unerschöpflich reichen ganbereien um so vieles einträglichere Buderplantagen an. Nachdem aber ber Goldreichthum Rali= forniens bekannt wurde, ging ihr ganges Streben babin, Dieses Territorium zu einem Sklavenstaate zu machen, indem fie ichon im Voraus die Millionen berechneten, welche einige hundert Neger ihnen durch die Goldwäsche erwerben würden. Es ift leicht begreiflich, daß so glänzende Aussichten ber äußersten Unstrengungen für beren Berwirklichung werth ma= ren und daß die Goldgier dieser südlichen Amerikaner sie zu ber für die Union unauslöschlichen Schmach verleitete, in einem Lande bie Stlaverei wieder einführen zu wollen, wo fie die mexikanische Republik früher schon abgeschafft hatte. Batten bie Stlavenritter boch Texas zur ewigen Schande für freie Manner wieder zum Sflavenstaate gemacht, marum sollte es denn nicht mit Kalifornien gelingen! Allein theils wirkliches Ehr = und Schamgefühl, theils aber auch bie Furcht, daß durch Megerarbeit den freien Weißen der Gewinn in ben Goldwäschen und Minen Kaliforniens entzogen werben möchte, veranlaßte biefe, Alles aufzubieten, was dazu bei= tragen konnte, bieses Territorium in einen freien Staat zu verwandeln, und weil die große Mehrzahl ber erften Gin= wanderer aus den freien nördlichen Staaten ftammte, fo ent=

schied fich auch die Bevolkerung beffelben fast einstimmig ba= für, Ralifornien zu einem folden zu machen, und verlangte vor zwei Jahren die Aufnahme als Staat in die Union. Die süblichen Staaten waren im hochsten Grabe barüber aufgebracht, baß ihnen ihre golbenen Soffnungen so schnell vernichtet worden waren, und daß fünftighin ein Besitzer von hunderten von Regern ebenfogut graben und waschen muffe, wie jewer andere gewöhnliche Mensch, wollte er in Kalifornien in den Minen sein Gluck versuchen; sie verhin= berten baber burch alle möglichen Schliche und Rabalen bie Aufnahme bes neuen Staates in Die Union, in der Erwar= tung, es werbe ihnen vielleicht noch gelingen, benselben für bie füblichen Intereffen zu gewinnen. Bei biefer Belegen= beit tamen nun alle feit längerer Beit unberührt gebliebene Streitfragen zwischen den nördlichen und füblichen Staaten zum Vorschein und wurden in Washington mit großer Erbitterung verhandelt. Die Freunde der unbedingten Frei= laffung alter Reger beantragten biese, und die Sklavenhalter antworteten mit ber Drohung ber Auflösung ber Union und baburch, daß sie ihre Bedürfnisse nicht mehr von Abolitio= niften kauften. Die Besitzer von Negern beschwerten sich be= fonbere barüber, daß fie flüchtige Stlaven aus den freien Staaten nicht wieder erlangen fonnten und daß biefes un= nachbarliche, ihr Eigenthum gefährbende Benehmen nicht schlimmer sein könnte, wenn bie freien Staaten von Feinden statt Freunden bewohnt maren. Sie willigten baber nicht eber in die Aufnahme Raliforniens als Staat in die Union, als bis ber Congreß ein Gefet erlaffen hatte, bemgemäß jeder Pflanzer feine in freie Staaten geflüchteten Meger bort mit

Bulfe von Gerichtspersonen festnehmen und nach geliefertem Beweise, baß sie sein Eigenthum sind, wieder zurück auf seine Pflanzung, ober überhaupt wohin er will, führen barf. Dieses Geset enthält einen Baragraphen, nach welchem je ber Bewohner eines freien Staates, welcher fich weigert, nach vorausgegangener Aufforderung bes Besitzers ober eines Beamten gur Gin= fangung eines flüchtigen Stlaven behülflich zu fein und ihn vor den Richter, welcher über die Gültigkeit bes Besitanspruches zu ent= scheiben hat, zu bringen, in schwere Strafe fällt und daß alle Fang- und Gerichtskoften von der Unionsregierung und nicht von bem Eigenthümer getragen werben! Den Ginbruck, ben folche Berordnungen auf Leute, welche meiftens die Sklave= rei verwünschen, machen, fann man am besten beurtheilen, wenn man sich selbst in die Lage berselben versett. Würdest Du Dich durch irgend eine Strafe bestimmen lassen, einen Neger fangen zu helfen, welcher seine Freiheit durch die Flucht erlangt zu haben glaubt und sich lieber auf ben Tob ver= wunden, als gutwillig ergreifen läßt? Gewiß nicht; nun denke Dir aber die Erbitterung der wirklichen Abolitionisten (Leute, welche auf irgend welche Art die Stlaverei abgeschafft zu sehen wünschen, und wäre es selbst burch einen Aufftand ber Schwarzen gegen ihre Berren), die im vollen Ernfte ein gutes Werk gethan zu haben glauben, wenn sie einen Neger zum Davonlaufen vermögen konnten, benke Dir, sage ich, ihre Entruftung, wenn man ihnen zumuthet, die Flüchtlinge allenfalls mit gewaffneter Hand wieder in ihre Knechtschaft

zuruckzubefördern! Wie es vorauszuseten mar, ift es ge= tommen; die Bewohner ber freien Staaten helfen ben flüch= tigen Sflaven viel eher zum Entkommen ober befreien fie lieber aus der Gewalt ber Scheriffs, wenn jene babin gera= then waren, als daß sie sich zum Ginfangen berfelben berge= Bereits ift es schon zu Aufläufen und bewaffneter Widersetlichkeit gegen die Behörden und in Folge bavon zu langwierigen Processen gekommen, welche größtentheils zu Gunften der Abolitionisten aussielen, und bald wird bas Befet entweder blos im Buchftaben bestehen, ober wieder abgeschafft werden; benn ba es ein burch einen Theil ge= wissenloser nördlicher Politiker dem füdlichen Ginflusse ge= machtes Bugeständnig barftellt, so ift bas Bolf ber freien Staaten biefer unverdienten Bergunftigung burchaus feind= lich gefinnt. Die Stlavenhalter fonnen nämlich nicht mehr verlangen, als daß man ihr Verhältniß zu den Negern dul= bet, und ba bas Gefet bie Sflaven als Eigenthum betrachtet, so mögen fie, wie jeder andre Bürger im Falle bes Berluftes, baffelbe auf ihre Roften suchen und nehmen, wo sie es finden. Warum sollen nun aber die südlichen Pflanzer begünftigt fein und noch bazu mit Berletzung bes Gefühles und von Brunbfagen, welche die wirklich freien Amerikaner mit andern civilifirteren Nationen theilen? Sat bas Gold bes Sübens, ober haben es Schmeicheleien und schwelgerische Bastmähler in Washington babin gebracht, daß ein die Mehrzahl bes amerikanischen Bolkes so beleidigendes Gefet im Congresse burchgeben konnte? Abat man es wirklich bes Friedens wegen? oder fürchtete man wirklich die Drohungen ber Stlavenritter? Sicherlich nicht, es ware benn, bag brei=

zehn und eine halbe Million Einwohner fich vor feche und einer halben, welche noch außerdem drei Dillionen Stlaven zu bewachen haben, zu fürchten hätten!

Bätten nicht alle gewissenhafte Abgeordnete ber freien Staaten benen ber Sflaven haltenben erklären muffen : "wir wollen Guch Gerechtigkeit widerfahren laffen nach bem Buchstaben der Constitution, damit begnügt Euch ober thut, was ihr wollt, allein muthet uns nicht zu, daß wir ber Majorität ber Nation zu Euren Sunften Sohn sprechen follen." Allein trot dem, daß im Congresse 146 Abgeord= nete ber nördlichen und nur 89 ber fühlichen Staaten vor= handen waren, setten boch die letteren ihren Willen durch, das fugitive slave law murbe erlaffen und als ein ben Stla= venhaltern gemachtes Zugeftandniß (compromise) für die Bulaffung Kaliforniens als Staat in die Union betrachtet! Es ift wohl keine Frage, daß ein großer Theil der Sklaven= besiter die Sflaverei für ein Uebel balt und baß fie gern ihre Meger für ben Preis berfelben los fein würden; sie fe= hen das schlimme Ende ihrer verdorbenen socialen Berhält= niffe herannahen und wiffen recht gut, daß ihre Conftitution an einem Rrebsschaben leidet, welcher dieselben trot bes jest blühenden Ausschens untergräbt; und dennoch bilden fie sich ein, durch einen Schnitt an einem fremden Körper könne ihr Uebel entfernt werden! Unftatt baran zu benten, wie, und offen zu erklären, bag mit ber Zeit bas entehrende Ber= hältniß zwischen Sklaven und herrn aufgehoben werben follte, stellen sie den Bunschen und Rechten ihrer Nachbarn übermüthigen Trop entgegen! Wohl ift es mahr, baß aus den an die nördlichen Staaten grenzenden Stlavengebieten

jährlich Wiele entfliehen und fich entweder in jenen verbergen ober bis nach Canada, wo sie augenblicklich frei sinb, gu gelangen suchen; und ebenso gewiß ift es, bag mancher Fanatifer aus bem Norben bie Neger bes Subens zur Flucht oder Widersetlichkeit anzuregen sucht; allein dies sind Uebel, welche burch die Trennung der Union nur noch unendlich verschlimmert werben wurden, und baber ift die Drohung außerorbentlich lächerlich. Man hat aus ben in ben Stlavenstaaten zusammengerufenen Conventionen behufs ber Berathung über ihren Austritt aus ber Union ersehen, bag bie Mehrzahl ber Einwohner gegen dieses Treiben gestimmt ift, und zwar mit Recht. Denn wäre es wirklich wahr, daß bie freien Staaten im Allgemeinen eine unmittelbare Freilaffung ber Farbigen bezweckten, wurde ein Krieg mit benfelben gegen diesen Plan schützen? Würde er nicht mahrend beffelben ohne allen Zweifel ebenfo gewiß unmittelbar ausgeführt werben, als er jest höchstens in ben Röpfen blos einzelner Fanatiker spuft? Die freien Staaten haben nach ber Bablung vom vorigen Jahre eine Bevölferung von 13,580,075, Die Stla= ven haltenden hingegen nur von 9,677,225, von welchen 3,178,055 Eflaven find. Da nun die letteren fich ohn= fehlbar auf die Seite ber freien Staaten schlagen würden und als im Lager des Feindes befindlich wohl gezählt zu werden verdienen, so fieht bas wirkliche Berhältniß wie 16,758,130 zu 6,499,170. Bebenft man noch, daß von Diefen letteren alle biejenigen, welche feine Stlaven besitzen, und folche, welche zum Beften bes Staates gern zu Opfern und bemnach zur Freigebung ihrer Neger boreit find, keinen Theil am Rampfe nehmen werden, so erscheint die Drohung der Stlavenritter, Gewalt brauchen zu wollen, als eine große Abgeschmacktheit. Außerdem ist die See = und Landmacht, die Arsenale zc. in den Händen der Regierung, welche bisher stets gegen die Anarchisten mit Entschiedenheit aufgetreten ist.

Uebrigens bilben Fluffe, wie ber Miffouri, Obio und Missisppi ein so ungerreißliches Band zwischen ben nördli= den und süblichen Staaten, daß an eine Trennung berfelben schon aus biesem Grunde nicht zu benfen ift. Dieselben find die Pulsabern eines großen Theiles der Sflavenstaaten und können niemals von ftreitenben Parteien zugleich benutt werben. Der Stärkere wird sie allein benuten, und webe bem Suben, wenn er es zum Rampfe auf ben genannten Stros men und an ihren Ufern Tommen läßt. Die freien westlichen Staaten konnen febr gut ohne ben Guben besteben, ba fie jest schon burch die oberen Seeen, Ranale und Gisenbahnen in ebenso direkter Verbindung mit New-York, als mit Neu-Orleans sind, allein Louisiana, Missisppi, ber Often von Texas 2c. können ber Zufuhr aus dem Morden nicht entbeh= ren! Glaubst Du nun wohl, daß die herren Sklavenritter dies nicht ebensogut wissen, als ich? und kannst Du dem= nach noch Besorgniß hegen wegen bes Berfallens ber Union? Wahrhaftig, ich munschte, jene maren mit Blindheit geschlagen und ihr Uebermuth triebe fie zu Feindseligkeiten, es mare bas größte Glück für bie Union und für bie Menschheit; benn binnen drei Monaten würden alle Stlaven frei, alle ihre Serren besiegt sein und bemüthig wieder um Aufnahme in die Union bitten, welcher fie fo bubenhaft hohngesprochen, und bann wären die Freistaaten wirklich bas, was ihr Name anbeutet, und könnten als Mufter bienen für alle Bölfer.

Was nun die neuen von Mexiko an die Vereinigten Staaten abgetretenen Gebiete betrifft, fo bestand in ihnen während der spanischen Oberherrschaft die Sklaverei, sie wurde jedoch völlig abgeschafft, nachdem Mexiko sich als Republik constituirt hatte. Wäre es nun nicht eine unver= tilgbare Schande, wenn die Stlaverei in diese Länder wieder eingeführt werden sollte, wie es leider schon mit Teras ge= schehen, und noch dazu von einem Bolke, bas sich für bas beste, nobelfte und civilisirtefte halt? Und kannft Du es glauben, bag bas Uneble eines folden Beginnens noch nirgends in der Union gerügt worden ift, und daß man nur über die Gesetlichkeit beffelben vorläufig im Congresse sprach, insofern nämlich in Neu-Mexiko noch die mexikanischen Gesetze vor der Sand gultig bleiben mußten? Es scheint, daß die jetigen Amerikaner über ben Vortheil alle anderen Rücksich= ten vergeffen, und daß alle Schaam da überflüssig ist, wo bie guten Geschäfte anfangen. Die Amerikaner im Allge= meinen werfen den Dankees (den Bewohnern der fünf nordöstlichen Staaten) ein Sprüchwort vor, welches bie Bäter den Söhnen bei deren Eintritt in die Geschäfts= welt mit auf den Weg geben; es lautet: "make money, myson, honestly, if you can-but make money "erwirb Dir Geld, mein Sohn, auf ehrliche Weise, wenn Du kannft, aber erwirb jedenfalls Geld", allein man follte meinen, dies fonne überhaupt als Grundsat aller Amerikaner gelten; denn das sait accompli schneidet bei ihnen alle Nachfragen über ben Erwerb bes Reichthums ab. worthy man (ein würdiger Mann) heißt daher hier ein rei= cher Mann, und ehrlich ift, wie in China, jeder, welcher nicht gesetzlich einer Spitzbüberei überführt werden kann. Die Selbstsucht geht über Alles, und daher darf man sich nicht wundern, daß man unter diesem Volke so eifrige und wahrhaft enthusiastische Vertheidiger der allerdings für die Herren sehr vortheilbringenden Sklaverei sindet.

Ein Befchönigungsgrund für bie Ausbreitung bieles Instituts in Territorien ober neue Staaten ift folgender. Man fagt, daß baburch die Neger aus ben Ohio = und nord= lichen Mississississississen, wo sie weniger Nuten bringend find, herausgezogen und lettere baber bald in freie Staaten verwandelt werden murben. Dies ift unbestritten mahr, bient aber nur baju, die Stlaverei bauernder und bas Loos ber Neger härter zu machen. Denn je weniger ber Stlave nütlich ift, besto geringer sein Werth und ber Wiberstand gegen seine Freilassung, je reicher hingegen ber Ertrag seiner Arbeit, besto weniger Aussicht auf Freilaffung. In Birgi= nien, Kentucky, Maryland, Delaware, Tenneffee und Misfouri ift ber Boben vieler Plantagen schon so ausgesogen, daß es sich kaum noch der Mühe lohnt, dieselben durch Ne= ger bearbeiten zu laffen, und bag bie Befiger geneigt find, gegen geringe, burch bie Stlaven felbst erschwingliche Ber= gutung bieselben frei zu laffen und bas Land an freie weiße Arbeiter zu vermiethen, ober in fleinen Studen zu verfaufen. Außerbem verringert noch bie Baufigkeit ber Flucht ben Werth ber Farbigen, Die Menschlichkeit gebildeter Ber= ren belohnt häufig treue Dienste burch die Freilassung und sichert ben Stlaven jedenfalls eine wohlwollende Behand= lung. Der Freigelassene ift in biesen volkreichen, viele große . Städte enthaltenden Staaten im Stande, fich ein kleines

Bermögen zu erwerben und mit Gulfe beffelben nach Liberia, ber amerikanischen Colonie für freie Farbige auf ber Rufte von Afrika, auszuwandern. Auf biese Art stand bie baldige Aufhebung ber Stlaverei zunächft in ben genannten Staa= ten in Aussicht; allein burch bie Versetzung ber Reger in füblichere, im bochften Grabe fruchtbare Gegenben erzielt ber Besitzer einen bei weitem größeren Vortheil, als früher. Der Werth ber Sklavenarbeit verbreifacht sich und baber schwindet auch jede Hoffnung auf Abschaffung berfelben. Die selten gelingenden Fluchtversuche der Stlaven lassen feine ähnliche Furcht über die Sicherheit dieser Art Eigenthums wie in ben alten Staaten auffommen, bie auswandernben Pflanzer find gewöhnlich die wenigst civilisirten und milben, und baher ift burch Uebersiedelung der farbigen Bevölkerung nach neuen Staaten ober Gebieten die Möglichkeit des Frei= werbens berselben in weite Ferne hinausgeschoben, und wird ja einem Reger die Freiheit geschenkt, so findet er wenig Be= legenheit, für sein Fortkommen zu sorgen, und verfällt ber Urmuth ober bem Berbrechen.

Alus dem Borhergehenden wird Dir einleuchten, daß wenn nicht bald entscheidende Schritte geschehen, um der Sklaverei Einhalt zu thun, dies immer schwieriger werden wird, theils durch die immer anwachsende damit behaftete Ländermasse, theils aber auch wegen der außerordentlichen Bermehrung der Farbigen durch die Fortpslanzung; denn ohne daß nachweisbar oder mahrscheinlich seit 1790 von Afrika oder den Colonien Neger in die Bereinigten Staaten eingeführt wurden, hat sich doch seitdem ihre Anzahl von 697,397 auf 3,178,055 vermehrt. Um Dir aber einen

fen, benn es ift ein tobeswürdiges Berbrechen, bas Antlit bes mächtigen Herrschers schauen zu wollen. Ein Gleiches ift der Fall bei gewissen Processionen, wo das Stehenblei= ben ober Aufblicken nach dem heiligthum ebenfalls auf ber Stelle mit Enthauptung bestraft wirb. Um Geburtstage bes Königs werben eine Ungahl Versonen, zuweilen nach besonders erfreulichen Ereignissen bis 30 auf einmal geköpft, bamit sie als Botschafter zu ben in Gott ruhenden Vorfah= ren seiner wolligen Majestät sich begeben und benselben von ben glorreichen Kriegsbegebenheiten und Sanbelsgeschäften ihres Nachfolgers Nachricht in jene Welt bringen können. Solltest Du es glauben, bag zu bem Amte biefer kopflosen Couriere in das Reich ber Schatten Freiwillige aufgerufen werben, und daß ber Andrang zu diesem Chrenposten bei Weitem ben Bebarf überfteigt? Die auserwählten Woll= föpfe knieen mit mahrer Begeisterung nieder und erfterben in Demuth, indem ihnen ein Leibhusar mit scharfem Säbel ben Ropf auf einen Sieb abhaut. Ift bie Majestät nicht bei Rasse, so wird mit den Nachbarn ein Krieg be= gonnen, blos um Menschen zum Berfaufe zu fangen. Gro-Bere Rinder und Leute im mittleren Alter werden fortgeführt, fleine Kinder hingegen, alte Personen und Schwervermun= dete werden sogleich getödtet und verspeist, mozu vorzugs= weise gemisse Beteranenbataillone beordert merden. Falls die Jahreszeit für den Krieg nicht günstig ift oder berselbe zu umständlich erscheint, läßt der Herrscher von seinen Lan= deskindern die erforderliche Zahl greifen und verkaufen; daß dabei das Eigenthum berselben mit dem Besitzer geht, ver= steht sich von selbst. Mädchen und Frauen werden zu jeder I

Beit für bie harems bes Königs und ber Beamten wegge= nommen, wo man fie schon genug findet, und auch biefe rührenden Beweise huldvoller Berücksichtigung werden von ben braven Unterthanen mit gebührenber Hochachtung und Dankbarkeit als solche anerkannt. Diese schon seit undenklichen Zeiten ausgeübte Despotie hat alle anderen Rücksich= ten als die der abscheulichsten aller Unterwürfigkeiten so gang= lich beseitigt, bag bas Bolt sogar kein Gefühl für Familien= banbe mehr kennt. So verkaufen bie einzelnen Familien= mitglieber einander nicht selten, wenn eines bas andre mit Lift in die Sande der Kaufleute bringen kann. 3ch habe eine Negerin gesehen, welche für zwei Flaschen Branntmein von ihrer Mutter verkauft wurde und diesen Umstand sehr wohl kannte. Ja die Reger besiten nicht einmal die Energie, ihre Bertäufer zu haffen, fonbern betrachten sie gewisserma= Ben als gescheibte, achtbare Leute. Einer meiner Bekannten befaß zwei Neger, welche von ben übrigen ihm Geborigen mit gang besonderer Rudficht behandelt murben. Diese bei= ben ältlichen herren hatten auf der Rufte von Ufrika ein Boot besessen, in welchem sie Früchte, Fische zc. zum Ber= taufe an die fremden Schiffe brachten, und hatten babei ge= legentlich ihre Ruberer ober andere gute Freunde, welche eine Luftfahrt mit ihnen machen wollten, an die Fremben verkauft. Dies Geschäft hatte sie zu wohlhabenben Leuten gemacht und murbe aus Beig fortgesett, bis endlich ein schlauer Schiffscapitan, nachdem er einige ihrer Opfer von ihnen erhandelt, die beiben Herren als Zugabe mit in den Rauf und sie felbst als Stlaven mitnahm. Bufällig famen sie zu bemselben herren, welcher schon einige ber von ihnen Betrogenen besaß, allein anftatt von biefen mit Berachtung und Abscheu empfangen zu werben, begrüßten sie sich gegen= feitig fehr freundlich und bie beiben Lettgekommenen übten bald einen überwiegenden Einfluß über die andern aus. In Westindien und Brafilien eingeführte Afrikaner fühlen fich fehr bald heimisch und um so Bieles glücklicher, baß sie felbst als Freie nicht wieder in ihre heimath zurück wollen. Ich habe viele soeben von Afrika angekommene Reger, aber niemals einen betrübten ober traurigen unter ihnen gesehen. Einmal war ich sogar auf einem von ben Engländern ge= kaperten Sklavenschiffe im Augenblicke, als baffelbe in bem Bafen ankam, und obgleich bie Schwarzen noch in ihrem Reiseanzuge, dicht auf einander gedrängt und die Weiber von ben Männern sich nur burch ein eisernes Gitter getrennt befanden, sah ich bennoch weder Trauer noch Kummer, son= bern höchstens eine etwas einfältige Berblüfftheit auf ben Besichtern. Ein in den Colonien nur wenige Tage ober Wochen früher angekommener Neger hält sich für etwas viel Befferes und Ausgezeichnetes, als einen eben erft ausge= schifften. Ich habe öfters mit Entruftung gesehen, wie noch ziemlich neue Sklaven in ben Colonien ihre frischangekom= menen Landsleute verlachten und verhöhnten, gerade mie es die Deutschen in der Union thun, welche schon längere Zeit daselbst verweilten und auf Neuanlangende als "Grüne" mit übermüthigem Mitleiden herabschauen.

Die der Negernatur entsprechende despotische Behandlung hat sie roh und wild erhalten und in ihnen Anlagen und Gefühle ausgetilgt, wann sie sie jemals besaßen, und ihnen andre verliehen, welche sie anderen Menschen durchaus ver=

ächtlich machen. Der Aethiopier hat durchaus keinen Begriff von Schamhaftigfeit, Ehrlichkeit, Treue, bagegen be= fitt er viel Berftellung, Diebessinn, Graufamkeit und eine unerhörte Lascivität. Wenn er nicht zum Arbeiten gezwun= gen wird, thut er ce nur selten und flichlt lieber seine Beburfniffe. Wenn man sich einen Begriff machen will von ber Nichtswürdigkeit freier Neger, gebe man nach Santi und sehe ihre Lebensweise an. Der größte und flügste Dieb und Mörber wird bort Kaiser, welcher dann sein halbverhunger= tes schwarzes Gefindel jährlich zur Erntezeit gegen die benach= barte Republik ber Dominikaner führt, um bort wo mög= lich ben Bedarf seines jährlichen Unterhaltes von den fleißi= gen Weißen zu ftehlen. Die reizende frangofische Colonie ift zur Büfte geworben, wo früher Plantage an Plantage nich fügte und bas Ganze einem anmuthigen Garten glich, ficht man jest kaum bin und wieder ein Stud Feld ober einige Kaffeebäumchen. Anstatt 475,165, wie 1806, werden jett kaum 20 Centner Bucker ausgeführt, und mit allen übrigen Produkten, den edlen Holzarten ausgenommen, welche wild im Walde wachsen, verhält es sich ebenso. Ich versichere Dir, wenn man die glücklichen Tropengegenden, welche noch Millionen ber fleißigen Unbauer Glück und Reich= thum bieten, gesehen hat, wird man mit Trauer erfüllt bei bem Bedanken, daß fie von solchem Diebesgefindel, wie bie freien Neger, in Wildnisse verwandelt werden sollen, wie es leider schon mit bem größten Theil von St. Domingo und bem englischen Westindien geschehen ift und geschieht; benn wo ber Neger mit bem Weißen auf völlig gleichen Fuß ge= stellt und von einer auswärtigen Partei ganz befonders ge= schütt ift, ift es für anständige Leute ber letteren Race un= möglich, zu bleiben, gerabe so, wie ein gebildeter Mann, wel= cher durch Umftande genöthigt wurde, in eine gemeine Aneipe einzutreten, seinen Sternen bankt, wenn er sich aus ber schlechten Gesellschaft entfernen fann. Batte man bie burch nichtswürdige Spekulanten verführten Gefährten von Lopez anstatt nach Cuba lieber ben braven Dominikanern, welche ben Often von St. Domingo noch als unabhängige Republik gegen die räuberischen Santianer behaupten, zu Gulfe geschickt, so hätten biese 500 Mann wohl hingereicht, um Gr. faiserliche Sobeit Fauftin ben Ersten mit seinen Woll= föpfen zu Paaren zu treiben und wieder einigermaßen an Die Arbeit zu gewöhnen. Es ift zu bebauern, bag bie drei großen Seemachte und die zehn kleinen die an Anzahl so viel schwächeren Dominifaner ben fortwährenden Räube= reien der Santianer ausgesett laffen.

Ubgesehen von den Charaktersehlern der Neger verrathen sie auch körperlich, daß sie zu einer verschiedenen und wenisger ausgezeichneten Race gehören, als die unsrige. Ihr schösnes Aleußere ist hinlänglich beschrieden und abgebildet, als daß wir uns hier in ästhetischer Sinsicht damit befassen sollsten; allein die folgenden Merkmale sind Dir vielleicht weniger bekannt und deshalb erwähnenswerth: 1) besigen alle Neger einen so ekelhaft widerlichen Geruch (ähnlich dem mit Knoblauch vermischten Modergeruch) der Haut und besonsders des Schweißes, daß man in ihrer Nähe Uebelkeit emspsindet; 2) hat ihre Stimme stets etwas Rohes, Rauhes, Polterndes. Im Dunkeln kann man an dem Laute der Worte stets den Neger erkennen; ja schon bei den Kindern ist dies

auffallend, ihr Geschrei verrath eine gewiffe Wildheit und läßt ihre Abstammung bei einem Kinderconcert von verschie= benen Racen erkennen. 3) kommen bei ben Acthiopiern nicht felten feche Backgahne an einer Seite einer Rinnlabe vor, welches wohl bei Affenarten Regel, aber bei Kaukasiern meines Wiffens noch nie vorgekommen ift. Ihre Babne felbft find von verschiedener Substanz als bie unfrigen, benn ba ein hoher Grab von Abel ber Neger an gewissen Gebißfor= men kenntlich ift, so geben sie ben Bahnen verschiedene For= men, indem sie die natürliche badurch abandern, daß sie bald bie Mitte bes untern Zahnrandes bogenförmig mit Steinen ausklopfen, bald bie Mitte bes Bahnes fteben laf= fen und ihn nach ben ihm zunächststehenden bin ebenso ver= unftalten. Die Bahnreihe erhält baburch bas Unsehen einer tiefausgefeilten Sage, behält aber in ber Regel biese Form bis in das höchste Alter, ohne daß die Bahne brandig mer= ben, obschon zuweilen ein gutes Drittheil berfelben wegge= klopft mar. Wer von uns dürfte bas wohl an seinem besten Bahne magen? Ich habe mehre solche hochablige Woll= töpfe gesehen, welche ihr Zahndiplom noch in sehr vorge= rückten Jahren unverändert und makellos befaßen. 4) ift das grobe, frause haar der Neger von derfelben Beschaf= fenheit an ben verschiedenen Rörpertheilen feine beson= bere Empfehlung. Es kam mir immer vor, als ob ich eine Schuhburfte angriff, wenn ich einen Regerkopf be= rührte. Durch sorgfältiges und fleißiges Rämmen wird es boch niemals länger und glatter, als bei einem groben Schafe. Die Bärte mancher Neger bestehen in einigen fohl= schwarzen wolligen Flocken, anscheinend von Motten zerfref= die ganze Art und Weise, die Sache zu behandeln, erschien mir zu zahm, unbebeutend und befriedigte mich keineswegs. Damals wußte ich aber noch nicht, baß irgend Etwas, mas hier durchgesetzt werben soll, durch irgend eine schlau ange= wendete Bibelftelle zur Glaubenssache gemacht werden muß, bamit die Gläubigen es festhalten und mit unermüdlichem Eifer und unüberwindlicher Bahigkeit zur Ausführung brin= gen. In ben Rirchen wird baber am sichersten bie Befreiung ber Stlaven betrieben, wie auch von ihnen die Mäßigkeits= vereine ausgingen. In Louisville betrat ich zum ersten Male den Boben eines Stlavenstaates und fah an einem schönen Sonntage im Freien ein Dutend schwerbetrunkener Reger. Tropbem nun, daß ich auf deutschen Universitäten, in Lon= bon und Irland bas Bollkommenste in diesem Genre ge= seben und erlebt zu haben glaubte, so hat boch die unverho= lene Bestialität dieser Meger in mir einen förmlichen Ekel gegen diefelben erregt und meine Sympathien für fie bedeutend abgefühlt. Es verrieth sich in ihrem Benchmen so viel Robbeit, so viel Wildthierisches, daß ber betrunkenste Russe ober Irländer noch als Cavalier gegen diese Schwarzen er= schienen wäre. Als ich später nach Louisiana kam, besuchte ich zuweilen Pflanzer und erkundigte mich bei ihnen über ben Buftand ihrer Reger. Giner berfelben, ein ausgezeichnet gebildeter und menschenfreundlicher französischer Creole, bat mich einige Male bringend, in meinen Fragen und Bemerkungen vorsichtiger zu sein und nie bergleichen in einem Sklavenstaate zu äußern, weil mich jeder andre als ein guter Freund für einen Abolitionisten halten, mich ankla= gen und es babin bringen murbe, bag ich binnen 24 Stun=

ben bes Landes verwiesen fei, benn in dieser Beziehung ver= stebe man keinen Spaß. Mit meinem Crevlen, einem mah= ren Weltweisen, konnte ich indes fehr offen sprechen, und als ich ihm meine Verwunderung erklärte, daß er, der sei= nen Negern die schönften Säuser in ben reizenoften Umge= bungen gebaut und für ihr Wohlergeben in jeder Beziehung gesorgt hatte, wie ein Freund, erwiderte er mir Folgendes: "Sie werben mir zugeben, baß ein jeder vernünftiger Weise zuerft für feine Familie, bann zunächft für feine Baterftabt, ferner für feinen Staat, bann für fein Baterland und wenn er biefe Pflichten erfüllt bat, eber für seine eigne Race als für eine fremde zu sorgen hat. Wären wir so weit, baß wir für die weiße Bevölkerung Nichts mehr zu thun hatten, dann könnten wir für die schwarze uns benrühen; allein ba für bie Erziehung jener noch fehr viel geschehen muß, wollen wir auch diese nur so weit zu befördern suchen, als es unfre Pflicht ift. Die Neger find unfre angestammten Feinde und fressen uns auf, wenn wir uns nach Afrika ver= steigen, ja sie geben ihrem Teufel sogar eine weiße Farbe. Wir hingegen behandeln sie menschlich und gewähren ihnen sogar den Schut ber Gesete. Die Race ift keiner großen Entwickelung fähig, denn sie ist seit Tausenden von Jahren auf ber nämlichen Bildungsftufe fteben geblieben, deshalb wollen wir auch unfre Mühe nicht an sie wegwerfen, son= dern sie vielmehr da anwenden, wo sie von Rugen sein kann. 3ch habe Veranstaltung getroffen, daß meine Sklaven nach meinem Tode freigelassen und mittelst eines Theiles meines Vermögens nach Afrika geschafft werden. Ich würde bas schon jett thun, wenn ich nicht fürchten müßte, bei meinen

Landsleuten deshalb in eine falsche Stellung zu kommen; nach meinem Tode fällt diese Rücksicht weg und Niemand kann meinen Sohn darum scheel ansehen, wenn er den letze ten Willen seines Vaters zur Ausführung bringt."

Ich war erstaunt über die eigenthümliche Consequenz bieses seltenen Mannes, welcher auf ber einen Seite seinen Sklaven manches Opfer brachte, auf der andern aber wie burch eine unübersprüngliche Kluft von ihnen getrennt mar. Nie werde ich die in Kosmopolite-place, so hieß seine Plan= tage, verlebten Stunden vergessen und Dir vielleicht ein ande= res Mal mehr von meinem Freunde und seinen großartigen Unlagen, worunter z. B. ein prachtvolles Gebäude für eine Akademie bestimmt, erzählen. Seither habe ich nun in Ländern, wo die Sflaverei bestand, Gelegenheit gehabt, mit ben Eigenthümlichkeiten ber athiopischen Race mich hin= länglich bekannt zu machen, und bin nach forgfältiger Prü= fung zu der Ueberzeugung gekommen, daß dieselbe wirklich so charafteristisch von ber kaukasischen verschieden ift und in ber Möglichkeit ihrer Entwickelung so tief unter ber letteren fteht, daß beide unmöglich auf gleichem Fuße und unter benselben Gefeten neben einander leben können. \*) Schon der nordamerikanische Indianer steht in seinen körperlichen

<sup>\*)</sup> Man hat behauptet, daß die Neger derfelben geistigen Entwickelung fähig seien, als die Weißen, weil einzelne derselben sich als Rechner oder in verschiedenen Fächern hervorgethan hätten; allein weil es gerade nur Einzelne bis zur Annäherung an die Bildung der Weißen gebracht haben, so beweist dies ebensowenig, als die Runstfertigkeit von gut abgerichteten Ranarienvögeln oder Pferden, welche Rechnen, Worte zusammensepen 20. geslernt haben, die Gleichberechtigung und Gleichbefähigung dieser ganzen Thierklassen mit den Menschen andeutet.

und geistigen Fähigkeiten unter bem Weißen, allein ber Reger erreicht ben Indianer noch in keiner Beziehung. Der erstere hat einen Sang zur Faulheit, welcher ihm felbst bie Abgeschlossenheit des Gefängnisses durchaus nicht lästig wer= ben läßt, sobald er nur gut zu effen bekommt. Ich glaube, es gibt keinen anderen Menschen, welcher biefen Bug mit bem Reger gemein hat, ber Indianer, Indier und Mongole sterben lieber Sungere, wenn frei, als baß sie bie Gefan= genschaft, wenn auch von allem Ueberflusse begleitet, erdul= ben. Der Neger weiß überhaupt gar nicht, was Freiheit ift, und sehnt sich eben so wenig banach, als er sie zu benuten versteht; wer baber die Neger als Sklaven für so unglücklich hält, als es Weiße in berselben Lage sein würden, be= trachtet bice Berhältniß aus einem ganz falschen Gesichts= punkte, gerade als wollte man einen im Vogelbauer ein= geschlossenen Kanarienvogel, bessen Voreltern schon seit Jahrhunderten in der Gefangenschaft geboren wurden, ebenfo bedauern, als eine eben erft gefangene und eingesperrte Schwalbe. Die Neger haben sich in Afrika schon seit Taufenden von Jahren in einem Zustande ber Knechtschaft be= funden und leben noch jett in einem folchen, von dem die weiße Race sich kaum eine Vorstellung machen kann. Der Aethiopier fann feinen Begriff von Gelbstftanbigfeit haben ; benn sein Leben und Eigenthum ift jeden Augenblick ber Willfür seiner Könige, Beamten ober Priefter anheim ge= geben. Wenn z. B. ber erftere fich öffentlich zeigt, wird jeder Unterthan ohne Gnabe geköpft, welcher es wagt, nach bem schwarzen Gesichte seines Herrschers zu schielen. Er muß sich flach auf den Boben bas Gesicht in ben Staub gebrückt werfen, benn es ist ein tobeswürdiges Berbrechen, bas Antlit des mächtigen Herrschers schauen zu wollen. Ein Gleiches ift der Fall bei gemiffen Processionen, wo das Stehenblei= ben ober Aufblicken nach dem Beiligthum ebenfalls auf ber Stelle mit Enthauptung bestraft wirb. Um Geburtstage bes Königs werben eine Unzahl Versonen, zuweilen nach besonbere erfreulichen Greigniffen bie 30 auf einmal geköpft, damit sie als Botschafter zu den in Gott ruhenden Vorfah= ren seiner wolligen Majestät sich begeben und benselben von ben glorreichen Kriegsbegebenheiten und Sanbelsgeschäften ihres Nachfolgers Nachricht in jene Welt bringen fonnen. Solltest Du es glauben, bag zu bem Umte biefer kopflosen Couriere in das Reich ber Schatten Freiwillige aufgerufen werben, und bag ber Andrang zu diesem Chrenposten bei Weitem ben Bedarf überfteigt? Die auserwählten Woll= topfe fnieen mit mahrer Begeisterung nieber und erfterben in Demuth, indem ihnen ein Leibhusar mit scharfem Sabel ben Ropf auf einen Sieb abhaut. Ift Die Majestät nicht bei Rasse, so wird mit den Nachbarn ein Krieg be= gonnen, blos um Menschen zum Berkaufe zu fangen. Grö-Bere Rinder und Leute im mittleren Alter werden fortgeführt, fleine Kinder hingegen, alte Personen und Schwervermun= dete werden sogleich getödtet und verspeist, mozu vorzugs= weise gemisse Veteranenbataillone beordert werden. Falls die Jahreszeit für den Krieg nicht günstig ist oder derselbe zu umständlich erscheint, läßt der Berrscher von seinen Lan= bestindern die erforderliche Bahl greifen und verkaufen; daß dabei das Eigenthum berselben mit dem Besitzer geht, ver= steht sich von selbst. Mädchen und Frauen werden zu jeder

Beit für bie harems bes Ronigs und ber Beamten wegge= nommen, wo man sie schon genug findet, und auch biese rührenden Beweise huldvoller Berücksichtigung werden von ben braven Unterthanen mit gebührender Sochachtung und Dankbarkeit als solche anerkannt. Diese schon seit undenklichen Zeiten ausgeübte Despotie hat alle anderen Rücksich= ten als die ber abscheulichsten aller Unterwürfigkeiten so gang= lich beseitigt, bag bas Bolt sogar kein Gefühl für Familien= bande mehr kennt. So verkaufen bie einzelnen Familien= mitglieder einander nicht selten, wenn eines das andre mit Lift in die Sande ber Kaufleute bringen kann. 3ch habe eine Negerin gesehen, welche für zwei Flaschen Branntwein von ihrer Mutter verkauft wurde und diesen Umstand sehr wohl kannte. Ja die Reger besitzen nicht einmal die Energie, ihre Berfäufer zu haffen, sondern betrachten fie gewisserma= Ben als gescheibte, achtbare Leute. Einer meiner Befannten besaß zwei Neger, welche von ben übrigen ihm Gehörigen mit gang besonderer Rudficht behandelt murben. Diese bei= ben ältlichen Herren hatten auf ber Rufte von Ufrika ein Boot beseffen, in welchem sie Früchte, Fische zc. zum Ber= taufe an die fremden Schiffe brachten, und hatten babei ge= legentlich ihre Ruberer oder andere gute Freunde, welche eine Lustfahrt mit ihnen machen wollten, an die Fremben verkauft. Dies Geschäft hatte sie zu wohlhabenden Leuten gemacht und wurde aus Beig fortgeset, bis endlich ein schlauer Schiffscapitan, nachbem er einige ihrer Opfer von ihnen erhandelt, die beiben Herren als Zugabe mit in den Rauf und sie felbst als Stlaven mitnahm. Bufällig famen sie zu demselben herren, welcher schon einige ber von ihnen schütt ift, ift es für anftändige Leute ber letteren Race unmöglich, zu bleiben, gerabe fo, wie ein gebildeter Mann, mel= cher durch Umftande genöthigt wurde, in eine gemeine Aneipe einzutreten, seinen Sternen dankt, wenn er sich aus der schlechten Gesellschaft entfernen fann. Batte man bie burch nichtswürdige Spekulanten verführten Gefährten von Lopez anstatt nach Cuba lieber ben braven Dominikanern, welche den Osten von St. Domingo noch als unabhängige Republik gegen bie räuberischen Santianer behaupten, zu Gulfe geschickt, so hatten biese 500 Mann wohl hingereicht, um Gr. faiserliche Sobeit Faustin ben Ersten mit seinen Woll= föpfen zu Paaren zu treiben und wieder einigermaßen an die Arbeit zu gewöhnen. Es ift zu bedauern, bag die drei großen Seemächte und die zehn kleinen die an Anzahl fo viel schwächeren Dominikaner ben fortwährenden Räube= reien ber Bantianer ausgesett laffen.

Abgesehen von den Charaktersehlern der Neger verrathen sie auch kürperlich, daß sie zu einer verschiedenen und wenisger ausgezeichneten Race gehören, als die unsrige. Ihr schösnes Aeußere ist hinlänglich beschrieben und abgebildet, als daß wir uns hier in ästhetischer Sinsicht damit befassen sollsten; allein die folgenden Merkmale sind Dir vielleicht wenisger bekannt und beshalb erwähnenswerth: 1) besitzen alle Neger einen so ekelhaft widerlichen Geruch (ähnlich dem mit Knoblauch vermischten Modergeruch) der Haut und besonsders des Schweißes, daß man in ihrer Nähe Uebelkeit empsindet; 2) hat ihre Stimme stets etwas Robes, Rauhes, Bolterndes. Im Dunkeln kann man an dem Laute der Worte stets den Neger erkennen; ja schon bei den Kindern ist vies

auffallend, ihr Geschrei verrath eine gewiffe Wildheit und läßt ihre Abstammung bei einem Kinderconcert von verschic= denen Racen erkennen. 3) kommen bei den Acthiopiern nicht felten feche Bactzähne an einer Seite einer Rinnlabe vor, welches wohl bei Affenarten Regel, aber bei Kaukasiern meines Wiffens noch nie vorgekommen ift. Ihre Bahne felbft find von verschiedener Substanz als die unfrigen, benn da ein hoher Grad von Abel ber Neger an gewiffen Gebißfor= men kenntlich ift, so geben sie ben Bahnen verschiebene For= men, indem sie die natürliche dadurch abandern, daß sie bald bie Mitte bes untern Zahnrandes bogenförmig mit Steinen ausklopfen, bald bie Mitte bes Bahnes stehen laf= fen und ihm nach ben ihm zunächststehenden bin ebenso ver= unftalten. Die Zahnreihe erhält baburch bas Unsehen einer tiefausgefeilten Sage, behält aber in ber Regel biese Form bis in das höchste Alter, ohne daß die Bahne brandig werben, obschon zuweilen ein gutes Drittheil berselben wegge= flopft war. Wer von uns dürfte das wohl an seinem besten Bahne magen? Ich habe mehre solche hochablige Woll= töpfe gesehen, welche ihr Zahndiplom noch in sehr vorge= rudten Jahren unverändert und makellos befagen. 4) ift bas grobe, frause Saar ber Neger von berfelben Beschaf= fenheit an ben verschiedenen Körpertheilen feine beson= dere Empfehlung. Es kam mir immer vor, als ob ich eine Schuhbürfte angriff, wenn ich einen Negerkopf be= rührte. Durch sorgfältiges und fleißiges Rämmen wird es boch niemals länger und glatter, als bei einem groben Schafe. Die Barte mancher Neger bestehen in einigen fohl= schwarzen wolligen Flocken, anscheinend von Motten zerfref=

fen, und geben ben weniger bamit Behafteten ein ganz be= sonderes gerupftes Ansehen. 5) hat die athiopische Race eine viel längere Ferse, als die weiße, häufig krumme ober ziemlich gefrümmte Beine und weiter von einander ftebende hüftknochen, wodurch ihr Gang wacklig und schwankenb wird. An Rraft und Ausbauer übertrifft ber Weiße ben Mohren in so hohem Grade, daß felbst in den Tropenge= genden einer ber erfteren bequem soviel arbeiten fann, als vier der letteren. Bei aller Abwartung und Pflege, welche ben Sklaven zu Theil mird, erliegen sie boch Krankheiten viel schneller als die Weißen, und besonders ift die Sterb= lichkeit unter ben freien Regern, welche fich felbst überlassen find, im Verhältniß außerorbentlich groß. Sollteft Du es glauben, baß bie Stlavinnen fehr häufig ihre eigenen Säug= linge auf sehr geheime und verdächtige Weise umbringen, nur damit sie dieselben nicht zu pflegen brauchen, obschon sie während des Stillens nur einen kleinen Theil ihrer ge= wöhnlichen Geschäfte zu verrichten haben? Wird auf Plan= tagen die Aufsicht auf die Mütter und Neugebornen vernach= lässigt, so kann man sicher sein, bag nur wenige ber lette= ren bas Alter von zwei Monaten erleben. Aus biesem Grunde bezahlen viele Pflanzer ben Müttern bie Summe von fechs bis sieben Thalern, wenn bie Kinder berselben sechs Wochen alt geworden find, und laffen fie mahrend diefer Zeit gar feine Arbeiten verrichten. Die Gleichgültigkeit biefer Race für ihre Ungehörigen spricht sicher nicht zu ihren Gun= sten und unterscheidet sie wesentlich von den weißen Frauen, welche, wenn arm, die härtesten Arbeiten zu thun haben, und bennoch ihre Kinder mit unbegrenzter Selbstaufopferung

pflegen. Was ben schwarzen Schonen an Bartlichkeit für ihre Sprößlinge abgeht, erseten sie reichlich burch die über= triebenste Butsucht und Leidenschaft für Wergnügungen im Allgemeinen und für das Tanzen insbesondere. nige arme Frauen in Deutschland haben während ihrer gan= zen Lebenszeit so viel geselligvergnügte Stunden gehabt, als eine Sklavin in einem Monate genießt, und was die Arbeit betrifft, so arbeitet eine Tagelöhnerin ober Waschfrau in Europa reichlich viermal mehr, als die geplagteste Negerin. Jene muffen babei für ihre Kinder forgen und geben bem Alter mit Rummer entgegen, während diese im Falle von Krankheit oder Altereschwäche von ihren Herren eben so gut erhalten und gekleidet werden muffen, als in ihrer Jugend und bei kräftiger Gesundheit. Was die Rinder betrifft, so fommen diese in die auf jeder Pflanzung befindlichen Rin= derbewahranstalten, worin sie besser als von ihren eigenen Müttern gehalten werden.

Das Vorhergehende mag Dir vielleicht wie ein Widersspruch gegen meinen früher geäußerten Wunsch, daß die Stlaverei nicht weiter ausgebreitet werden möchte, erschienen sein, insofern der günstige Zustand, in welchen die Afrikanerer durch die Stlaverei in Amerika versetzt werden, die Fortsdauer derselben eher wünschenswerth, als verwerslich macht. Wenn wir das Verhältniß blos mit Berücksichtigung der Schwarzen betrachten, wäre diese Ansicht wohl auch die richstige, allein so gewiß der Zustand der äthiopischen Nace durch ihre Versetzung nach Amerika und ihre Annäherung an die Weißen sich unendlich verbessert, ebenso unumstößlich wahr ist die Thatsache, daß aus demselben Grunde den letzteren

ein ebenso großer Nachtheil erwächst und daß die schönften Länder der Erde dem fleißigen, civilisirten Europäer entzo= gen werden, um ben nur halbeulturfähigen Negern und ih= ren entarteten herren als Vergnügungspläte zu bie= nen. In Betreff ber ersten Bemerkung ift zu erwähnen, baß die Ammen und Wärterinnen der Kinder der Pflanzer fast ohne Ausnahme Negerinnen sind und als solche bevorzugt gewöhnlich zur persönlichen Bedienung ber Herrschaft im Sause bleiben. Ihre genaue Bekanntschaft mit den ihnen anvertrauten Kleinen gewährt ihnen für die Bukunft einen gewiffen Ginfluß, zu beffen möglichster Sicherung und Benutzung sie bie Kinder zu allen Arten von kleinen Diebereien und Lügen verleiten, damit sie durch solche gemeinschaftliche Geheimniffe und die gelegentliche Undrohung, sie zu entdecken, jene immer in ihrer Gewalt behalten. Auf Die Knaben im zarteften Alter wirken biefe schamlosen lasciven Barterin= nen schon auf eine im höchsten Grade verderbliche Weise ein und suchen dieselben burch ihre Liebkosungen an sich zu fef= feln. Daber ift die eingeborene mannliche weiße Bevölferung ber Sklavenstaaten in so hohem Grabe und zwar schon von frühester Jugend an demoralisirt, daß sie neben einem ge= wissen aristofratischen Dünkel ihre Frivolität und Unmora= lität öffentlich zur Schau tragen und fich selbstgefällig mun= bern, daß man irgend Etwas höher stellen könne, als Reich= thum, Genuß und bie durch fein Moralgesetz beschränkte Wahl der Mittel, zu beiden zu gelangen.

So hart als dieses Urtheil erscheinen mag, so tausends fältig wirst Du es bestätigt sinden, wenn Du Sklavenstaas ten bereisest. Die unbändigste Verschwendung, orientalischer

Lurus, bas ehrlose Sazardspiel, verberblich hohe Wetten, Böllerei jeder Art werden Dir täglich als charakteristisch in bem Leben ber Pflanzer, besonders ber ber südlichsten Staa= ten entgegentreten. Wunderbarer Weise find bie in ben= selben geborenen weißen Frauen fast in jeder Sinsicht bas Begentheil der Männer! Auffallend ift diese Erscheinung jedenfalls auf ben erften Blid, allein sie erklärt sich febr na= türlich dadurch, daß die Mütter ihre Töchter stets um sich haben und fie nie aus ben Augen laffen, bamit fie bem Gin= fluffe ber allgemeinen Sittenverberbniß entgehen. Unter biefer unausgesetten, liebevollen Aufsicht bleiben die Mädchen bis zu ihrer Verheirathung und erlangen bis zu bieser Beit, fern von geräuschvollen geselligen Vergnügen, einen Grad von Ausbildung zu dem Berufe edler Weiblichkeit, wie man ibn selten anderswo so allgemein trifft. Vorzügliche Erziehungsanstalten unterflüten bie Aeltern hinreichend beim Unterrichte ber Töchter, allein bas Beispiel und die gärtlichste Sorgfalt ber meistens feingebildeten Mütter ift ohnstreitig die Hauptursache der Liebenswürdigkeit und fanften Unmuth der Creolinnen, welche unverholen das Treiben und die Flachheit ihrer Landsleute verachten und nothwendigerweise ben fern von bem Einflusse ber Sklaverei erzogenen Man= nern ben Borgug geben.

Der zweite von mir angeführte Grund als Nachtheil der Ausbreitung der Sklaverei ist durch die Negerrevolution auf Hayti und deren Folgen hinlänglich als triftig erwiesen. Den englischen, französischen und spanischen Colonien in Westindien sieht ein ähnliches Schicksal bevor, wenn nicht bald Maßregeln dagegen ergriffen werden. Auf dem

herrlichen Jamaica, auf Martinique, St. Lucia und anderen Inseln find Grundbesite mit den großartigsten Gebauden und Maschinen fast werthlos. Die freien Reger wollen wenig ober gar nicht arbeiten, benn so lange noch einige Weiße zur Cultur bes Bobens vorhanden find, können fie sich ja vom Stehlen ernähren! England will freilich Weftin= bien gänzlich ruiniren, bamit es von bort feine Concurrenz für Oftindien, wo es jest seine ganze Kraft und Thatigkeit vereinigt, zu fürchten hat, und indem es einigermaßen dem Stlavenhandel steuert, überschwemmt es seine westindischen Colonien mit allen burch seine Kriegsmarine erbeuteten Niegern, welche als Lehrlinge (Apprentices) vorthin geschickt Warum führt man dieselben nicht lieber wieder merden. nach Ufrika? Will man ben Negern als Race wirklich Ge= legenheit geben, auf eine höhere Stufe ber Civilisation zu gelangen, so lege man in Afrika viele Ansiedelungen, wie Liberia, an, schicke ihnen tüchtige Leute, welche fie Ackerbau, Gewerbe, Bucht und Ordnung lehren, anstatt Branntwein, Flinten und Pulver, ben gegenwärtigen Saupttauschartikel.

Wie wenig es übrigens der englischen Regierung Ernst ist, den Sklavenhandel zu unterdrücken, wirst Du aus den folgenden, von mir aus den besten Quellen geschöpften d. h. von englischen Beamten, Secofficieren und mehren lang=jährigen Bewohnern von Afrika erhaltenen Bemerkungen ersehen. Zedes englische Ministerium, gleichviel ob Whig oder Tory, sucht sich dadurch den Einstluß einer großen Anzahl von Wählern zu sichern, daß es auf die Wünsche derzselben eingeht, und da der größte Theil der Dissen ters aus religiösen Gründen eifrige Abolitionisten sind, so tritt

stlavenhandel auf. Allein da man recht gut weiß, daß bei der Lauheit der übrigen verbündeten Mächte zur Unterstrückung desselben ein mit dem Wohle des englischen Volkes unvereindarer Auswand erforderlich sein würde, so geschieht bei dem Scheine der äußersten Thätigkeit doch nur sehrwenig zu diesm Behuse. Würde es nicht viel einfacher und minder kostspielig sein, von der spanischen und brasilianischen Rezierung, welche allein den Negerhandel noch begünstigen, ntschieden zu verlangen, daß sie unter keiner Bedingung Sklaven in ihre Gebiete einführen ließen? Würden nicht in Dutzend englische Kriegsschiffe, denen sich dem gegenseizigen Vertrage gemäß französische, amerikanische ze. anschliezen müßten, der gerechten Forderung den gehörigen Nachzuruck geben?

Die englische Regierung weiß durch ihre Gesandten, Tonsuln, Marineofsteiere, durch ihre Richter bei den Stlazencommissionsgerichten ze. so gewiß und besser, als die Beswohner spanischer Colonien und Brasiliens selbst, daß jährslich Tausende von Negern von Afrika gegen eine Abgabe an die Regierungsbeamten in diesen Ländern eingeführt werden, warum thut sie nichts Entschiedenes, dies zu vershindern? Hin und wieder wird einmal ein Stlavenschiff gesommen, allein wie wenige sind dies von der Unzahl, velche den Ocean durchkreuzen! Die den englischen Kriegsschiffen ertheilten Besehle und Verordnungen selbst sind von der Art, daß sie den Zweck derselben sehr häusig selbst verziteln. So ist z. B. gesehlich bestimmt, daß alle Ofsiciere und die Mannschaft eines Kreuzers, welcher ein Stlavens

schiff genommen hat, für jeden am Bord befindlichen Neger nach Berhältniß ihres Ranges eine gewisse Belohnung, Prisengelber, erhalten. Sat fich jedoch Die Befagung bes Stlavenschiffes vertheibigt und auf die Englander gefeuert, so werden die auf bemselben befindlichen Reger ebensowohl wie die Weißen für friegsgefangen erflärt und feine Pri= sengelber ausgezahlt. Da nun aber bie meisten Regerhändler biese Verordnung kennen und wohl wissen, daß die Mann= schaft des englischen Kriegsschiffes lieber einige hundert ober tausend Bfund Sterling empfängt, als Nichts, so find fie in der Regel wohl bewaffnet und drohen, wenn sich ihnen eines der letteren nähert, fo lange mit Widerstand, als ihnen bas Entkommen möglich erscheint, in der sicheren Voraus= setzung, daß ber englische Kreuzer keinen scharfen Schuß feuert, wenn er hoffen darf, ihnen bei einer anderen Gele= genheit alle Aussicht auf Flucht ganzlich abschneiben zu können. Aus biesem Grunde stehen nicht selten bie engli= schen Kriegsschiffe von ber Verfolgung ab, wenn bas Stla= venfahrzeug auf sie gefeuert hat, mit dem Borfate, baffelbe nicht aus den Augen zu verlieren, und es vielleicht bei Wind= stille mit wohlbemannten Booten, oder bei gunstigerent Winde zu nehmen. Daß unter solchen Umständen manche gute Prife entkommt, ift leicht begreiflich.

Wie wenig aber überhaupt die Befehlshaber und Ofn=
ciere der zur Unterdrückung des Sklavenhandels an der Küste
von Afrika zc. stationirten Kriegsschisse in ihrem Beruse
eifrig sind, beweist der Umstand, daß sie nicht selten die Niederlassungen der Hauptnegerhändler auf der Küste von Guinea und anderen Orten besuchen, sich in den mit dem

böchsten Luxus ausgestatteten Säusern zuweilen tagelang mit bem Besten von Allem, was unser Planet an Speisen und Getränken barbietet, gaftfrei bewirthen laffen und mab= rend ihrer feurigen Libationen kaum ahnen, daß ganz in ber Nähe aus Nebengebäuben Hunderte von Negern in größter Stille und Geschwindigkeit an Bord der ihrer har= renden Schiffe gebracht und in unerreichbare Ferne geführt werden! Wenn die englische Regierung nur einigermaßen Ernst zeigen wollte, müßte sie diese infamsten aller Unstal= ten, wo jährlich hunderttausende von Dollars auf die nichts= würdigste Weise gewonnen werden, fammtlich von Grund aus zerstören, wie sie es ohngefähr vor zehn Jahren mit einzelnen gethan. Denn ohne bie auf der Rufte von Afrika ansässigen weißen Sklavenhändler würden die schwarzen Majestäten weber für ihre Kriegsgefangenen so leichten Ab= fat haben, noch nach Belieben Gewehre und Schiegbedarf erhalten zur schnellen und gefahrlosen Besiegung ihrer schlechtbewaffneten Feinde. Dadurch würde die gewinnbrin= gende Beranlaffung zu den Menschenraubzügen wegfallen, der Sklavenhandel nach Außen wenigstens mahrscheinlich aufhören und für die bedauernswürdigen Reger eine bessere Bufunft beginnen.

Als den vorzüglichsten Grund für die Nothwendigkeit des Fortbestehens der Sklaverei und der Negerarbeit übershaupt hat man die Hitze des Tropenklimas, welche dem Eusropäer anhaltende oder anstrengende Beschäftigung im Freien verböte, angeführt; allein mit Unrecht, denn letzterer kann jedes Klima bei Anwendung gewisser Vorsichtsmaßregeln besser ertragen, als der Neger, und wenn nach und nach an

vie Hise zewöhnt. Anger und anbaltenver arbeiten, als dieser. Berriaens berart is in zen Trovenläuvern, wie ich Dir später auseinangen werre, obngesähr nur der Hälfte der Anntengungen. Als in nörrbischen Gegenven, um den Lesbensunterbalt zu gewinnen, weshalb eine weiße Bewölferung der erneren nach allem was glänklicher als in letzteren lesben. Tondern auch den bischer durch Reger erzielten Ertrag des Sebauten Borens bereiten vergrößern wärter. Da jespeckläug zu, als die der Arbeiter fonitrieliger und weniger zusperkau nach bendere Erweiter könitrieliger und weniger zusperkau nach bendeben und verarf einer Abanderung, wenn freie weiße Leute kunftig zie Brownste ver Trovenzone erzeusgen Tollen.

Gegenwaring geboren Int, Arbeiter, Gebaude, Maichinen und überhaupt Alles, mas zur Gerfiellung bes jum Bertaufe ferrigen Zuckers, Raffie 3, ver Baumwolle u. nuthig iff, einem einzigen Manne, und man balt die Bereini= gung aller vieler Bengungen in einer Gent für die nothwendige Bedingung des Gewinns bei der Darstellung riefer Erzeugnine! Dag vies febr menig Geichaftstenntnig verrath, ergibt z. B. ber Bergleich mit bem Getreibeban. Bas wurde man wohl von der Behauptung benfen , bag Arbeiter, Teld, Mah = und Dreichmaschinen, Mublen und Bactereien burchaus einer Berfon gehören mußten, um ten Beigen = und Roggenbau betreiben und ben Brodvertauf er= möglichen zu tonnen? Würde man nicht die Ginfalt einer solchen Meinung belächeln? Co gewiß aber früber alle Getreibebauer ihren felbft erzeugten Roggen ober Beijen gwi= ichen zwei Steinen zerkloviten und eigenhandig ihr tägliches

Brod davon verfertigten, ober in großen Meierhöfen im Broßen baffelbe Geschäft auf alleinige Rechnung betrieben, ebenso gewiß wird binnen nicht zu ferner Zeit ber Planta= genbau aufhören muffen, wenn bie Brobuttion bes Buders, Kaffee's ic. vortheilhafter auf die Art des Getreidebaues stattfindet. Eine Anzahl Landleute werden nämlich jeder ein Stud Land mit Buderrohr, Raffeebaumen zc. bepflanzen und ihre Ernte Demjenigen, welcher die Maschinerie besitzt, ebenso verkaufen, wie jest bie Salmfrüchte, ben Mais zc. dem Müller oder Branntweinbrenner, und da auf diese Weise Jeber einen verhältnigmäßigen Untheil am Gewinne erhält, so wird diese Beränderung einen besto wohlthätigeren Ein= fluß auf die Bevölferung ber Tropengegenden ausüben; benn anftatt aus einigen wenigen fehr reichen Leuten und vielen Sklaven wird sie aus vielen gleichmäßig wohlhaben= ben und unabhängigen Bürgern, dem schönften Berhältniffe für bas Bedeihen ber Staaten, bestehen. Die verschwenderi= schen, hochmuthigen Besitzer vieler Stlaven und ausgebehn= ter Plantagen werden zwar diese naturgemäße Entwickelung ihres bisher monopolisirten Erwerbzweiges für eine Unmög= lichfeit erklären und ihr möglichst entgegenwirken, allein dieselbe ebensowenig verhindern als aufhalten können.

Daß sich Stlavenstaaten für diesen Fortschritt nicht eig= nen, ist schon aus dem Letztgesagten ersichtlich; ein anderer Grund dafür ist jedoch noch der, daß der freie Handarbei= ter in einem Stlavenstaate nicht füglich bestehen kann, theils weil der Lohn zu gering ist, thils aber auch, weil wegen der verderblichen dort herrschenden Ansichten körperliche Ar= beit gleichsam für entehrend gehalten wird, insofern man fie als eine blos ben Negern zufommenbe Beschäftigung an= fieht. Der Weiße kann inmitten einer zahlreichen schwarzen Bevolkerung höchstens als handwerker, Runftler, Raufmann ober Gelehrter mit Anstand leben, wenn er nicht Pflanzer ift. Die Schwarzen felbst verachten einen weißen Sandarbeiter, nennen ihn einen weißen Reger, und hal= ten ihn, als einen fich felbst erniedrigenden Mann, für ben schwarzen untergeordnet, und jemehr der weiße Sa= gelöhner dem Sklaven Wohlwollen zeigt, wie bies z. B. bei ben weißen Deutschen ber Fall ift, besto spöttischer und geringschätiger wird er von ihnen behandelt, sodaß unsere Landsleute sogar nicht selten von den Regern als Dutchmen belächelt und über die Achsel angesehen werden. Schwarze hält sich als Eingeborenen für beffer als ben Fremden und sucht diesen auf alle mögliche Weise zu bevor= theilen. Welcher Europäer wollte sich baber wohl in einem Stlavenstaate niederlassen, um von den Weißen fast so meg= werfend wie ein Neger, und felbst von biesem noch gering= schätig behandelt zu werden? In der neuern Zeit haben sich die Bewohner von Virginien, Nordkarolina, Tennessee und Rentudy viele Mühe gegeben, Ginwanderer nach ihren Staa= ten zu ziehen, allein ohne besonderen Erfolg; benn obgleich bas Klima biefer Länder, besonders in den Gebirgen, bas angenehmste in der Union ift, so hält boch theils die Menge ber in biesen Staaten immer noch vorhandenen Reger, theils ber große Abstand bes Bermögens ber reichen Pflanzer, theils auch die ftete Gefahr eines Sklavenaufstandes ober von Einzelnen berselben begangener Gewaltthätigkeiten ben Curopäer von biesen Staaten fern. Texas und Missouri sind Die einzigen Stlavengebiete, in welchen sich viele Deutsche niederlassen, allein auch sie murben vielleicht schon boppelt fo bevölkert fein, ale fie es find, wenn fie freie Ctaaten ma= ren; benn ber Buiter einer Farm neben einer großen von Negern bestellten Pflanzung wird entweder fortwährend durch die Diebereien und Robbeiten ber letteren geplagt ober so fehr von der gewöhnlich fehr liederlich und unfauber betrie= benen Wirthschaft angeekelt, daß er sich je eber je lieber auf und davon macht. Das Klima von Texas begünstigt ben Plantagenbau mehr und die Landwirthschaft im Rleinen weniger, als Missouri, und baber verlassen viele Europäer ersteren Staat wieder und ziehen nordwärts. Im Allgemeinen ift es in Teras zu trocken, fehlt an Waffer und Golz, und in übrigens gut gelegenen Gegenden, wie Caftroville und Neubraunfels zc. machen die Comanches = Indianer häufig Raubanfälle, ja stehlen ben Ansiedlern die Pferbe aus den Säusern, wohin sie der größeren Sicherheit wegen gebracht werden, ober sie überfallen auch die Einwanderer auf der Reise nach diesen entfernten Gegenden, berauben und ermorden sie. Ueber die verschiedenen Auswanderungsgesell= schaften, welche Versonen dorthin sandten, wird außeror= bentlich geklagt. Die Schuld mag theils an dem fehlerhaft gemachten Plane, theils an pflichtvergessenen, betrügerischen Agenten gelegen haben, so viel ist hinlänglich erwiesen, daß die meisten Einwanderer nach Ankunft in dem gepriesenen und gelobten Lande sich für entsetzlich betrogen hielten, na= menlose Blagen und Entbehrungen auszustehen hatten und sich glücklich schätzten, wenn sie von dort weg und nach ben nördlichen freien Staaten kommen konnten. Frost kommt in

Texas felten vor, gleichwohl flagen die meisten Bewohner im Winter viel über Rälte, wegen des heftigen rauhen Nord= windes. Die Felder werden schon im Februar bestellt. Korn gedeiht gut, wird aber so wenig gebaut, daß dessen Preis, somie ber anderer Lebensmittel eine ungeheure Sohe er= reicht. Unter anderen Ursachen trägt die häufig große Ent= fernung der Absatzorte und der Mühlen sehr viel zu dieser Steigerung ihres Werthes bei. Die Hauptausfuhrartifel aus Teras sind jett schon Bucker und Baumwolle, welche auf großen, mit den bazu gehörigen Gebäuden und Maschi= nen versehenen Pflanzungen gezogen werden; weshalb Far= mer und fleine Rapitalisten sich baran nicht betheiligen kön= nen, ausgenommen fie bilden eine Gesellschaft und betreiben nach Uebereinkunft und bem Berhältnisse ihrer Mittel ein Jeber verschiedene Zweige des Geschäftes. Co lange aber, bis biese Art von Geschäftsverbindungen, welche Anfangs leicht Berwürfnisse herbeiführen, nicht schon längere Beit sich praftisch erwiesen haben und förmlich in das Leben getreten sind, wie in anderen gandern die verschiedenen Zweige des Getreidebaues und ber Mehlfabrikation, wird auch für ben unbemittelten Europäer Texas, wo fich größerer Reichthum durch Sklavenarbeit so überwiegende Vortheile zu verschaffen im Stande ift, ein viel ungunftigerer Unfiedelungsplat fein, als der Norden der Union oder die durch Stlaverei nicht beflecten Republiken von Mittel = und Südamerika.

## Vierter Brief.

Reise der Auswanderer nach dem Innern der Bereinigten Staaten. — Die nöthige Borsicht gegen Betrüger, Räuber und Taschendiebe. — Ankunft am Bestimmungsorte. — Gast- und Rosthäuser; Preise derselben. — Berufsgeschäfte: Handwerker, Advocaten, Aerzte, Handarbeiter, Arbeitelohne, Apotheker, Geistliche, Schullehrer.

Sighland, Illinois, ben 20. Decbr. 1851.

## Werther Freund!

In meinen früheren Briefen habe ich nicht umhin gestonnt, Dir einige ber Schattenseiten der Vereinigten Staaten zu zeigen, heute laß mich eine kurze Schilderung der hiessigen Verhältnisse beginnen, damit Du darnach Deinen Entschluß der Auswanderung einigermaßen einrichten kannst. Erwarte aber nicht mehr, als ich von meinem Wohnorte aus geben kann; denn ich bin viel zu gewissenhaft, um Dir einen allgemeinen, die ganze Union umfassenden Bericht liesfern zu wollen. Die Lebensweise in einem so umfangreichen Lande ist natürlich außerordentlich verschieden, und man müßte sich in vielen Theilen der Union längere Zeit aufges

halten haben, wollte man sich für eine solche Darstellung befugt halten. Ich könnte Dich zwar auf eine Menge über bie Bereinigten Staaten geschriebener Bücher vermeisen, allein ba bie meisten Deine gewünschten Nachrichten nicht enthal= ten, weil sie entweder nur von Reisen ben, aber nicht von Ansaffigen herrühren, ober zum größten Theile aus geogra= phischen und ftatistischen Werken ober sogenannten Wegwei= fern abgeschrieben sind, so veranlaßt mich der Antheil, wel= chen ich an Deiner fünftigen Zufriedenheit nehme, Dir eine möglichst getreue Darstellung unseres Lebens im Westen ber Union zu geben. Um uns jedoch beide nicht unnöthig zu bemühen, schicke ich Dir keine geographische Beschreibung ber Bereinigten Staaten, weil solche nur in Bezug ber physi= schen, durchaus aber nicht ber politischen Beschaffen= beit bes Landes Werth haben, indem die lettere mit Aus= nahme ber Staatengrenzen sich alljährlich so sehr ändert, baß fie nach Berlauf einiger Jahre kaum wieder zu erkennen ift. Was nütt es Dir, von jeder Stadt z. B. die Säuser= und Einwohnerzahl zu wissen, wenn biese in einem Jahre vielleicht um funfzig ober hundert Procent zunimmt, ober eine Beschreibung irgend einer Wildniß zu erhalten, welche möglicher Weise in brei bis vier Jahren in eine blühenbe Stadt mit Eisenbahnen, Dampfbooten und zahlreichen Fa= brifgebäuden verwandelt ist? Sobald überhaupt die Schil= berung ber hiesigen örtlichen Verhältnisse zu sehr in bas Einzelne geht, wird sie burchaus unpraktisch; benn mas heute z. B. der nächste, sicherfte, schnellste und billigfte Reise= weg ober Plan sein kann, ist binnen sechs Monaten vielleicht insofern das Gegentheil, als mahrend dieser Beit nahere Gi=

senbahnen, Kanäle zc. beenbigt wurden, welche in ben er= wähnten Beziehungen ben Vorzug verdienen. Ift ben Ginwanderern eine Gegend zur Ansiedelung anempfohlen, wo noch viel, billiges und gutes Land, abgesehen von anderen Vortheilen, zu haben sei, so ist vielleicht alle bieses Land verkauft (zum Theil von Spekulanten, gestütt auf ben em= pfehlenden Bericht), ehe ber Leser die Nachricht bavon in sei= nen Ganben hat. Man fann baber mit gutem Gemiffen nicht mehr thun, als was ich in den früheren Briefen ge= than und in den folgenden noch beabsichtige, nämlich seinen Freunden das hiesige Leben getreulich zu schildern und ihnen ohngefähr zu sagen : reiset nach Morben biesen und nach Guben jenen Weg; beherzigt meine Erfahrungen, stellt an Ort und Stelle nähere Erkundigungen an und hütet Euch vor Betrügern, welche in Unzahl und allen möglichen Rollen die Einwanderer umschwärmen. Das Erste nämlich, mas man von einem neuen Ankömmlinge zu erfahren sucht, ift: "Hat er Geld", weil eine große Anzahl der Amerikaner so= wohl, als der älteren Ansiedler deutscher Abkunft es als eine ausgemachte Sache betrachtet, daß ber Fremde zu ihrem "Benefiz" reift und baher gehörig gerupft werden muß. "Sat er Gelo", so wird er überall zuvorkommend aufgenommen, ber besonderen Clique uneigennütiger Freunde, von benen jeder die Rechtschaffenheit und Uneigennütigkeit des andern preist, empfohlen und endlich zu. Ankäufen oder Geschäfts= verbindungen von halbbanquerotten Leuten verleitet, welche bald seinen Ruin herbeiführen \*). Die Grauen (so werben

<sup>\*)</sup> In ber jungsten Beit haben fich einige fchlaue Grune bas Unfeben

schiff genommen hat, für jeden am Bord befindlichen Neger nach Berhältniß ihres Ranges eine gewisse Belohnung, Prisengelder, erhalten. Sat sich jedoch bie Besatung bes Stlavenschiffes vertheibigt und auf die Englander gefeuert, so werden die auf demselben befindlichen Reger ebensowohl wie die Weißen für friegsgefangen erflärt und feine Pri= sengelber ausgezahlt. Da nun aber bie meisten Negerhändler biese Verordnung kennen und wohl wissen, daß die Mann= schaft des englischen Kriegsschiffes lieber einige hundert ober tausend Pfund Sterling empfängt, als Nichts, so find fie in der Regel wohl bewaffnet und drohen, wenn sich ihnen eines der letteren nähert, so lange mit Widerstand, als ihnen bas Entkommen möglich erscheint, in der sicheren Voraus= setzung, daß der englische Rreuger keinen scharfen Schuß feuert, wenn er hoffen barf, ihnen bei einer anderen Gele= genheit alle Aussicht auf Flucht gänzlich abschneiben zu können. Aus biesem Grunde stehen nicht selten bie engli= ichen Kriegsschiffe von ber Verfolgung ab, wenn bas Stla= venfahrzeug auf sie gefeuert hat, mit dem Borsate, basselbe nicht aus ben Augen zu verlieren, und es vielleicht bei Wind= stille mit wohlbemannten Booten, oder bei gunftigerem Winde zu nehmen. Dag unter solchen Umftanden manche gute Prise entkommt, ift leicht begreiflich.

Wie wenig aber überhaupt die Befehlshaber und Offisciere der zur Unterdrückung des Sklavenhandels an der Küste von Afrika ze. stationirten Kriegsschisse in ihrem Beruse eifrig sind, beweist der Umstand, daß sie nicht selten die Niederlassungen der Hauptnegerhändler auf der Küste von Guinea und anderen Orten besuchen, sich in den mit dem

bochsten Luxus ausgestatteten Säusern zuweilen tagelang mit dem Besten von Allem, was unser Planet an Speisen und Getränken barbietet, gastfrei bewirthen laffen und mah= rend ihrer feurigen Libationen kaum ahnen, daß ganz in ber Nähe aus Nebengebäuben Sunderte von Negern in größter Stille und Geschwindigkeit an Bord ber ihrer har= renden Schiffe gebracht und in unerreichbare Ferne geführt werben! Wenn bie englische Regierung nur einigermaßen Ernst zeigen wollte, müßte sie diese infamsten aller Anstal= ten, wo jährlich hunderttausende von Dollars auf die nichts= würdigste Weise gewonnen werden, sammtlich von Grund aus zerstören, wie sie es ohngefähr vor zehn Jahren mit einzelnen gethan. Denn ohne die auf der Rufte von Afrika ansässigen weißen Sklavenhändler würden die schwarzen Majestäten weber für ihre Kricgsgefangenen so leichten Ab= fat haben, noch nach Belieben Gewehre und Schiegbebarf erhalten zur schnellen und gefahrlosen Besiegung ihrer schlechtbewaffneten Feinde. Dadurch würde die gewinnbrin= gende Beranlaffung zu den Menschenraubzügen wegfallen, ber Sklavenhandel nach Außen wenigstens mahrscheinlich aufhören und für die bedauernswürdigen Neger eine beffere Bufunft beginnen.

Als den vorzüglichsten Grund für die Nothwendigkeit des Fortbestehens der Sklaverei und der Negerarbeit über= haupt hat man die Hitze des Tropenklimas, welche dem Eu= ropäer anhaltende oder anstrengende Beschäftigung im Freien verböte, angeführt; allein mit Unrecht, denn letzterer kann jedes Klima bei Anwendung gewisser Vorsichtsmaßregeln besser ertragen, als der Neger, und wenn nach und nach an

bie Sitze gewöhnt, länger und anhaltender arbeiten, als diesfer. Uebrigens bedarf es in den Tropenländern, wie ich Dir später auseinandersetzen werde, ohngefähr nur der Hälfte der Anstrengungen, als in nördlichen Gegenden, um den Lesbensunterhalt zu gewinnen, weshalb eine weiße Bevölkerung der ersteren nicht allein viel glücklicher als in letzteren lesben, sondern auch den bisher durch Neger erzielten Ertrag des bedauten Bodens bedeutend vergrößern würde. Da jesdoch die Hülse weißer Arbeiter kostspieliger und weniger zusverlässig ist, als die der Stlaven, so kann der jetzige Planstagendau nicht bestehen und bedarf einer Abänderung, wenn freie weiße Leute künftig die Produkte der Tropenzone erzeusgen sollen.

Gegenwärtig gehören Land, Arbeiter, Gebäude, Ma= schinen und überhaupt Alles, mas zur herstellung bes zum Verkaufe fertigen Buckers, Kaffee's, ber Baumwolle ic. nö= thig ift, einem einzigen Manne, und man halt die Bereini= gung aller diefer Besitzungen in einer Sand für die noth= wendige Bedingung des Gewinns bei der Darstellung Dieser Erzeugnisse! Daß bies sehr wenig Geschäftskenntnig ver= rath, ergibt z. B. ber Vergleich mit bem Getreibebau. Was würde man wohl von der Behauptung denken, daß Arbei= ter, Feld, Mäh = und Dreschmaschinen, Mühlen und Bäckereien durchaus einer Perfon gehören mußten, um ben Wei= zen = und Roggenbau betreiben und ben Brodverkauf er= möglichen zu können? Würde man nicht die Ginfalt einer folden Meinung belächeln? So gewiß aber früher alle Betreidebauer ihren selbst erzeugten Roggen oder Weizen zwi= schen zwei Steinen zerklopften und eigenhändig ihr tägliches

Brob bavon verfertigten, ober in großen Meierhöfen im Großen daffelbe Geschäft auf alleinige Rechnung betrieben, ebenfo gewiß wird binnen nicht zu ferner Zeit ber Planta= genbau aufhören muffen, wenn bie Probuttion bes Buckers, Kaffee's 1c. vortheilhafter auf die Art des Getreidebaues stattfindet. Eine Anzahl Landleute werden nämlich jeder ein Stud Land mit Buderrohr, Raffeebaumen zc. bepflanzen und ihre Ernte Demjenigen, welcher die Maschinerie besitzt, ebenso verkaufen, wie jest bie Salmfrüchte, ben Mais zc. bem Müller ober Branntweinbrenner, und ba auf diese Weise Jeder einen verhältnismäßigen Antheil am Gewinne erhält, so wird diese Beränderung einen besto wohlthätigeren Ein= fluß auf die Bevölferung ber Tropengegenden ausüben; benn anstatt aus einigen wenigen sehr reichen Leuten und vielen Stlaven wird sie aus vielen gleichmäßig wohlhaben= ben und unabhängigen Bürgern, dem schönften Berhältniffe für bas Bedeihen ber Staaten, bestehen. Die verschwenderi= schen, hochmüthigen Besitzer vieler Stlaven und ausgebehn= ter Plantagen werben zwar biese naturgemäße Entwickelung ihres bisher monopolisirten Erwerbzweiges für eine Unmög= lichkeit erklären und ihr möglichst entgegenwirken, allein bieselbe ebensowenig verhindern als aufhalten können.

Daß sich Stlavenstaaten für diesen Fortschritt nicht eig= nen, ist schon aus dem Letztgesagten ersichtlich; ein anderer Grund dafür ist jedoch noch der, daß der freie Handarbei= ter in einem Stlavenstaate nicht füglich bestehen kann, theils weil der Lohn zu gering ist, theils aber auch, weil wegen der verderblichen dort herrschenden Ansichten körperliche Ar= beit gleichsam für entehrend gehalten wird, insofern man

fie als eine blos ben Negern zukommenbe Beschäftigung an= fieht. Der Weiße fann inmitten einer zahlreichen schwarzen Bevölkerung höchstens als Gandwerker, Rünftler, Rauf= mann ober Gelehrter mit Anstand leben, wenn er nicht Pflanzer ift. Die Schwarzen selbst verachten einen weißen Sandarbeiter, nennen ihn einen weißen Neger, und hal= ten ihn, als einen sich selbst erniedrigenden Mann, für ben schwarzen untergeordnet, und jemehr der weiße Sa= gelöhner dem Sklaven Wohlwollen zeigt, wie dies z. B. bei den weißen Deutschen der Fall ist, desto spöttischer und geringschätiger wird er von ihnen behandelt, sodaß unsere Landsleute sogar nicht selten von den Negern als Dutchmen belächelt und über die Achsel angesehen werden. Schwarze hält sich als Eingeborenen für beffer als ben Fremden und sucht diesen auf alle mögliche Weise zu bevor= theilen. Welcher Europäer wollte sich daher wohl in einem Sklavenstaate niederlassen, um von den Weißen fast so meg= werfend wie ein Neger, und felbst von biesem noch gering= schätig behandelt zu werben? In der neuern Zeit haben sich die Bewohner von Virginien, Nordkarolina, Tennessee und Rentucky viele Mühe gegeben, Ginwanderer nach ihren Staa= ten zu ziehen, allein ohne besonderen Erfolg; benn obgleich bas Klima biefer Länder, besonders in ben Gebirgen, bas angenehmste in der Union ist, so hält boch theils die Menge ber in biesen Staaten immer noch vorhandenen Reger, theils ber große Abstand bes Bermögens ber reichen Pflanzer, theils auch die stete Gefahr eines Sklavenaufstandes ober von Einzelnen berselben begangener Gewaltthätigkeiten ben Europäer von diesen Staaten fern. Texas und Missouri sind die einzigen Sklavengebiete, in welchen sich viele Deutsche niederlassen, allein auch sie würden vielleicht schon doppelt fo bevölfert fein, als fie es find, wenn fie freie Staaten maren; benn ber Buiger einer Farm neben einer großen von Negern bestellten Pflanzung wird entweder fortwährend durch die Diebereien und Robbeiten der letteren geplagt ober fo fehr von der gewöhnlich fehr liederlich und unsanber betrie= benen Wirthschaft angeekelt, daß er sich je eber je lieber auf und davon macht. Das Klima von Texas begünftigt ben Plantagenbau mehr und die Landwirthschaft im Rleinen weniger, als Missouri, und baber verlassen viele Europäer ersteren Staat wieder und ziehen nordwärts. Im Allgemeinen ift es in Texas zu trocken, fehlt an Wasser und Holz, und in übrigens gut gelegenen Gegenden, wie Castroville und Neubraunfels zc. machen die Comanches = Indianer häusig Raubanfälle, ja stehlen den Ansiedlern die Pferde aus den Säusern, wohin sie der größeren Sicherheit wegen gebracht werden, ober sie überfallen auch die Einwanderer auf der Reise nach diesen entfernten Gegenden, berauben und ermorden sie. Ueber die verschiedenen Auswanderungsgesell= schaften, welche Personen borthin sandten, wird außeror= bentlich geklagt. Die Schuld mag theils an bem fehlerhaft gemachten Plane, theils an pflichtvergessenen, betrügerischen Algenten gelegen haben, so viel ist hinlänglich erwiesen, baß die meisten Einwanderer nach Ankunft in dem gepriesenen und gelobten Lande sich für entsetlich betrogen hielten, na= menlose Plagen und Entbehrungen auszustehen hatten und sich glücklich schätzten, wenn sie von dort weg und nach den nördlichen freien Staaten kommen konnten. Frost kommt in Texas felten vor, gleichwohl klagen Die meisten Bewohner im Winter viel über Rälte, wegen des heftigen rauhen Nord= windes. Die Felder werden schon im Februar bestellt. Korn gebeiht gut, wird aber so wenig gebaut, daß dessen Prcis, sowie der anderer Lebensmittel eine ungeheure Höhe er= reicht. Unter anderen Ursachen trägt die häufig große Ent= fernung der Absatzorte und der Mühlen sehr viel zu dieser Steigerung ihres Werthes bei. Die Hauptausfuhrartifel aus Texas sind jett schon Bucker und Baumwolle, welche auf großen, mit ben bazu gehörigen Gebäuben und Maschi= nen versehenen Pflanzungen gezogen werden; weshalb Farmer und kleine Rapitalisten sich baran nicht betheiligen kön= nen, ausgenommen fie bilden eine Gesellschaft und betreiben nach Uebereinkunft und bem Berhältnisse ihrer Mittel ein Jeber verschiedene Zweige des Geschäftes. So lange aber, bis biese Art von Geschäftsverbindungen, welche Anfangs leicht Berwürfnisse herbeiführen, nicht schon längere Beit sich praktisch erwiesen haben und förmlich in das Leben getreten sind, wie in anderen Ländern die verschiedenen Zweige bes Getreibebaues und ber Mehlfabrikation, wird auch für ben unbemittelten Europäer Texas, wo sich größerer Reichthum burch Stlavenarbeit so überwiegende Vortheile zu verschaffen im Stanbe ift, ein viel ungunftigerer Unffevelungsplat fein, als der Norden der Union oder die durch Eklaverei nicht befleckten Republiken von Mittel = und Südamerika.

## Vierter Brief.

Reise der Auswanderer nach dem Innern der Bereinigten Staaten. — Die nöthige Vorsicht gegen Betrüger, Räuber und Taschendiebe. — Anfunft am Bestimmungsorte. — Gast- und Rosthäuser; Preise derselben. — Berufsgeschäfte: Handwerker, Advocaten, Aerzte, Handarbeiter, Arbeitslöhne, Apotheker, Geistliche, Schullehrer.

Highland, Illinois, den 20. Decbr. 1851.

## Werther Freund!

In meinen früheren Briefen habe ich nicht umhin gestonnt, Dir einige der Schattenseiten der Vereinigten Staaten zu zeigen, heute laß mich eine kurze Schilderung der hiessigen Verhältnisse beginnen, damit Du darnach Deinen Entsschluß der Auswanderung einigermaßen einrichten kannst. Erwarte aber nicht mehr, als ich von meinem Wohnorte aus geben kann; denn ich bin viel zu gewissenhaft, um Dir einen allgemeinen, die ganze Union umfassenden Bericht liesfern zu wollen. Die Lebensweise in einem so umfangreichen Lande ist natürlich außerordentlich verschieden, und man müßte sich in vielen Theilen der Union längere Zeit aufges

halten haben, wollte man sich für eine solche Darstellung befugt halten. Ich könnte Dich zwar auf eine Menge über bie Bereinigten Staaten geschriebener Bücher verweisen, allein ba die meisten Deine gewünschten Nachrichten nicht enthal= ten, weil sie entweder nur von Reisen den, aber nicht von Unfässigen herrühren, ober zum größten Theile aus geogra= phischen und statistischen Werken ober sogenannten Wegwei= fern abgeschrieben sind, so veranlagt mich ber Antheil, wel= chen ich an Deiner fünftigen Zufriedenheit nehme, Dir eine möglichst getreue Darftellung unseres Lebens im Westen ber Union zu geben. Um uns jedoch beide nicht unnöthig zu bemühen, schicke ich Dir keine geographische Beschreibung ber Bereinigten Staaten, weil solche nur in Bezug ber phyfi= schen, durchaus aber nicht der politischen Beschaffen= heit des Landes Werth haben, indem die lettere mit Aus= nahme ber Staatengrenzen sich alljährlich so sehr ändert, baß sie nach Verlauf einiger Jahre kaum wieder zu erkennen ist. Was nütt es Dir, von jeder Stadt z. B. die Häuser= und Einwohnerzahl zu wissen, wenn biese in einem Jahre vielleicht um funfzig ober hundert Procent zunimmt, ober eine Beschreibung irgend einer Wildniß zu erhalten, welche möglicher Weise in drei bis vier Jahren in eine blühende Stadt mit Eisenbahnen, Dampfbooten und zahlreichen Fa= brikgebäuden verwandelt ist? Sobald überhaupt die Schil= berung ber hiesigen örtlichen Berhältnisse zu sehr in bas Einzelne geht, wird sie durchaus unpraktisch; denn was heute z. B. der nächste, sicherste, schnellste und billigfte Reise= weg ober Plan sein kann, ist binnen sechs Monaten vielleicht insofern das Gegentheil, als mahrend dieser Beit nabere Gi=

senbahnen, Kanäle zc. beenbigt wurden, welche in ben er= wähnten Beziehungen ben Vorzug verbienen. Ift ben Gin= wanderern eine Gegend zur Ansiedelung anempfohlen, wo noch viel, billiges und gutes Land, abgesehen von anderen Wortheilen, zu haben sei, so ist vielleicht alle bieses Land verkauft (zum Theil von Spekulanten, gestütt auf ben em= pfehlenden Bericht), ehe der Leser die Nachricht davon in fei= nen Sänden hat. Man fann baber mit gutem Gewiffen nicht mehr thun, als was ich in den früheren Briefen ge= than und in ben folgenden noch beabsichtige, nämlich seinen Freunden das hiesige Leben getreulich zu schildern und ihnen ohngefähr zu sagen : reiset nach Morben biesen und nach Guben jenen Weg; beherzigt meine Erfahrungen, stellt an Ort und Stelle nähere Erkundigungen an und hütet Euch vor Betrügern, welche in Unzahl und allen möglichen Rollen die Einwanderer umschwärmen. Das Erste nämlich, mas man von einem neuen Ankömmlinge zu erfahren sucht, ift: "Hat er Geld", weil eine große Anzahl der Amerikaner so= wohl, als der älteren Ansiedler deutscher Abkunft es als eine ausgemachte Sache betrachtet, daß ber Fremde zu ihrem "Benefiz" reift und baber gehörig gerupft werden muß. "Sat er Gelo", so wird er überall zuvorkommend aufgenommen, der besonderen Clique uneigennütiger Freunde, von denen jeder die Rechtschaffenheit und Uneigennütigkeit des andern preift, empfohlen und endlich zu Ankäufen ober Geschäfts= verbindungen von halbbanquerotten Leuten verleitet, welche bald seinen Ruin herbeiführen \*). Die Grauen (so werben

<sup>\*)</sup> In ber jungsten Beit haben sich einige fclaue Grune bas Unfeben

jest die alten Unfiedler, die Grunen die neuen Unfomm= linge genannt) betrachten als Basis ihrer Blutsaugereien ben Grundsat: daß der Grüne nicht eher anfange, in der neuen heimath sich Vermögen zu erwerben, als bis der lette mitgebrachte Geller ausgegeben sei. Schon auf bie Emigrantenschiffe brängt sich bei beren Ankunft in ame= rikanischen Safen eine Menge grauen Gesindels unter aller= lei betrügerischen Vorgeben, in der Absicht, die Ankömm= linge in die gemeinsten Gasthäuser, wo sie dann unver= schämt betrogen und, wenn widerspenstig, beleidigend, ja zuweilen brutal und grausam behandelt werden, zu brin= gen. Diese Wirthshausagenten geben sich bald für Commis= fionare ber befferen Gafthäuser, bald für Beamte ber beut= schen Gesellschaft, zum Schutze ber Einwanderer abgeschickt, aus und bemächtigen fich nicht selten des Gepäckes der letz= teren mit Gewalt, so daß diese folgen muffen. Ehe noch die Prellerei im Wirthshause vollbracht ift, kommen schon wie= ber andere Spithuben, welche für die Reise in das Innere falsche Karten für Eisenbahnen oder Dampfboote zu verkau= fen suchen. Wer sich von biesen Betrügern anführen läßt, hat natürlich sein Geld weggeworfen, benn die Karten lau= ten entweder auf eine gar nicht vorhandene Gesellschaft, oder find nachgedruckt und haben falsche Unterschriften. Der Aus= wanderer thut baber am Besten, wenn er mit seinem Gepack

zu geben gewußt, als hätten sie bedeutende Summen zu ihrer Berfügung. Die Jagd der Grauen begann alsobald und dauerte so lange, bis sie ihren Irrthum gewahr wurden und mit Schrecken sahen, daß sie einen armen Teufel gefüttert und fetirt, und natürlich statt einer guten, eine schlechte Speculation gemacht hatten.

bis an den Bahnhof oder das Dampsboot fährt, an Bord oder in den Wagen geht, nachdem er seine Sachen ebendasselbst untergebracht hat, und mit dem Bezahlen wartet, bis ihm das Geld unterwegs von einem Manne abgefordert wird, dem die übrigen Reisenden das ihrige ebenfalls einhänstigen. Vorzüglich ist dabei auf die Amerikaner zu achten, denn diese verstehen es natürlich am besten, zu beurtheilen, ob der Einsammler der rechte Mann ist.

Nach ben angeführten Betrügereien kommen die im Gelb= wechsel, wobei ber Einwanderer Befahr läuft, entweder nach= gemachte Silber = und Goldmungen, ober Banknoten, ober auch Noten bankerotter Banken zu erhalten und sein Eigen= thum zu verlieren. Es ist daher den Ankömmlingen, welche keine zuverlässigen Freunde am Landungsplatze haben, zu ra= then, sich baselbst nur so kurze Zeit als möglich aufzuhal= ten, und ihr mitgebrachtes Geld lieber erst im Innern ober an ihrem Bestimmungeplate einzuwechseln; benn für bie Reise kommen sie mit deutschem, englischem und französi= schem Golde, welches hier einen beinahe festen Preis hat und wenig oder nichts verliert, sehr gut aus. Um Ende dieses Briefes werde ich Dir ben Cours verschiedener euro= päischer Münzsorten angeben und bemerke nur hier noch, daß von frentdem Silbergelde nur Fünffrankenstücke und spanische Thaler überall gangbar sind, an anderem Silber= gelde find auf der Reise Verlufte fast unvermeidlich.

Nächst den die Einwanderer förmlich umschwärmenden genannten Betrügersorten hat man sich noch ganz besonders vor Taschendieben und in gewissen Stadttheilen, vorzugs= weise des Abends, vor Raub= und Mordanfällen zu hüten.

In New = York, Philadelphia (die Stadt der Bruderliebe), und St. = Louis (bem heiligen Louis zu Ehren so genannt) werden von diesen Verbrechen jährlich vielleicht ebensoviele begangen, als in ganz Europa. Die Eriminalgerichtshöfe ber genannten brei Stäbte liefern eine grausenerregende Lifte von verurtheilten Verbrechern, obschon die Ueberführung und Ergreifung berfelben, wie ich Dir später beweisen werde, viel schwieriger ist, als selbst in England. Das Raub= und Mordgesindel schaart sich sogar zuweilen in großen Massen zusammen, um friedliche Burger ober Bauser, und selbst die Polizeimannschaft anzugreifen. Du hast ohnstreitig von ben schändlichen Vorgängen in Hoboken bei New = York und in und bei Philadelphia gelesen, wo bei festlichen Gelegenhei= ten versammelte Deutsche auf die infamste Weise von ameri= fanischem und irländischem, mit Knitteln, Schiefgewehren und Messern bewaffnetem Lumpengesindel überfallen und ent= setzlich mißhandelt wurden? Sätten nicht die wackeren, glück= licherweise auch nach Amerika verpflanzten Turner ben An= greifern fräftigen Widerstand geleistet und den deutschen Ge= legenheit verschafft, sich zu bewaffnen, so wären sicher Sun= berte ber letzteren gemordet worden; allein nachdem Waffen herbeigeschafft worden waren, gelang es unseren Landsleu= ten, sich durch die Mörderbande durchzuschlagen und Frauen und Kinder in der Mitte nach New = York zu gelangen. Einzelne derselben wurden auf ihrem Wege schwer verwun= bet, erschlagen ober im Wasser ertränkt. Auf beiden Seiten gab es viele Verwundete und Tode. Die Polizei thut wenig ober nichts bei solchen Gelegenheiten und erscheint erft, wenn die Schandthat vollzogen ift. Im letten Winter suchte sogar

einmal eine solche entmenschte Rotte bas mit Zuschauern gefüllte Theater am Afterplat in New = Dorf in Brand zu fteden, weil ein berselben verhaßter englischer Schauspieler darin auftrat. Nur ber Gebrauch von Schießwaffen und das Auffahren von Kanonen brachte bie Bestien zum Rückzuge. Werben auch zusveilen einige berselben ergriffen, so er= folgt boch selten eine Berurtheilung und biese ist meistens fehr gelind. Es bestehen nämlich in ben größeren Städten ber Union förmlich organisirte Banden von Tagedieben und Rlopffechtern, loafers genannt, beren meiste Mitglieder sich von Betrug, Raub und Mord ernähren, aber bei ben Wah= len ben verschiedenen Parteien als willige Werkzeuge bienen, indem sie durch ihre gefürchtete Gegenwart die Stimmgeber von ben Orten, wo fich bie Stimmfaften befinden, zurud= schrecken, die letteren stehlen ober zerschlagen, so daß die Stimmzettel, wenn sie ihrer Partei nachtheilig ausgefallen sind, nicht gezählt werden können, ober daburch, daß sie furchtsame Leute durch Drohung zwingen, für ihre Candida= ten zu stimmen. Zuweilen muffen diese loafers auch alle ftimmfähigen, aber saumseligen Bürger ihrer Partei zusam= menrufen, um die Wahl wo möglich durchzusetzen; sie fin= ben sich als politische Werkzeuge in den verschiedenen Volks= versammlungen ein und beklatschen die sie bezahlenden Red= ner übermäßig, und suchen bagegen bie ber anbern Seite burch unverschämten garm und Gewaltthätigkeiten zu ftören und zu vertreiben. Uebrigens hütet sich diese Rotte wohl, einflußreiche Männer ober gar Beamte zu beleidigen ober zu berauben, und da fie in politischer Sinsicht von großen Vor= theilen für bie personlichen Interessen einiger hervorragen:

der, selbstfüchtiger Politiker und gleichsam als deren Leib= garde zu betrachten ift, so wird sie nicht allein geduldet, son= bern sogar vertheidigt. In New = York z. B. gibt es zwei solcher Klopffechter, einen Kapitain R-8 und den soge= nannten french Louis (französischen Louis) aus guter Fa= milie von Köln, welche an der Spite folcher Banden stehen. Niemand magt es, fie anzurühren ober einen ihrer Schütz= linge zu beleidigen, aber wehe denen, welche ihr Mißfallen erregt haben; die Bande zerstört ihnen Haus und Eigen= thum und schlägt oder schießt sie entweder halb oder auch ganz todt. Du kannst fast täglich Berichte solcher empören= ber Gewaltstreiche in den Zeitungen finden und dabei sicher fein, baß, wo feine Verhaftung erfolgte, die Uebelthäter im= mer zu einer dieser großen Banden gehörten. Die Polizei steht unter ber Leitung ber burch bas Bolf gewählten Beam= ten, und weil sie von diesen zur Nachsicht gegen das Rauf= gesindel gestimmt und zu gut bezahlt ift, will sie ihr kostba= res Leben nicht zu sehr in Gefahr begeben und zeigt fich ba= her vorzugsweise, wo keine ist. In Philadelphia muthen Räuber und Mörder in Massen eigentlich noch mehr in ih= ren eigenen Eingeweiden, als benen anderer Personen. find scheinbar in Feuer = ober Löschkompagnien eingetheilt und liefern sich bei Feuersbrunften regelmäßige Schlachten, wobei Schießgewehre und lange Messer reichlich gebraucht werden. In Ermangelung von wirklichem Feuerlärm machen sie falschen, nur um ihre Gegner treffen und befämpfen zu können. Dieser Ruchlosigkeit und Mordsucht ift kaum die der Banditen vergleichbar, und unerhört in der Geschichte; denn da die Guelfen und Gibellinen ober

Montecchi und Kapuletti nicht mit Bistolen und Büchsen fochten, waren ihre Straßenkämpfe auch weniger gefährlich. Von bem in ber ganzen Union überhaupt und in großen Stäbten insbesondere herrschenden Fauftrechte, mas man hier eigentlich bem Zeitfortschritte gemäß mit Bistolen = ober Schiefrechte übersetzen muß, kannst Du Dir gar keinen Begriff machen, und baber ift es auch jedem Reisenden ober Bewohner großer Städte anzurathen, wohl bewaffnet zu sein, bamit er allenfalls der Androhung eines Schusses zc. sogleich mit dem Schuffe selbst antworten kann; benn ba die Selbstvertheidigung hier die beste Sicherheit gewährt und bas Gesetz ben rohen Zuftand bes Wolkes kennt, so erklärt es auch sehr unumwunden die Tödtung in Selbstvertheidi= gung für ftraflos; ja fogar wenn auf einen einfachen Schlag mit ber Hand ober einer Gerte ber Schlagenbe erschoffen ober erstochen wird, sprechen die Geschworenen den Todtschlä= ger gewöhnlich auf der Stelle frei. Zwar bestrafen die Besetze Raub und Mord und andere Verbrechen, allein bie Handhabung berfelben ift außerordentlich mangelhaft, so daß wenige Verbrecher gefangen und noch weniger bestraft werden.

Die List un's Geschicklichkeit ber Taschendiebe und Ein= brecher übersteigt allen Glauben, und ihre Frechheit kennt feine Grenzen. Man barf auf ber Strage ober an öffent= lichen Orten burchaus nichts Werthvolles bei fich tragen, wenn man es nicht gestohlen haben will; ebenso barf man sein Gepäck auf ber Reise nicht einen Augenblick aus ben Augen verlieren, um es nicht ganz ober theilmeise preiszu= geben. In großen Städten vermeide man als Neuangekom= mener, irgend etwas Unberes als Egwaaren zu kaufen, und 8

laffe fich weder burch die scheinbare Vortrefflichkeit der Ge= genstände, noch die Pracht ber Verkaufsläben, noch burch Die Billigkeit ber Preise verlocken, benn es besteht in ber Union ein gang befonderer Betrugszweig, Die betrügeri= schen Auctionen, in welchen entweder der erstandene werthvolle Gegenstand geschickt mit einem ähnlichen, nach= gemachten, werthlosen vertauscht und bem Räufer eingehän= bigt, ober überhaupt falsche Waare für ächte ausgegeben wird, ober wo auch scheinbar nur einzelne Gegenstände ver= steigert werden, man aber gezwungen wird, dieselben nach dem gebotenen Preise dutendweise zu nehmen und dafür zu zahlen. Solche Anstalten sind gewöhnlich durch eine Anzahl gegenwärtiger Klopffechter begünftigt, welche den Fremden burch Drohung ober Gewalt zwingen, ben betrügerischen Handel abzuschließen. Diese gefährlichen Berkaufs = ober Auctionslokale gehören gewöhnlich fo schlauen Betrügern, daß es der Obrigkeit zuweilen unmöglich wird, sie zu schlie= ßen und die Schufte zu bestrafen; als einziges Sicherungs= mittel für das Publikum werden daher vor den Thüren der= selben Leute aufgestellt, welche auf langen Stangen ein Brett mit großer Aufschrift halten: "mock auction shop." (Be= trügerische Auction.) Daß es außerbem an Kaufläben nicht fehlt, wo man mit ber frommsten Miene und größten Ar= tigkeit die Grünen aller Länder hineinzulocken und zu rupfen sucht und besto mehr prellt, je artiger man ist, wirst Du nicht bezweifeln, nur unterscheiden sich die amerikanischen Betrüger und ihre ausländischen grauen Schüler baburch von denen aller anderen Nationen, daß sie mit der maßlose= sten Frechheit von der kriechendsten Höflichkeit zur Unver=

schämtheit und Gewalt übergeben, ohngefähr wie der Jäger ben Hasen durch ein lautes "Hallo" in das Met jagt, wenn sich berselbe vor bem Eingehen in basselbe zu besinnen scheint, wenn sie bemerken, daß ihr Opfer ihre Lift burchschaut. Sie wiffen zu gut, daß die Fremben fich selten wegen einer Rlage lange aufhalten können, baß biesen bie Unkenntniß ber Sprache häufig ein hinberniß wird, zu ihrem Rechte zu ge= langen, und daß fie felbft ftete eine beliebige Ungahl Beugen aufbringen können, welche burch falsche Aussagen und Eide fie von ber Schuld reinigen. Durch Hazardspiel und falsches Spiel überhaupt wird Mancher in ben großen Städten ber Union seines Bermögens beraubt. Widerfährt dies in dem Laster bes Spieles ergrauten Sündern, so sind sie nicht zu bedauern, allein es wird auch leider mancher junge Mann erst durch erhitzende Getränke und sonstige Berführung zu dem ihm ganz unbekannten Spiele verlockt, und nachdem ihm alles Werthvolle abgenommen worden, der Verzweif= lung preisgegeben.

Vor Nichts hat sich aber der Fremde hier mehr zu hüsten, als vor dem Trinken geistiger Getränke, insofern diesels ben gewöhnlich sehr stark und häusig auch durch betäubende Substanzen verfälscht sind. Zwar giebt es in einigen Staasten, z. B. in Massachussetts, Wiskonsin und jetzt auch in Illinois sogenannte Mäßigkeitsgesetze, welche, wenn auch eine gewaltsame, aber doch heilsame Beschränkung des öffentslichen Trinkens und Betrinkens bezwecken, allein in den grösperen und wohl auch in manchen kleinen Städten giebt es eine solche Unzahl von Bier und Branntweinhäusern aller Grade und ohne alle Aussicht von Seiten der Behörden, daß

sie zu mahren Plagen ber Civilisation werden. Jeder ein sol= ches Saus Besuchende ift bei ber geringsten Neigung zum Trunk ober bei Unvorsichtigkeit in großer Gefahr, selbst gegen seinen Willen zu viel zu trinken und in Banbel ober ihm absichtlich gelegte Schlingen zu gerathen. Es herrscht nämlich bier bie ursprünglich liebenswürdige, ber Gaft= freiheit entsprungene Sitte bes Freihaltens ober Traktirens (treat), was man einem gang fremben Menschen nicht abschlagen barf. Um mich zu verstehen, laß Dir erklären, baß man in Amerifa wenigstens in Wein = ober Bierhau= sern nicht wie bei uns gemüthlich (so nennen es unsere Rneipgenies) fein Glaschen an einem besonderen Tische trinkt, sondern es stehend am Labentische (bar comptoir) hinunter= schüttet; wer nun zuerst kommt, hat bas Recht, alle später Hinzutretende einzuladen, mit ihm auf seine Rechnung zu trinken, und ce wird als anständig betrachtet, bag ein Jeder die Artigkeit erwiedert. Die Wirthe finden biese Gewohnheit sehr gewinnbringend und suchen sie möglichst in Uebung und Schwung zu erhalten. Es gilt für eine Beleidigung, die Einladung zum Trinken auszuschlagen, und wird nur unter guten Freunden entschuldigt. Leider wird nun biefer Bebrauch die Urfache ber schändlichsten Räubereien und Morbthaten, indem sich verschiedene Gauner einen mit ihnen unbekannten Fremden, bei bem fie Beld ober Gelbeswerth gesehen haben ober vermuthen, auswählen, ihn unter bem Scheine ber Göflichkeit ber Reihe nach zum Trinken zwin= gen, und entweder einfach burch die Menge bes Getrantes ober geschickt beigemischte betäubende Bluffigkeiten betrunken machen. In biesem Zustande wird ber Unglückliche entwe=

ber im Wirthshause niedergeschlagen und beraubt, ober von seinen Freunden, wofür sich bie Schurken ausgeben, fortge= führt, ohne daß man jemals wieder Etwas von ihm hört. In New-York und St. Louis namentlich werden jährlich eine Menge Menschen auf diese Art vermißt ober tobt oder fterbend und beraubt auf den Strafen gefunden, von benen faum Jemand ben Namen kennt! Abgesehen von den un= zähligen Raubanfällen und Mordthaten, zu benen biefe Trinkhöllen die Veranlassung geben, sind sie außerbem noch sehr häufig der Schauplat von Mord und Todtschlag, er= zeugt burch bas maßlose Trinken und bie Gemeinheit und Robbeit der Trinker. Wie ohngefähr früher in Deutsch= land ein lauter Bank ober eine allgemeine Brügelei, noch sicherer eine Schenke anzeigten, als das Aushängeschild, so geschieht dies hier burch Piftolenschüsse und Jammertone, benn wie sich ber Deutsche höchstens ber Bierflaschen, Bank= beine und Hausschlüssel bedient, greift der leidenschaftlichere Amerikaner zu der Piftole und dem Meffer. Nicht felten sind bergleichen Angriffe im Uebermuthe ober aus Rache wegen Verweigerung ber Getränke gegen ben Wirth ober beffen Stellvertreter gerichtet, und baber haben diese häufig unter ihrem Labentische geladene Pistolen und ein tüchtiges Meffer zu ihrer Selbstvertheidigung liegen. Du ersiehst aus bem Worhergehenden, daß Du Deine Reisegefährten nicht genug vor dem Besuche von Trinkhäusern oder der Trink= stube auf Dampfbooten warnen kannst. Am besten kommt man aus, wenn man erflärt, zu einem Mäßigfeitsvereine zu gehören, und nach erfolgter Einladung zum Trinken nur Limonabe, Buder = ober Sodamasser genießt. Auf ben

Dampsbooten, besonders den der östlichen Staaten, ist das Trinken weniger gefährlich als kostspielig und für Wiele schon deshalb sehr unangenehm, allein auf den Mississppis vorzüglich den schlechteren und billigeren, ist die Gaunerei im größten Schwunge und daher auch besonders im Trinken die größte Vorsicht nöthig.

Auf der Reise nach dem Innern muß man sich vorsehen, daß man für sein bezahltes Geld die richtigen Reisekarten erhält und daß der Name des Ortes, bis zu welchem man bezahlt hat, darauf bemerkt ist, weil selbst die sorgfältigsten Eisenbahngesellschaften und Dampsbooteigenthümer nicht verhindern können, daß ein gewissenloser Beamter einen Unsterschleif versucht. Ich werde Dir am Schlusse die zwecksmäßigsten Reiserouten und den Preis für die verschiedenen Entfernungen angeben, damit Du Dich darnach richten und sie Anderen mittheilen kannst.

Nur wenige ber beutschen Einwanderer bleiben in den öftlichen Städten, ohngefähr neun Zehntheile gehen nach dem Innern. Zu den ersteren gehören meistens Kaufleute, Handwerker, Handarbeiter, Künstler und Gelehrte, theils der größeren Leichtigkeit ihres Fortkommens wegen, theils aber auch, weil sie dort schon Verwandte oder Freunde sins den, welche ihnen günstige Aussichten eröffnen. Die Geslehrten und Künstler haben anfangs ein trauriges, mühes volles Leben in einem Lande, wo ein guter Rechner, Maurer oder Schneider für wichtiger gehalten wird, als der größte Dichter, wenn er kein Geld besitzt, und wenn es ihnen nicht gelingt, durch Aussehen erregende Anzeigen oder durch den Einsluß reicher, angesehener Personen bekannt zu werden,

so muffen sie Handarbeiten verrichten oder zu einem anderen Beschäfte greifen; benn ba bie äfthetische Bilbung hier noch in ihrer ersten Entwickelung begriffen und baher an einen wirklichen Kunstsinn bes Publikums nicht zu benken ift, so wird der Pfuscher, welcher ben geschmackloseften Forderungen ber Masse Genüge zu leisten sucht, ben wahren Künftler ober Belehrten bald in den Augen und der Gunft der Menge ver= brängen. Sandwerker und Arbeiter erfreuen fich in ber Regel eines sehr guten Verdienstes, die ersteren von 1 bis 11/2, die letteren von 1/2 bis zu einem Dollar täglich. Ein fleißi= ger nüchterner Mann wird selten ohne Arbeit sein und fann sich hier, wo es außer bem 4ten Juli, dem Jahrestage ber Unabhängigkeitserklärung ber Freistaaten, keinen einzigen Feiertag giebt, bas Jahr über manchen Sparpfennig zurud= legen. Junge Raufleute finden in den großen Städten leicht fehr gute Stellen, wenn sie mit ber englischen Sprache ver= traut sind, und haben noch den Vortheil, dadurch mit bem überseeischen Geschäfte gehörig bekannt zu werden und biese Renntniß erfolgreich zu benuten, wenn sie in ihr Ba= terland zurückgekehrt sind. Rapitalisten ziehen in ber Regel ben Aufenthalt in den großen Städten vor, weil sich ihnen hier theils eine beffere Unlage für ihr Vermögen im Sandel ober Fabrifwesen, theils aber auch in Speculationen im Grundeigenthume barbietet. Da nämlich die Zunahme ber Bevölkerung in der ganzen Union und besonders in den Städten einen jährlichen so außerordentlichen Zuwachs er= hält, so ift die natürliche Folge bavon bas Steigen ber Preise des Grundeigenthums in denselben und ihren Um= gebungen. Ein reicher Mann braucht baher weiter gar nichts

zu thun, als Säuser, Bauplate in Städten ober Land in beren Nachbarschaft zu kaufen und nur darauf zu sehen, daß ihm ein Theil seines Kapitals die zum Lebensunterhalte nothigen Binsen trägt, um gewiß zu sein, sein Bermögen binnen einigen Jahren zu verdoppeln ober zu verbreifachen. Die westlichen Städte eignen sich bazu noch viel besser als bie öftlichen, indem bort bie ficherfte Gelegenheit geboten ift, - ohne alle Gefahr und Speculation Gelb gut anzulegen. Der Binsfuß ist nämlich hier zehn Procent auf die erste Sppv= thet, während im Often nur feche Procent gefetlich erlaubt find! Wie viele Personen unseres Vaterlandes könnten so viel beffer leben, wenn sie ihr Rapital hier anlegten und die Binsen brüben verzehrten! Ja viele sparsame Leute, welche sich jest mit brei und vier Procent in Deutschland begnügen muffen und das Rapital dabei noch gefährdet seben, könnten bei bem hiesigen einfachen und sicheren Sppothekenwesen sich über die Sicherheit bes Vermögens völlig beruhigen und fogar aus einem Theile ber Binsen ein neues Rapitalchen sammeln!

Wie schon bemerkt, begiebt sich ber bei Weitem größere Theil der Einwanderer nach dem Westen, um dort Landbau zu treiben. Kaum die Hälfte dieser Leute haben sich früher mit Ackerbau beschäftigt, die übrigen gehörten im Vaterslande zu allen Ständen und siedeln sich auf dem Lande an, in der Voraussetzung eines idhlischen Landlebens, fröhlischer, lustiger Jagdzüge und unendlicher Hirschbraten und Truthühnerpasteten! Je nachdem den Neuankommenden nun schon Verwandte oder Bekannte vorausgegangen waren und sich hier oder da angesiedelt hatten, zerstreuen sich die erstezten auch schon auf dem westlichen Wege bedeutend nach

allen Richtungen; ber über bie Seen gehende und ber ben Missispi auswärts strebende Bug fommt geschlossener in St. Louis, Reofust und Galena ober in Detroit, Chicago ober Milwaufée an, und theilt sich erft von biesen großen Rubepunkten aus wieber in unendlich viele Verzweigungen. Bon allen biefen Ankömmlingen find bie Sandarbeiter, Land= bauer und Sandwerker die glücklichsten, insofern fie fast im= mer bei ihrer erlernten Beschäftigung bleiben können; benn follte selbst ein Sandwerker ganz mittellos ankommen und bemnach nicht sogleich sein Geschäft beginnen wollen, weil es ihm an ben nöthigen Stoffen und Werkzeugen gebricht, so kann er sich durch irgend eine Art Handarbeit, ober als Behülfe bei einem schon ansässigen Sandwerksgenossen leicht die erforderlichen Mittel, und wenn er ein ordentlicher Mann ift, noch fcmeller ben nöthigen Crebit zum Beginne seines Geschäftes verschaffen. Die beklagenswertheften aller Gin= wanderer find die mit mäßigem Vermögen ankommenden und zu allen möglichen Ständen, nur nicht zu dem acker= bautreibenben, gehörigen Leute, welche sich vorgenommen ha= ben, Farmer zu werden. Diese Berblendeten ftellen fich un= ter einem Farmer einen unabhängigen, ohne Sorgen und Mühe lebenden fleinen Gutsbesitzer, und unter ber Farm ein in rofige Nebel gehülltes verjüngtes Elufium vor, und laffen sich als ächte têtes carrées fast niemals ihren Entschluß ausreben. Sie träumen fo schön und wollen daher nicht geweckt sein! Wie Du weißt, bin ich selbst einer Derjenigen gewesen, welche allen wirklich guten Rath verschmähten und durch Erfahrung belehrt werden mußten. Ich glaube, nach mir selbst zu urtheilen, daß, wenn dieses bem Farmerleben

so günftige Vorurtheil nicht schon in Deutschland vertilgt wird, alle spätere Abmahnung fruchtlos bleibt, und es scheint, daß wenn man einmal mit dieser unsinnig roman= tischen Ibee sich eine Zeitlang getragen, mit ihr bie lang= weilige Seercise gemacht, und sogar sich barauf schon Jahre lang theoretisch optimistisch vorbereitet hat, man nur durch schwere und schlimme Erfahrungen flug werben fann. Db= schon Du aus meinen späteren Angaben hinlänglich die Un= zwedmäßigkeit bes Farmens für bamit unbekannte Leute er= seben wirft, füge ich boch bier die furze Bemerkung bingu, daß, wer entschlossen ist, sich bes Landlebens zu erfreuen, am beften zu Unfang feines Sierfeins ein fleines Stud Land nebst Saus miethet ober kauft, und sich mit ber Landwirth= schaft gar nicht befaßt; denn er kauft sicherlich die zu sei= nem Unterhalte nöthigen Feldfrüchte viel billiger, als er sie felbst erzeugen kann; sein Geld trägt ihm mahrend seines Bersuches zehn Procent und ber fleinste Garten giebt wegen bes unfäglich häufig und schnell wachsenden Unkrautes Be= schäftigung genug mahrend biefer Probezeit. Wer beabsich= tigt, den Ackerbau später selbst zu betreiben, muß durchaus praktisch versuchen, wie er die bamit verbundenen, größten= theils schweren Arbeiten vertragen fann, und die Ausfüh= rung seines Entschlusses gewissenhaft von dem Resultate die= fes Bersuches abhängig machen; benn wer nicht im Stande ift, bei den gewöhnlichsten und gröbsten landwirthschaftlichen Beschäftigungen selbst Sand ans Werk zu legen ober noch ungeübte Personen in benselben zu unterweisen, wird wegen Mangel an Arbeitern überhaupt, ober wenigstens geschickten, häufig in die größte Verlegenheit kommen und sein Geschäft ganz unbezweifelt nur mit wenig Bortheil und gewissem Berlufte betreiben. Diefer Rath gewährt ben Neuangekom= menen noch ben Vortheil, sich mabrend biefer Prüfungszeit Belegenheit zu verschaffen, ben Werth bes Grundeigenthums, des Wiehes, ber Gerathe, ber Produfte und Lebensmittel, aber auch einigermaßen ben Charafter ihrer neuen Befann= ten und ben Geschäftsgang bes Lanbes fennen zu lernen. Sie sind auf biese Beise por Betrügereien mehr geschütt, erhalten fich ben größten Theil ihres Bermögens zur freien Berfügung, wenn sie ihren erften Entschluß, die Landwirth= schaft zu treiben, aufgegeben haben, ober können auch eine zwedmäßigere Auswahl für ihren fünftigen Wohnsit treffen, wenn fie dabei verharren. Tausenbe von Personen hätten hier ein zufriedenes und glücklicheres Leben führen können, wenn ihnen zeitig genug eine ähnliche Warnung zugekom= men ware, ober wenn fle bie erfolgte berücksichtigt hatten. Wenigstens neun Behntheile meiner Befannten haben Die Farmerei verlaffen, nachdem sie viele Jahre lang als verzweifelte Landwirthe elend und erbärmlich gelebt und sich häufig wirklich übermenschlich geplagt hatten. Durch ben unüberlegten Unfauf ber Farm und nothwendige Berbefferungen berfelben war ihr Vermögen größtentheils aufgezehrt worden, fo daß fie fich, bis ihnen ber zufällige und meift mit Berluft ver= bundene Verkauf bes Landgütchens gelang, von allen Mit= teln zum Unfange eines anderen Geschäftes entblößt befanden.

Wer die Absicht hat, sich in einer großen Stadt oder in der Nähe derselben niederzulassen, ohne zuverlässige Freunde daselbst zu besitzen, wende sich an den Agenten der nächsten deutschen Gesellschaft um Auskunft. Die vielen in den Ver=

einigten Staaten bestehenben Bereine biefes Namens find von ehrenhaften, wohlwollenden Männern zur Unterftützung ber Einwanderer mit Rath und That gegründet, und Beamte von ihnen zu biesem Behufe besonders besoldet. Die Armen und Nothleidenden erhalten burch sie Gulfe und Rathlose Nachweisungen über alle möglichen Geschäfts= zweige und zum Verkaufe ausgebotene Grundstücke. Bei ben Agenten ber beutschen Gesellschaft erfährt man, wo alle Ar= ten von Arbeitern gesucht werben, wo offene Stellen irgend einer Art ober verkäufliche Farmenhäuser zc. zu finden, ober bergleichen zu vermiethen find. Derselbe ift von ber Gesell= schaft beauftragt, ben Einwanderern wegen Bevortheilung ober schlechter Behandlung auf den Schiffen ober Gisenbah= nen vor Gericht Genugthuung zu verschaffen, und ihnen die vortheilhaftesten Wege und Gelegenheiten zu ihrer Weiter= reise anzugeben. Durch bie deutschen Gesellschaften merben bie Kranken in Sospitäler gebracht, die Beerdigung der Lei= chen armer ober unbekannter Ankömmlinge besorgt, Briefe, sonstige Papiere, Gelber und anbre Sinterlassenschaften auf= bewahrt, und die Waisen bei wohlthätigen Leuten unterge= bracht. Die Sitzungen und Verhandlungen ber Gesellschaft find öffentlich, ber Agent, Schatmeifter ic. legen viertel= jährlich in ben gelesensten Beitungen ihren Bericht ab, und ihr Wirken ift in jeder Beziehung so edel und offen, baß biese Bereine in Wahrheit ein Segen für bie Menschheit find und der Titel als Mitglied berfelben ein Chrentitel geworden ift. Seitdem die Agenten ber Gesellschaft Beschwerben von Reisenden gegen Schiffscapitaine ober Eisenbahngesellschaf= ten veröffentlicht und wegen Uebergriffen und Mißhandlungen

bie Thäter vor Gericht zur Strafe gezogen haben, ist auch ber arme, anscheinend verlassene Deutsche auf seiner mühes vollen Reise mehr geschützt und geachtet, und die Eigenthüsmer von Schiffen und Eisenbahnen wetteisern mit einander, um sich bei den deutschen Gesellschaften einen guten Namen zu machen; freilich nur aus Eigennutz, um die Dollars der dutch beggars nicht einzubüßen; allein im Verlause der Zeit werden die Amerikaner sich daran gewöhnen, die arsmen, altmodisch gekleideten Deutschen anständig und als gleichberechtigt zu behandeln, wenn sie sehen, daß sie nicht ungestrast beleidigt werden dürfen.

Ift ber Neuangekommene an seinem vorläufigen Bestim= mungsorte angelangt, fo muß ce feine erfte Bemühung fein, entweder eine eigne Wohnung zu finden oder in ein soge= nanntes Rosthaus (boarding house) zu geben. In letterem herrscht mehr Rube, als in Wirthshäusern, und die Preise sind billiger. Der Agent ber beutschen Gesellschaft kann auch in dieser Beziehung die beste Ausfunft geben und ift für seine Empfehlung den Mitgliedern derfelben verantwort= lich. Das Gepäck barf man übrigens bis zur Ankunft in bem betreffenden Sause nicht aus ben Augen lassen, wi= brigenfalls man Gefahr läuft, es zu verlieren. Gelb ober Schmudsachen trägt man am besten bei sich und vermeibet alle Mittheilungen darüber. Betrüger aller Art suchen die Unkömmlinge auszuforschen und nach erlangter Auskunft die Unvorsichtigen zu berauben. Zuerst wird gewöhnlich eine Unleihe, und gelingt biefe nicht, Betrug ober Entwendung versucht. Bringt ber Einwanderer viel Vermögen mit, so ift es am sicherften für ihn, es auf einer guten Banf zur Ber=

da befinden, wo sie gewünscht und deshalb auch regel= mäßig bezahlt werden. Sie bilden in jeder Sefte eine Art Corporation ober Zunft und werden erst nach vorausgegan= gener Prüfung und Ernennung als Sirten ber respectiven Beerden zugelaffen. Im Allgemeinen gilt nun wohl bas alt= driftliche Princip, daß ber beschränkte Unterthanenverstand, oder vielmehr der durch Gelehrsamkeit noch nicht (umflorte) verborbene Geist einfacher Menschen, ber Sandwerker, Far= mer 1c. fich am besten eigne, Die Segnungen bes Glaubens auszuftreuen über ebenso einfache Gemüther, und bemgemäß findet man hier eine Menge Farmer, welchen das Pflügen zu sauer ankommt, aufstrebende ober herabgekommene Band= werker ober andere Geschäftsleute, welche als Rirchenlichter leuchten und als Aelteste oder Prediger die lauschende Heerde erbauen; allein in größeren Städten fucht man gelehrte und gewandte Geistliche anzubringen, um sowohl durch ihre ere= getischen und bialektischen Renntnisse, als auch burch ihre Beredtsamkeit anderen Sekten zu imponiren. In dieser Sin= ficht zeichnen sich die höheren katholischen Geistlichen, wohl ohne Ausnahme vollkommen geschulte Jesuiten, aus. Unter ben Episcopalen und Presbyterianern giebt es bin und wie= ber sehr gute Redner und fluge Röpfe, allein die Gelehrsam= keit der übrigen Geiftlichen zusammengenommen möchte wohl faum einem mittelmäßigen Secundaner während ber Sunds= tage Kopfschmerzen verursachen. Daher hat so Mancher un= serer nach ber Union wandernber Landsleute eine schöne Gelegenheit zu leichtem Verdienste, wenn er sich während der Seereise gehörig mit seiner Bibel, bem Ratechismus, einem Gefang= und Gebetbuche abgiebt. Bur Uebung konnen sonn=

täglich vor ber versammelten Schiffsgesellschaft salbungsvolle Redeversuche gemacht und auch gelegentlich Taufen und Trauungen, welche ja ohnehin häufig sehr nothwendig sind, vollzogen werden. Der Ruf eines solchen Mannes würde seiner Ankunft noch mit Blitzesschnelle vorauseilen und ihm sicherlich eine baldige Versorgung verschaffen.

Bei Sandwerkern, Runftlern, Raufleuten herrscht burch= aus Gewerbsfreiheit. Der Lehrling erhält vom erften Mu= genblicke feines Lernens einen gewissen Lohn von feinem Bewerklehrer und verdient mehr, sobald seine Geschicklichkeit zunimmt. Reinem ift ein gewiffer Beitraum für bas Lernen vorgeschrieben, und Unterschiebe, wie den ber Meister und Befellen, giebt es ebensowenig. Sobald ein Lehrling genug ge= lernt zu haben glaubt, kann er als Gehülfe sich jedem schon etablirten Arbeitgeber anbieten, ober felbst als folcher auf= treten. Das Publifum entscheidet, welcher Arbeiter die meifte Geschicklichkeit besitt, wird aber, bis es zu dieser Erkenntniß gelangt, ebenso häufig von Pfuschern betrogen, als viele ber= selben sich felbst durch Selbstüberschätzung ruiniren. In bei= den Fällen ift indessen der Schaden nicht groß, denn wenn ein etablirter Sandwerker nicht mehr besteben kann, arbeitet er wieder als Wehülfe und verdient jedenfalls genug, um an= ständig und frugal leben zu können. Der Uebergang von ei= nem Geschäfte zum anderen fteht babei Jedem frei, und weil jeder neue Versuch schon im ersten Anfange doch wenigstens einen kleinen Lohn abwirft, ist tüchtigen, talentvollen Leu= ten hinlängliche Gelegenheit gegeben, basjenige Geschäft zu finden und zu mählen, wozu sie die meiste Unlage haben, und dieser Umstand ist es, welcher so viele Gewerbe in den

zweige wende, laß mich vorausschicken, baß es hier weder eigentliche Berufsgeschäfte noch Geschäftszwang giebt. Jeder fann nach Belieben eine Beschäftigung erwählen und von bieser nach und nach auf zwanzig andere übergeben, ohne daß man sich darüber wundert oder ihn beschränkt. Für eigentlichen Beruf gilt bier bas Geldverbienen, und bar= auf ift benn auch bas ganze Bestreben ber Leute gerichtet. Die Politik ift für schlaue Röpfe bazu ein vortreffliches Gulfe= mittel und wird deshalb auch vorzugsweise betrieben. Zwar preisen die Bungen ber großen und fleinen Staatsmanner bas Princip, bas Wohl des Staates und ben Sieg der Partei, allein ihre Bergen fehnen fich nach fetten Staatsam= tern und den damit per fas et nefas verbundenen Sporteln. Bur politischen Laufbahn eignet fich wie gefagt jeder Pfiffitus, besonders aber der Abvocat. Um zu biefer Bürde zu gelan= gen, bedarf es burchaus keiner wissenschaftlichen Bilbung. Irgend ein Arbeiter, Farmer ober Bursche geht zu einem Albrocaten, lieft turze Zeit in einigen von beffen Buchern, bezahlt vielleicht nur die Rohlen oder bas Golz zur Seizung bes Geschäftszimmers seines Patrons ober irgend eine andere Rleinigkeit, wird bann von einigen anderen meift ebenso überstudirten Rechtsgelehrten, dazu von dem aus ihrer Mitte ermählten Richter erkoren gleichsam einer gewissen Art von Prüfung unterworfen und zum Abvocaten (lanyer) ernannt. Statt vieler Beispiele werden Dir bie folgenben bie Schwierigkeit, zu bieser Bürbe zu gelangen, anschaulich machen. Ein Schmied hatte sein Geschäft aufgegeben und gemeinschaftlich mit einem Freunde mehrere Omnibus ange= schafft und gefahren, dies gefiel ihm auch nicht mehr, die Bagen und Pferde wurden verkauft und er gab vor, er wolle nach Kalifornien geben, zuvor jedoch Advocat werden. In bieser Voraussetzung machten ihn die Herren Rechtsgelehrten bann auch unverzüglich zu ihres Gleichen, in ber mahrschein= lichen Voraussetzung, daß für das ferne Eldorado Jeder zum Rechtsbeistande gut genug sci, waren aber nicht wenig erstaunt und ärgerlich, als ihnen ber neue College fehr naiv bemerkte: da er jest Advocat sei, zoge er vor, hier zu blei= ben. Der schlaue Mann trat wirklich einige Zeit lang als Rechtsanwalt auf, verließ aber seinen neuen Beruf balb wie= ber und ift jest Mitbesiter einer Dampfmahlmühle und Raufmann. — Vor ohngefähr zwanzig Jahren trafen sich in New-Dork zwei Freunde, von benen ber eine eine Schnei= berwerkstatt besaß. Der lettere zeigte bem anbern einen vor= übergehenden jungen, ihn grußenden Mann mit ben Wor= ten : "biefer war mein befter Borschneider, will sich aber jest zum Narren machen und Advocat werden." Der Vorüber= gebende ehemalige Schneider ift der gegenwärtige Präsident der Vereinigten Staaten, Fillmore.

Um Arzt ober Doctor zu werden, bedarf es noch gerinsgerer Anstrengungen. Die ärztliche Praxis steht einem Zeden frei, er mag nun jemals ein medicinisches Buch gesehen has ben, oder nicht; daher ist auch die Zahl der Heistundigen Legion. Wer sich selbst Doctor nennt, heißt auch bei dem Publitum so, und die großsprecherischesten, marktschreierischessten Anzeigen verschaffen gewöhnlich die beste Praxis. Da die Masse des Volkes kaum im Stande ist, einen Unterschied zu machen zwischen schlauen Quacksalbern und tüchtig gebilz beten Aerzten, ja sogar häusig einen für den andern nimmt,

so fannst Du Dir benken, bag im Allgemeinen auch ein Doctor so viel gilt, als der andere, und daß der selbstge= schaffene und improvisirte nicht selten dem durch eifrige Studien zu bem Grade Gelangten Die Gunft des Publifums entziehen wird. Je größer die Aufschneiberei, je plumper die Empfehlungen interessirter Freunde, und je frecher die selbst= geschriebenen Unpreisungen in ben Zeitungen, besto größer ber Ruf ber Quacffalber und besto goldener ihre Ernte. 3ch kenne Zimmerleute, Maurer, Farmer, Kaufleute, Regen= schirmverfertiger, Apothekerlehrlinge, Bediente von Bahn= ärzten, welche alle ben Titel als Doctor führen und zum Theil glänzende Geschäfte machten, während tüchtige Aerzte faum genug Beschäftigung und Ginfünfte hatten, um babei bestehen zu können. Bei bem hier vorherrschenden fast bis zum Eigensinne gefteigerten Unabhängigfeitsgefühle fann es nicht fehlen, daß die Leute häufig lieber auf eine ihrem eige= nen beschränkten Urtheile zusagende Weise umgebracht, als durch eine über dasselbe hinausgehende wissenschaftliche Be= handlung geheilt sein wollen. Du kannst Dir vorstellen, daß ein wissenschaftlich gebildeter deutscher Arzt unter biesen Umftanden sich hier nicht an seinem Plate befindet und nur bann auf eine erträgliche, wenn auch fehr mühfame Existenz rechnen kann, wenn er sich sobalb als möglich in die hiesigen Berhältniffe schickt, fich mit der Charlatanerie und dem humbug versöhnt, kaltblütig bie einfältigsten Einwendun= gen, Ansichten und Vorschläge von Alt und Jung anhört, und seinen herrlichen Beruf lediglich zur Geschäftssache und zur Erwerbsquelle herabwürdigt. Wie überall ist es auch hier vom größtem Nugen, sich ber Mitwirkung einiger ge=

läufiger Zungen solcher Damen zu versichern, welche burch Familieneinfluß ober andre eingebildete Berdienfte gleichsam den ersten Rang in "der Gesclichaft" erobert haben und ben= selben burch allerlei lächerliche Prätensionen und kleinstädti= sches Cliquenwesen zu behaupten suchen. Ihr Einfluß ift ziemlich groß zu Gunften eines Arztes, noch bedeutender aber und wirklich mörberisch zu seinem Nachtheile, wenn er gegen die Ansichten, Beilmethoben ober sonstige Anmaßungen diefer weiblichen Größen zu verftoßen wagt. Die gewinnendfte Freundlichkeit, das einnehmendste Wohlwollen verkehrt sich bann plötlich in die gehässigfte Verfolgung und Verleum= bung, wobei die zartesten, alle mögliche Prätensionen ber guten und feinen Erziehung zur Schau tragenden Damen es nicht für unwürdig halten, die Pflichten ber Dankbarkeit und bie erften Regeln ber Söflichkeit und Artigkeit auf die gröbste und unanständigste Weise zu verlegen. Du weißt, daß überall schlechte Aerzte stets in allen den Fällen vorzugs= weise gerufen werden, wo die Angehörigen wegen zu erwar= tender Erbschaften, Auszahlung von Lebensversicherungs= fummen, neu zu fnupfenden Liebes = oder Chebundniffen, ober wegen Ueberduß an Stieffindern zc. die Wiederherstel= lung bes Kranken burchaus nicht wünschen. Man verläßt sich in solchen Fällen, wo man natürlich die Geschicklichkeit eines guten Arztes fürchtet, auf die Dummheit und Miß= griffe bes weniger gebildeten, auf die Bestechlichkeit bes Quadfalbers, ober barauf, baß ein Individuum ber letteren beiben Rlaffen nicht bemerken werde, wenn die Rrankheit burch verschiedenartige künstliche Beihülfe der Angehörigen schnell ben erwünschten töbtlichen Ausgang nimmt. Um sich so kannst Du Dir benken, daß im Allgemeinen auch ein Doctor so viel gilt, als ber andere, und daß der selbstge= schaffene und improvisirte nicht selten bem burch eifrige Studien zu bem Grabe Gelangten bie Gunft bes Publifums entziehen wird. Je größer die Aufschneiderei, je plumper bie Empfehlungen interessirter Freunde, und je frecher die selbst= geschriebenen Unpreisungen in ben Zeitungen, besto größer ber Ruf ber Quachsalber und besto goldener ihre Ernte. Ich fenne Zimmerleute, Maurer, Farmer, Raufleute, Regen= schirmverfertiger, Apothekerlehrlinge, Bediente von Bahn= ärzten, welche alle ben Titel als Doctor führen und zum Theil glanzende Geschäfte machten, während tüchtige Aerzte faum genug Beschäftigung und Ginfünfte hatten, um babei bestehen zu können. Bei dem hier vorherrschenden fast bis zum Eigensinne gefteigerten Unabhängigkeitsgefühle kann co nicht fehlen, daß die Leute häufig lieber auf eine ihrem eige= nen beschränkten Urtheile zusagende Weise umgebracht, als durch eine über dasselbe hinausgehende wissenschaftliche Be= handlung geheilt sein wollen. Du kannst Dir vorstellen, daß ein wissenschaftlich gebildeter deutscher Arzt unter diesen Umftanden sich bier nicht an seinem Plate befindet und nur bann auf eine erträgliche, wenn auch fehr mühfame Existenz rechnen kann, wenn er sich sobald als möglich in die hiesigen Berhältnisse schickt, sich mit der Charlatanerie und dem humbug versöhnt, faltblütig bie einfältigsten Ginwendun= gen, Ansichten und Vorschläge von Alt und Jung anhört, und seinen herrlichen Beruf lediglich zur Geschäftssache und zur Erwerbsquelle herabwürdigt. Wie überall ist es auch hier vom größtem Nugen, sich ber Mitmirfung einiger ge=

läufiger Bungen folcher Damen zu versichern, welche burch Familieneinfluß ober andre eingebildete Berdienfte gleichsam ben ersten Rang in "ber Gesellschaft" erobert haben und ben= felben burch allerlei lächerliche Prätensionen und fleinstädti= iches Cliquenwesen zu behaupten suchen. Ihr Einfluß ift ziemlich groß zu Gunften eines Arztes, noch bedeutender aber und wirklich mörberisch zu seinem Nachtheile, wenn er gegen bie Unsichten, Beilmethoben ober sonstige Unmaßungen biefer weiblichen Größen zu verftoßen wagt. Die gewinnenbfte Freundlichkeit, das einnehmendste Wohlwollen verkehrt sich bann plötlich in die gehässigfte Verfolgung und Verleum= bung, wobei die zartesten, alle mögliche Prätensionen ber guten und feinen Erziehung zur Schau tragenden Damen es nicht für unwürdig halten, die Pflichten der Dankbarkeit und die ersten Regeln der Höflichkeit und Artigkeit auf die gröbste und unanftändigste Weise zu verlegen. Du weißt, daß überall schlechte Aerzte stets in allen den Fällen vorzugs= weise gerufen werden, wo die Angehörigen wegen zu erwar= tender Erbschaften, Auszahlung von Lebensversicherungs= fummen, neu zu fnupfenden Liebes = ober Chebundniffen, ober wegen Ueberduß an Stieffindern zc. die Wiederherstel= lung bes Kranken burchaus nicht wünschen. Man verläßt sich in solchen Fällen, wo man natürlich die Geschicklichkeit eines guten Arztes fürchtet, auf die Dummheit und Diß= griffe des weniger gebildeten, auf die Bestechlichkeit bes Quacksalbers, ober barauf, daß ein Individuum ber letteren beiben Klassen nicht bemerken werde, wenn die Krankheit durch verschiedenartige künstliche Beihülfe der Angehörigen schnell ben erwünschten töbtlichen Ausgang nimmt. Um sich

aber bas Unsehen zu geben, als habe man bas Aeußerste aufgeboten, um den Todten zu retten, muß man natürlich bie Werbienste bes zu Sülfe gerufenen Arztes bis in bas Unendliche erheben und sie hoch über die aller anderen stellen. Erhält nun schon in Europa mancher Quacksalber und Dummkopf auf diese Art einen bedeutenden Ruf, so ift bics hier noch viel häufiger der Fall, wo die Menschen aus allen Weltgegenden zusammengewürfelt find und oft nach nur fur= zer Bekanntichaft bie engsten Bundnisse eingehen. Es kann nicht fehlen, baß baburch viele rechtliche Leute von Betrü= gern hintergangen und viel mehr Berbrechen begangen wer= ben, als in Europa, wo ja Jeder seine Umgebungen fast von Jugend auf kennt und mit wenigen Ausnahmen Nie= mand zur Vertraulichkeit zugelassen wird, ben man nicht wenigstens durch Empfehlung von Freunden kennen gelernt hat. Es ist daher einestheils durchaus nöthig, Kranke vor der Wahl des Arztes zu warnen, welche die hier erhei= ratheten Verwandten und Freunde treffen, anderntheils aber Cheleuten recht bringend zu empfehlen, ihr Leben in Versicherungsgesellschaften nicht zu hoch zu versichern, wenn fie nicht bald eine mit vieler Charafterstärke selbst bas Trau= rigste freudig ertragende Wittme, oder einen fehr in Gott ergebenen Wittwer hinterlassen wollen. Es ift nieberschla= gend, zu sehen, wie häufig eine Clique von Betrügern durch allerhand Tuden alle wohlmeinenden Freunde aus ber Nähe eines unvorsichtigen, aber wohlhabenden Mannes zu entfer= nen sucht, um ihn besto sicherer ausbeuteln zu können, und wie nicht selten eine ganze Berwandtschaft fich unablässig bemüht, bas unbegrenzte Vertrauen eines ihr durch Bufall

zugesellten Mitgliedes in die vielfältig bewiesene Geschicklich= keit eines Arztes zu erschüttern, blos damit sie sich für vorfommende Fälle ober ichon gemachte Plane eines auderen, benfelben gunftigeren, bedienen fonne. Dag alle Arten Ber= brechen hier häufiger vorkommen, als in Europa, ift eine natürliche Folge ber schlechten Sandhabung ber Gesetze und ber zur Staatsreligion geworbenen Gelbgier und Selbstsucht, allein die Schamlosigkeit, mit welcher die unmoralischeften Bergeben inmitten ber Familien und gegen die Gesundheit, von Stieffindern, Waisen und unehelich Schwangeren ver= übt werben, ift wirklich emporend. Es ift leicht begreiflich, baß kluge Aerzte bergleichen Vorgänge leicht burchschauen und verabscheuen; aber andern fonnen fie babei Nichts; benn wollten sie selbst oder andre ehrliche Leute eine Klage anhän= gig machen, so wird die Gegenpartei leicht die doppelte An= zahl von Doctoren aufbringen, welche burch ihr Zeugniß die Frage zu Gunften ber letteren entscheiben. mich in die Lage eines aus Deutschland hierher gekommenen und der Pravis sich widmenden tüchtigen Arztes benke, so fann ich mich bes Gebankens nicht erwehren, bag es unend= lich beffer für ihn wäre, wenn er bie Seimath nicht verlaffen hatte; benn hier erntet er hauptsächlich Undank, ber bummfte Mensch, bas romantischeste Mädchen und bie feinste Frau wissen über Beilfunst mehr, als er, und stehen insofern auf gleicher Bilbungestufe mit einander, als alle unverholen, und ohne etwas Anstößiges und Unbescheidenes darin zu finden, dem Arzte midersprechen und seine Anordnungen verbeffern, ober vielmehr verändern. Die Ginfünfte entsprechen den mit ber Ausübung ber Seilfunst unvermeiblichen Bemühungen

burchaus nicht, zumal ba die Leute hier noch schlechter ober fpater bezahlen, als in Europa, und Biele fich ein Bergnü= gen baraus machen, bics nie zu thun, und fich etwas auf ihre Klugheit einbilden, wenn sie nicht zur Tilgung ihrer Schul= ben gezwungen werben fonnen. Aus bem Borbergebenden fannst Du erseben, daß es Pflicht der Menschheit ift, gebil= bete beutsche Aerzte vor der Praxis in ben Bereinigten Staa= ten zu warnen, insofern dieselbe, die größeren öftlichen Städte ausgenommen, weniger einbringt, als bei uns und ben Jüngern bes Aesfulap in feiner Beziehung eine murbige Stellung sichert. Un interessanten geselligen Umgang ift nur an wenigen Orten zu benken, und ein collegialisches Verhältniß findet nirgends Statt. Die ewige Bewegung ber Bevölkerung ber Union ift eine ganz besondere Ursache für pecuniare Verluste ber Aerzte, welche nicht, wie z. B. abvocaten, einen Borschuß, ober wie Kaufleute, sofortige Bezah= lung verlangen können, weil, wie einer meiner Freunde fagt, ein Jeder allenfalls einen Prozeß oder Ginkauf verschieben, aber selten ohne Gefahr ben Besuch bes Arztes so lange ent= behren kann, bis er Geld genug hat, die Kur zu bezahlen. Ich habe oft darüber flagen hören, daß eine Menge Schuld= ner der Aerzte fortziehen, ohne sich ihrer Berbindlichkeiten zu entledigen; denn sowie Gelegenheit Diebe macht, so macht hier die Leichtigkeit bes Entkommens Betrüger. Vor vielen Jahren fagte uns ber alte Rapp, der Prophet, bei Gelegenheit unfres Besuches in seiner Colonie in Dekonomie: "viesch ischt kein Land vor die Gelehrte und Philosophe, diesch ischt ein Land vor die Baure und Arbei= ter." Wir waren bamals sehr europamüde und glaubten

ihm nicht, meinten vielmehr, er fürchte, bie Philosophen möchten seine fromme Beerbe erleuchten; allein später ift es mir flar geworden, bag, wenn ber Gelehrte und Philosoph nicht zum Bauern wird oder verbauert (was man früher so nannte) und sich als Arbeiter so todtmude plagt, daß ihm alle abstrakten Gebanken vergeben, er sich hier höchst unglück= lich fühlen muß. Was ich Dir später über bie geselligen vber vielmehr ungeselligen Berhältniffe unseres hiefigen Le= bens mittheilen werbe, wirft auf Niemanden unangenehmer, als auf den Arzt, welcher vorzugsweise mit der hier durch= schnittlich sehr roben Masse des Bolkes in Berührung kommt und felten Beit hat, die wenigen Weizenförnchen im gebrosche= nen Strohe zu suchen. Berhindere baber, soviel Du kannft, daß sich Aerzte Deiner Bekanntschaft, wenn sie nicht zum Auswandern gezwungen find, nach dem Westen ber Union begeben. Alle Arten Quacksalber, oberflächliche Medicafter und ungehobelte Aufschneider, welche niemals an ein geifti= ges Leben und gute Manieren gewöhnt waren, mögen hier= her kommen, so viele, als da wollen; sie werden an den hiesigen Sitten und Gebräuchen keinen Anstoß nehmen, die Rranken nur als Geschäftsartikel, wie ber Schufter bas Le= ber, betrachten, und sich baher auch nicht wundern, wenn fie hinwiederum als blofe ordinäre Geschäftsleute angesehen werben, welche man gelegentlich ruft, dann wieder mit an= beren vertauscht und wieder zu Rathe zieht, ohngefähr wie man einen Lohnkutscher wechselt, und wie es die eigne Laune ober der Rath beflissener Freunde mit sich bringt.

Die Geistlichen, als überflüssige Würdenträger, haben bier insofern die angenehmste Stellung, als sie sich nur

ba befinden, wo sie gewünscht und deshalb auch regel= mäßig bezahlt werden. Sie bilden in jeder Sefte eine Art Corporation ober Zunft und werben erst nach vorausgegan= gener Prüfung und Ernennung als Sirten ber respectiven Beerben zugelaffen. Im Allgemeinen gilt nun wohl bas alt= driftliche Princip, daß ber beschränkte Unterthanenverstand, ober vielniehr der durch Gelehrsamkeit noch nicht (umflorte) verborbene Geist einfacher Menschen, ber Sandwerker, Far= mer ic. sich am besten eigne, die Segnungen des Glaubens auszustreuen über ebenso einfache Gemüther, und bemgemäß findet man hier eine Menge Farmer, welchen bas Aflügen ju fauer ankommit, aufstrebende ober herabgekommene Sand= werker ober andere Geschäftsleute, welche als Rirchenlichter leuchten und als Aelteste ober Prediger bie lauschende Heerde erbauen; allein in größeren Städten fucht man gelehrte und gewandte Geiftliche anzubringen, um sowohl durch ihre ere= getischen und dialektischen Renntnisse, als auch burch ihre Beredtsamkeit anderen Sekten zu imponiren. In dieser hin= ficht zeichnen sich die höheren katholischen Geistlichen, wohl ohne Ausnahme vollkommen geschulte Jesuiten, aus. Unter ben Episcopalen und Presbyterianern giebt es hin und wie= ber sehr gute Redner und fluge Röpfe, allein die Gelehrsam= keit ber übrigen Geiftlichen zusammengenommen möchte wohl faum einem mittelmäßigen Secundaner während ber Sund8= tage Kopfschmerzen verursachen. Daher hat so Mancher un= ferer nach ber Union wandernder Landsleute eine schöne Gelegenheit zu leichtem Verdienste, wenn er sich während der Seereise gehörig mit seiner Bibel, bem Katechismus, einem Gefang= und Gebetbuche abgiebt. Bur Uebung konnen sonn=

täglich vor der versammelten Schiffsgesellschaft salbungsvolle Redeversuche gemacht und auch gelegentlich Taufen und Trauungen, welche ja ohnehin häusig sehr nothwendig sind, vollzogen werden. Der Ruf eines solchen Mannes würde seiner Ankunft noch mit Blitzesschnelle vorauseilen und ihm sicherlich eine baldige Versorgung verschaffen.

Bei Sandwerkern, Runftlern, Raufleuten herrscht burch= aus Gewerbsfreiheit. Der Lehrling erhält vom erften Mu= genblicke feines Lernens einen gewissen Lohn von feinem Bewerklehrer und verdient mehr, sobald feine Geschicklichkeit zunimmt. Reinem ist ein gewisser Zeitraum für bas Lernen vorgeschrieben, und Unterschiebe, wie den der Meister und Ge= sellen, giebt es ebensowenig. Sobald ein Lehrling genug ge= lernt zu haben glaubt, kann er als Gehülfe sich jedem ichon etablirten Arbeitgeber anbieten, ober felbst als folcher auf= treten. Das Publifum entscheidet, welcher Arbeiter bie meifte Geschicklichkeit besitt, wird aber, bis es zu biefer Erkenntniß gelangt, ebenso häufig von Pfuschern betrogen, als viele ber= selben sich selbst durch Selbstüberschätzung ruiniren. In bei= ben Fällen ift indeffen ber Schaben nicht groß, benn wenn ein etablirter Sandwerker nicht mehr bestehen kann, arbeitet er wieder als Wehülfe und verdient jedenfalls genug, um an= ständig und frugal leben zu können. Der Uebergang von ei= nem Geschäfte zum anderen fteht babei Jedem frei, und weil jeder neue Versuch schon im ersten Unfange boch wenigstens einen kleinen Lohn abwirft, ist tüchtigen, talentvollen Leuten hinlängliche Gelegenheit gegeben, dasjenige Geschäft zu finden und zu mählen, wozu sie die meiste Unlage haben, und bieser Umstand ist es, welcher so viele Gewerbe in ben

Bereinigten Staaten auf eine fo hohe Stufe ber Bervoll= kommnung gebracht hat, wie z. B. ben Schiffs = und Da= schinenbau. Es giebt wohl kein Land ber Welt, wo jährlich so viele neue und zwedmäßige Erfindungen gemacht werben, als in der Union, zum Theil als Folge der Gewerbfreiheit, zum Theil aber auch, weil burch den Vortheil, welchen die vom Staate garantirten Privilegien und Patente gewähren, jeder talentvolle und geschickte Mann zum Nachdenken und Bersuchen (Experimentiren) veranlaßt wird. Auf ber ande= ren Seite ift freilich auch nicht zu leugnen, bag nirgends in ber Welt im Allgemeinen so nachlässig und unverständig ge= arbeifet wird, als hier, und bag bei ber Menge ber nur halb ausgebildeten Handwerker die Waarenkenntniß den Käufern die einzige Sicherheit gegen Schaben und Verluft gewährt. Es giebt hier eine Unzahl etablirter Handwerker, welche nur ihre Arbeit, aber nicht das dazu erforderliche Material, oder umgekehrt, kennen und beshalb nothwendiger Weise schlechte Fabrifate liefern muffen. Ferner trifft man eine große Menge derselben, welche die Rohproducte ebensowohl kennen, als das Sauptsächlichste ihres Geschäftes, benen aber die Gin= zelnheiten und Feinheiten besselben abgehen, so daß sie zuwei= len anscheinend vortreffliche Arbeiten liefern, welche aber durch ein scheinbar kleines Berfehen entweder völlig unbrauchbar werden, oder doch wenigstens bedeutend an Haltbarkeit und Werth verlieren. Der Oberflächlichkeit und Mangelhaftigkeit der Arbeiter wird noch dadurch Vorschub geleistet, daß Schnelligkeit im Geschäfte ganz besonders ge= wünscht wird. Wenn Du z. B. hier ein Haus mauern fähest, würdest Du Dich über die Geschwindigkeit wundern,

mit welcher ber Bau vorwärts schreitet, aber zugleich über Die Ginfalt des Bauherren, welcher fich fein neues Gebäude von Grund aus und unter seinen Alugen verpfuschen läßt! Die Maurer werden hier fehr bezeichnend "Ziegelsteinleger" genannt, indem ihre Sauptkunst barin besteht, bie größt= möglichste Bahl von Mauersteinen zu legen, zuweilen bis 5, ja 6000 Stud in einem Tage; ob die Mauer schief ober gerade steht, gehörig in sich selbst und mit Rebenmauern verbunden ift, kummert sie und die meisten von Denen, für welche sie arbeiten, wenig; baber fallen bie Baufer auch baufig ein, noch ehe fie gang fertig find, bekommen Riffe, fenken sich ic. und find im Allgemeinen in jeder Beziehung fehler= haft; baber gilt ein breißig Jahre ftebenbes Saus für ein altes, bas bald wieder niedergeriffen werden muß. Die nach= lässige Anfertigung bes Mörtels, ber Mangel an Bogen über ben Thuren und Fenftern zc. fprechen fast bei allen Säufern beutlich bas Urtheil des Maurers. Die Arbeiten der Zim= merleute, Tischler, Wagner sind im Durchschnitte nicht bef= fer als die der letztgenannten handwerker. Wird nur Geld babei verdient, so fragt man nicht nach bem Rufe eines tüchtigen Arbeiters, besonders da der lettere hier nicht den= selben Bortheil gewährt, wie in Europa, insofern die ewig wandernde und sich erneuernde Bevölkerung sich felten gegen= feitig sehr bekannt wird und auch ber schlechteste Sandwerker burch den öfteren Wechsel seines Wohnsitzes sich stets ein neues, ihn von seiner schlechten Seite noch nicht kennendes Publikum und dadurch neue Kundschaft verschaffen kann. Uebrigens verderben sich eine große Anzahl guter Arbeiter baburch, daß sie für Raufleute arbeiten, welche ihre Fabri=

kate zum Theil in ferne Gegenden verkaufen, wo natürlich Niemand erfährt, wer die schlechte Arbeit gemacht hat. So wird z. B. der größte Theil aller hier getragenen Kleidungs= ftude, Stiefeln zc. in New-York, Bofton zc., wo die Löhne viel geringer sind, als hier, gemacht; benn ba im Allgemei= nen in der Union der Gebrauch herrscht, den Kleiderbedarf fertig in ben verschiedenen Raufläden zu kaufen, so weiß man fast niemals, wer ber Verfertiger eines schlecht genähten Rockes, brüchiger ober schwammartiger Stiefeln zc. ift. Zwar find die fo erhandelten Gegenstände viel billiger, als man fie hier gemacht erhalten fann, allein selbst schlechte Fabrifate hiesiger Sandwerker find in der Regel noch unend= lich viel beffer, als jene, bei beren Anfertigung die Form und ber Schnitt besonders berücksichtigt ift, die Dauerhaftigkeit hingegen aus Grundsat vernachlässigt zu sein scheint. bem Baue von Säusern überläßt man sich in ber Regel auch ber Hoffnung, bag man fie balb an Jemand verkaufen werde, welcher keine Ahnung hat, daß man Gebäude auf so leicht= sinnige Art aufführen und die Sicherheit ber fünftigen Bewohner, gewöhnlich Miethsleute, auf so unverzeihliche Weise preisgeben könne. Bei allen biefen Subelarbeiten verdienen die Handwerker bennoch einen bedeutenden Lohn. Der schlech= teste Pfuscher erhält von einem bis 1 1/2 Dollar; beffere Ar= beiter, etwa so gut und fleißig als die gewöhnlichen deut= schen Professionisten, können es auf zwei bis brei, und tuch= tige Maurer, Zimmerleute (Mühlenbauer 10.), Mechaniker (hier Ingenieure genannt) auf vier bis fünf Dollar täglich bringen und dabei vollauf zu thun haben. Advocaten ma= chen hier bei einigem Talente fehr gute, Aerzte im Durch=

schnitt schlechte Geschäfte. Abotheker verdienen außerordent= lich viel und schnell. Sie spielen zugleich die Aerzte und Raufleute, und gewinnen hauptsächlich burch ben Verkauf von Fensterglas, roben und zubereiteten Farben, Delen, Spirituosen, Bürften, Pinseln und allerlei Patentmedici= nen, wozu häufig noch Zucker, Kaffee, Butter, Gier, Befen zc. kommen. Du würdest Dich nicht wenig überrascht finden, wenn Du in eine hiefige beutsche Apotheke trateft und durch alle diese heterogenen Gegenstände daran erinnert würdest, daß das Wort deutsch in ber Firma eigentlich blos sagen will, daß ber Inhaber noch nicht englisch spricht, übrigens aber nach Döglichkeit ben Deutschamerifaner fpielt, b. h. eine gehörige Dosis Grobbeit mit seinen ungeheuer theuren Waaren zum Besten giebt, mit großer Prätension ber Gelehrsamkeit Fensterglas ober Windsorseife verkauft und mit vieler Selbstgenügsamkeit und vornehmer Nachlässigkeit erklärt, weder Blutegel, noch viele andere in der schlechtesten beutschen Apotheke in Deutschland zu findende Artikel zu haben \*).

Wie ich schon früher bemerkte, haben die Geistlichen hier eine sehr angenehme, und die methodistischen ausgenommen, welche von ihren Gemeinden aus Grundsatz nur eben genug zum Auskommen für sich und ihre Familien erhalten, meistens eine gewinnreiche Stellung. Da der Staat sich mit ihnen gar nicht befaßt, abgesehen von der unconstitutionels

<sup>\*)</sup> Im Westen der Union finden sich außerordentlich wenige Ausnahmen von dieser Regel, allein sie sind für den deutschen Apotheker desto ehrenwerther. Persönlich weiß ich nur von einer einzigen solchen Ausnahme.

len Anstellung einiger Raplane für bas ber Seelforger fehr bedürftige Parlament in Washington, und bei einigen Re= gimentern und Schiffen, so befinden sie sich blos ba, wo man sie wünscht und bezahlen will. Bis jest gehört es nun hier noch zum guten Ion, sich Pfarrer und Geistliche zu halten, und die verschiedenen Sekten wetteifern mit einander nicht blos in der Eleganz ihrer Kirchen und der Anzahl der Mitglieder, sondern auch in der Beredtsamkeit und hohen Bezahlung ihrer Seelsorger; in San Franzisko z. B. erhält der Baptistenprediger zehn Tausend Dollars. Schullehrer sind, wie es sich gehört, außerordentlich gut besoldet und angesehen. Selten erhält einer berfelben weniger als breißig Dollar ben Monat, felbst wenn er in einem entlegenen Blod= häuschen im Walde Schule hält. Je mehr Kinder die Schule besuchen, besto bober sein Gehalt. Das Lehreramt, zu beffen Antritt eine kurze Prüfung vor drei Bewohnern des Schul= districtes hinreicht, ist gewöhnlich ber erste Schritt in der politischen Laufbahn und die erste der vielen folgenden Un= stellungen. Wir haben jett eine große Anzahl Senatoren, Gouverneure und andere hohe Staatsbeamte, welche fich die Mittel zu ihrer ferneren Ausbildung durch ihren Lehrerge= halt erwarben und in der Nachbarschaft ihres Schulhäus= chens ben Grund zu ihrer späteren großen Popularität leg= ten. Obschon nun bas Ziel ber politischen Laufbahn ben eingewanderten Bürgern ber Union viel schwieriger zu errei= chen sein muß, als den eingeborenen, so steht ihnen doch hauptsächlich nur der Mangel der Sprachkenntniß im Wege, benn sie können zu allen Staatsämtern mit Ausnahme ber Prafidentschaft gelangen; so ift z. B. jest ein Mann Senator in Washington, welcher ohngefähr erst vor zehn Jahren ganz arm nach den Vereinigten Staaten kam und im Osten Kutscher bei einem Lohnsuhrmann war!

Doch genug für heute; ein sehr heftiger Nordwestwind bei sechzehn Grad Kälte weht mir bis auf das Mark der Gesbeine, so daß ich nicht im Stande bin, meine Finger ganz nach Belieben zu bewegen. Grüße die Deinigen von ganzem herzen und beeile Dich nicht zu sehr mit Deinen Reisevorsbereitungen.

## fünfter Brief.

Farmerei (Landwirthschaft). — Knechte, Mägde, schwer und nur für sehr hohen Lohn zu erlangen, selten brauchbar. — Butter Milchwirthschaft. — Maaße. — Berschiedene Arten Getreide, ihr Ertrag auf dem Acer, Preise, Benutung, Urbarmachung des Bodens, Unkosten dabei. — Nath, Ansiedlungen abgelegener Gegenden zu vermeiden. — Die Beschwerden der Anlage und beim Verkaufe der Producte als Gründe dagegen. — Größere Ansiedlungen erst nach jahrelangem Ausenthalte in der Union und nach erlangter Kenntniß der Verhältsnisse zu gründen.

Righland, ben 28. December 1851.

## Mein geliebter herrmann!

Endlich komme ich dazu, auch Dir eine drückende Schuld abzutragen, indem ich Deinen liebenswürdigen letzten Brief beantworte. Daß ich so lange schwieg, schreib nicht meiner Nachlässigkeit, sondern vielmehr dem Wunsche zu, Dir recht aussührlich Deine verschiedenen Fragen zu beantworten und dazu mir die gehörige Muße zu verschaffen. Kurze Briefchen zu schreiben, hätte mir wohl meine sehr in Anspruch genom= mene Zeit öfters erlaubt, allein sie hätten unseren beiderseiti=

gen Bunschen nicht entsprochen; und da ich weiß, daß Du ausführliche Mittheilungen über bas hiesige Farmerleben von mir erwartest, so zog ich vor, so lange zu schweigen, bis ich dieser Erwartung entsprechen konnte. Du weißt übrigens zu gut, daß auch ohne Briefwechsel unsere Freundschaft burch Zeit und Raum nicht beschränkt wird, und selbst ohne uns oft schriftlich zu unterhalten, erhalten wir ja boch burch gegenseitige Befannte öftere Nachricht von einander. Erin= nerst Du Dich noch bes erstent Briefes, welchen ich von Dir im Jahre 1834 erhielt, des ominofen Pochens und meiner entzückten Antwort? Niemals hat mir eine schriftliche Mit= theilung mehr Freude gemacht, als die Deinige, und tausend Mal habe ich berfelben und Deiner gebacht und mich fern, fern von Dir in den westlichen Wäldern Amerikas recht oft im Geifte zu Dir und in jene schönen Beiten zurudversett. Was Du seitdem erlebt, möchte wohl interessanter gewesen sein, als meine bisherigen Schicksale, in benen bittere Täu= schungen meine schönsten Soffnungen vernichtet. Lag mich hoffen, daß meine Erfahrungen Dich von einem Schritte abzuhalten vermögen, welcher Dir unendlich viel Berbruß und Geldverluft zuziehen wurde, wolltest Du ihn ausführen, Deinen Entschluß nämlich, Farmerei zu treiben.

Die meisten nach Amerika Auswandernden gehen von dem ganz irrigen Grundsatze aus, daß hier die Verhältnisse ganz anders seien, als in Europa, insofern man Land sehr billig kausen und doch leicht durch dasselbe seine Existenz gründen könne. Schon vor meiner Abreise von Deutschland machte nich ein tüchtiger Landwirth auf diesen Irrthum ausmerksam und rieth mir von meinem Farmeransiedlungs=

plane ab; allein ich hatte ja mehr unsterbliche Werke über bie Union gelesen, als er, und glaubte baber, daß ich recht haben und er sich täuschen muffe. Mein armer Freund ift feitbem gestorben und ich bin beinahe auf ber Farm zu Grunde gegangen! Er fagte mir : "wo ber Grund und Boben billig ift, können die Producte nicht viel gelten, und wo diese unter der ersten Bedingung einen leidlichen Preis ha= ben, muß die Arbeit fehr theuer und ein bedeutendes Be= triebscapital nöthig sein." Ift das nicht sonnenklar? und bennoch widmen sich jährlich Tausende dem Farmerleben, welche beim Beginnen beffelben die Richtigkeit biefer Bemer= fung fennen und auf ber andern Seite nicht ben entfernte= ften Begriff von den Beschwerlichkeiten ber neuerwählten Beschäftigung haben; benn felbst ber fleißigste, unverdroffenste Landmann wird die Landwirthschaft hier unendlich viel schwerer finden, als in Deutschland.

Ein großer Unterschied findet in dieser Sinsicht statt zwisschen wirklichen Bauern, d. h. Leuten, welche in Europa beim Ackerbaue selbst tüchtig Hand ans Werk legten, und Solchen, welche niemals vorher schwere körperliche Arbeiten verrichteten und dies in Amerika aus Liebhaberci zu thun beabsichtigten. Die ersteren werden hier, besonders wenn sie zahlreiche Familien mitbringen, so daß im Falle von Krankscheiten einer des anderen Arbeit mitverrichten kann, nach und nach zu sicherem Wohlstande gelangen, während die letzteren für längere Zeit mehr Schaden und Aerger als Vortheil davon tragen. Wer nämlich an die Feldarbeit nicht gewöhnt ist, darf sich wenigstens Ansangs nicht allein auf seine Leisstungen verlassen, sondern bedarf der Hülfe, welche in der

Nähe von großen Städten allenfalls sehr theuer und schlecht, im Innern des Landes hingegen und auf dem Congreßlande, fern von den dichteren Ansiedelungen, gar nicht zu haben ist.

Um Dir bas Borbergebenbe nur einigermaßen begreif= lich zu machen, muß ich erwähnen, bag, was die Abhangig= keit bes einen Theiles des Volkes von dem anderen betrifft, bier gerade bas umgekehrte Berhältniß, wie in Europa, ftattfindet. Der bort gedrückte, fast verhungernde, im boch= ften Grabe willige und für erhaltene Beschäftigung und ge= ringen Lohn dankbare Arbeiter ift hier im Durchschnitt ebenso anmagend, übermüthig und vergnügungssüchtig, als in Europa diejenigen, welche ihn unterbrucken und bevortheilen. Er sieht hier eben so sehr auf seinen Rugen und sucht mit noch mehr Unverschämtheit Bortheil aus seiner Stellung zu ziehen, als jene bort; nur ist im Allgemeinen bie Un= maßung gebildeter Leute weniger verlegend und ekelhaft, wenn auch schlechter im Princip, als die eines ungehobelten Gesellen. Während ber Sauptgeschäftszeit find Arbeiter jeber Urt so gesucht, daß man sie häufig für den höchsten Lohn nur mit Mühe, oft aber auch gar nicht erhalten kann, und je mehr Nachfrage nach ihnen, besto größer bie Unsprüche. Daher kommt es, daß man sich häufig nur nach langem Suchen eine schlechte Gulfe für sehr hohe Preise verschaffen fann; benn in folden Fällen forbert natürlich ber nachläf= sigfte, ungeübteste ober schwächlichste Bursche gerade so viel, wie der beste, und trott darauf, daß er leicht anderswo Be= schäftigung findet, wenn man ihn nicht nehmen will. Da= bei sind Dienstleute häufig voller Ansprüche in jeder Bezie= hung und finden im Effen, Trinken, Wohnung zc. häufig

les ihren Vortheil Begünftigende für erlaubt und recht, alle an sie gemachten Unsprüche bingegen für Bedrückung. Den Begriff von Freiheit und Gleichheit begreifen nur wenige ber ersten Generation ber ungebildeten Einwanderer; unter Freiheit verstehen sie Bügellosigkeit, bas Recht, fich auf Rosten Underer möglichst zu pflegen und zu bereichern, fie zu betrügen und sich selbst so viel als möglich Vortheile zu erschleichen und zu erzwingen, unter Gleichheit die Belegenheit, sich gegen alle Diejenigen frech, grob und ungeschliffen benehmen zu fonnen, welche ihnen an Bil= bung und Tugend überlegen sind und vor welchen sie in Europa nie etwas Anderes als bie höchste Achtung zu äu= Bern Beranlaffung gefunden haben wurden. Das unerhört freche und betrügerische Betragen eines großen Theiles der Einwanderer verbittert und erschwert ehrlichen und gebilde= ten Leuten das Leben hier außerordentlich und wirft in den Augen der Eingeborenen einen schlimmen Schein auf die ganze deutsche und irische Nation. Ich muß Dir gestehen, ich bin felbst erstaunt gewesen über die große Anzahl schlech= ter Subjecte, welche man hier unter feinen lieben Landsleu= ten trifft, und habe mein Vertrauen in deutsche Ehrlichkeit und Rechtschaffenheit schon mit bedeutenden Verluften und Berbrießlichkeiten gebüßt. Ich glaube nicht zu viel zu fagen, wenn ich Dir versichere, daß ich hier in sechs Monaten unter Landsleuten eine größere Anzahl Betrüger, Schwindler, Lügner, Diebe, Säufer, Grobiane, Industrieritter, Klopf= fechter ic. getroffen habe, als mahrend meiner ganzen Lebens= zeit in Deutschland, in Buchthäusern ausgenommen. In ben Worten: "Sier ift eine freie Landschaft" findet

jeber Lump eine Entschuldigung fur bie Befriedigung feiner Begierben und Leidenschaften, und wer ber Stärkere ober Bestbewaffnete ju fein glaubt, bebroht ben Anbern mit Be= walt oder überhäuft ihn mit Beleidigungen. Man ift nicht selten gezwungen, sich auf seine Rraft ober Flinte zu verlas= fen, um sein Recht und sein Eigenthum zu schützen, und ift nur bann vor mörderischen Angriffen oder gröblichen Belei= bigungen sicher, wenn man sich ben Ruf eines handfesten Mannes, guten Schüten und überhaupt eines Solchen er= worben hat, ben man nicht ungestraft beleidigen barf. Saft Du denselben erlangt, so werden alle Diejenigen, welche Dir vergeblich burch Furcht allerlei Vortheile abzuzwingen such= ten, Dir als einem Tyrannen, higfopf, Ariftofraten zc. ei= nen schlimmen Namen zu machen und ordentliche Arbeits= leute von Deinen Diensten abzuhalten suchen, benn die Blut= sauger können Dir es nicht vergeben, wenn Du Dich von ihnen blos halb ruiniren läffeft.

In dem Worhergehenden habe ich Dir einen schwachen Begriff von den Mühen und Aergernissen, welche man hier durch das Bedürfniß ungebildeter Arbeiter sich zuzieht, zu verschaffen gesucht, laß uns daher einigermaßen die Unkosten sür dieselben in Anschlag bringen, um zu beweisen, daß ihre Hülfe nicht sehr vortheilbringend sein kann. Ein Farmarsbeiter gewöhnlichen Schlages, welcher die hiesigen Beschäfztigungen erst noch erlernen muß, erhält vom April bis Ende October monatlich neun bis zehn, während des Winterssiehen bis acht Dollar, nebst freier Wohnung, Kost und Wäsche. Ein mit den hier üblichen Arbeiten schon bekannzter und sleißiger Mann verdient das ganze Jahr über monatz

lich zehn, ober während ber Sommermonate zwölf bis brei= zehn Dollare. Die Roft muß man ohngefähr auf vierzig bis funfzig Dollars anschlagen, weil es üblich ift, täglich drei= mal Fleisch zu effen und bei jeder Mahlzeit Raffee zu trin= Faft überall ift die ganze Saushaltung an einem Tische und dieselbe Roft, ja die Arbeiter, von den Amerika= nern hands (Sande), um nicht Diener zc. zu fagen, ge= nannt, murden sich höchlichst beleidigt fühlen, wollte der Farmbesitzer für bie Seinigen, wären es auch Rinder, ein besonderes Gericht auftragen laffen. Tagelöhner bekommen auf bem Lande von einem halben bis zu einem ganzen Dol= lar Lohn täglich, jedoch mährend ber Erntezeit von einem bis zu einem und einem halben Dollar nebst Roft, welche in der letteren Periode außer den drei gewöhnlichen Mahl= zeiten noch in zwei außerorbentlichen mit Bachwerf, Raffee zc. besteht. Abgefehen bavon erhalten die Erntenden noch fo viel Branntwein, als sie trinken wollen, und biesen vorzuent= halten ober in Geldzulage zu verwandeln, wird als Hoch= verrath erklärt und mit Ercommunication bestraft, b. h. auf eine Farm, wo man sich bergleichen erlaubte, kommen keine Arbeiter zur Ernte!! Dem Lohne nach zu urtheilen würdest Du vielleicht glauben, daß die Dienstleute außerordentlich viel arbeiten müßten, allein barin irrft Du Dich, benn vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang rühren sie feine Sand mehr für Dich; die Dämmerung wird zur Nacht und ber Tag blos vom wirklichen Sichtbar = und Unsichtbarwer= ben ber Sonnenscheibe über dem Horizonte gerechnet. benke nun noch, daß der längste Tag hier nur 15 Stunden hat und daß im Hochsommer Mittags zwei Stunden geruht

werben, und Du wirst begreifen, daß bei Euch die Landleute viel mehr arbeiten, als hier.

Aluger bem männlichen Versonal gehören nun für Fa= milien, wie die Deinige, noch weibliche Gehülfen, theils um bie Ruche und bas Melken, theils aber auch sonftige haus= liche Geschäfte zu besorgen. Erwachsene Röchinnen, b. b. fechzehn= und siebzehnjährige, verlangen schon sechs bis sieben Dollar monatlich, Kindermädchen von 11 - 13 Jahren drei bis vier Dollar. Auch ihre Arbeit beschränft sich nur auf die Tageszeit, und Abends burfen fie für fich felbft naben, ftricken zc. Der Sonntag gehört ber Dienerschaft vollstän= dig, ja fie beanspruchen auf dem Lande gewöhnlich Reit= pferde ober Wagen, um die Ihrigen, noch häufiger aber Bälle zu besuchen, von benen fie oft erft Montags Mittags halbschlafend zurückfehren. Berweigerst Du ihnen bice, so verlaffen sie Dein Saus sicherlich, fobald ihre Zeit (gewöhn= lich miethet man Leute hier beim Monat) abgelaufen ift, wenn nicht noch vorher, unter dem Vorwand von Krank= heit. Daß die jungen Dienerinnen etwa so, wie bei uns die hofbamen behandelt werden muffen, verfteht fich von felbft. Für Alles, was sie im Sause zerbrechen, verbrennen, verder= ben, verlieren, darfft Du an feine Entschädigung benten und nicht einmal ein verweisendes Wort fallen laffen, sonft geben bie jungen Damen ohne Weiteres heim und schelten Dich einen Barbaren. Wer aber weiß, wie schwer es hier überhaupt und besonders auf bem Lande hält, weibliche Gulfe zu erlangen, und wer seiner Gattin dieselbe zu erhalten wünscht, der bittet lieber alle Seiligen um nie versiegende En= gelegebuld, läßt 77 gerade fein, erneuert lieber jährlich zwei=

mal das fämmtliche Glas = und Porzellangerath, verbeißt seinen Ingrimm und verschmerzt alle Verlufte cher, als daß er seine Frau burch eine unvorsichtige Aleußerung plötzlich ber Röchin beraubt und dann wieder gezwungen ift, tage= ober wochenlang trot Wetter, Wind und Weg obuffeische Irrfahrten nach Ersat anzustellen. Glaube mir, lieber Gerr= mann, biefe Art von Entbedungsreisen gehort zu ben ver= zweifeltsten Drangfalen liebevoller Chemanner auf bem Lande; benn erstens sind die Dienstmädchen hier außerordentlich fel= ten, weil die meisten schon mit sechzehn und siebzehn Jahren heirathen und nach Jahr und Tag ihren Stolz barein seten, felbst wieder einen Dienstbaren Beist in Gestalt einer Schwe= fter ober Muhme zu besitzen, zweitens, weil viele felbst noch arme Leute ihre heranwachsenden Tochter in ihrem eigenen Sauswesen mit großem Nuten verwenden konnen, und brit= tens, weil die große Mehrzahl ber Jungfrauen vom Lande vorzieht, fich in ben benachbarten Städtchen zu verdingen, mo Liebhaber, Musik, Tanz, Geklatsch und sonftige Borzüge ber höheren Civilisation mehr zur Hand sind. Es mider= fährt uns hier nicht selten, daß die jungen ladies vom Lande einen leichten Dienst mit höherem Lohne in ihrer Dach= barschaft sehr schnippisch mit den Worten: "ich gleiche es nich im Busche (b. h. auf ber Farm) zu lebbe, i geng uf Highland ober Lebanon" ausschlägt und einen viel beschwer= licheren und weniger einträglicheren in ber Stadt vorzieht! Und wenn Du wüßtest, wie erfahren biese jungen Prinzef= sinnen in den Geschäften find, für deren Uebernahme fie fo hoch bezahlt werden, so würdest Du vor ber Wirthschaft im Busche erschrecken und Deiner Gattin lieber irgend ein ande=

res Leid zufügen, als fie in eine folche verseten. Die Roch= funft unserer Röchinnen besteht vorzugsweise darin, schlechte Suppe und fast ungenießbaren Raffee anzufertigen und babei einen Grad von Reinlichkeit zu entwickeln, welcher in Deutsch= land bei der Stallfüttering als anstößig gelten würde. hoher Grad von Nachlässigkeit und wegwersende Behand= lung des Rochgeschirres werden in der Ausübung der Roch= funft als Ansprüche auf höhere Ausbildung betrachtet. Will Dir die Sausfrau gelegentlich einmal einen guten Tag ma= chen, D. h. Dir etwas wirklich genießbar Zubereitetes vor= feten, fo muß fie selbst von früh bis Mittags am Feuer fte= - hen und außerdem noch Teller und Gläser auswaschen, ba= mit beren Alltagsansehen Dir nicht bas Festessen verleitet. Mit bem Waschen und Platten (hier Biggeln genannt) geht es nicht beffer, benn foll die Basche nur einigermaßen ein reinliches Ansehen haben, so muß die Frau vom Sause auch biefe Beschäftigung größtentheils übernehmen. Ja fehr viele Mädchen machen sogar zur Bedingung bes Dienstantrittes, daß sie nichts mit ber Basche zu thun haben, aus Furcht vor dem kalten Fieber. Kannst Du daher nicht in der Nähe für gute Worte und einen halben Dollar täglich eine Wasch= frau auftreiben, so mußt Du die schmutige Basche nach bem nächsten Städtchen fahren, bort waschen laffen und spä= ter wieder abholen. Ift das nicht außerordentlich bequem und einladend?

Was die Milchwirthschaft betrifft, so kann sie durch gemiethete weibliche Hände hier gar nicht betrieben werden, weil Du sicher bist, daß die Kühe bald vernachlässigt, schlecht gemolken werden und die Milch entweder gänzlich oder größ-

tentheils verlieren. Im Allgemeinen läuft bas Bich hier, Arbeitspferde ausgenommen, Winter und Sommer im Freien umber und kommt blos Abends und Morgens an die Baufer, um fich etwas Futter zu pelen ober bie Jungen zu fäugen. Bei biefer Gelegenheit numperben bie Rube, ohne angebunden zu fein, gemolfen, und war auf den meiften Far= men im Sofe ober selbst noch außerhalb beffelben. Ift nun bas Wetter regnerisch ober kalt, so bekümmert sich Niemand um das Vieh und die Dienerschaft freut fich fogar, wenn es gar nicht an das haus kommt. Kann es die privilegirte Melkerin bahin bringen, daß von vier bis feche Rüben burch grobe Nachlässigfeit keine einzige ober vielleicht nur noch eine Milch giebt, so hat sie einen Lieblingswunsch erreicht: benn nun ift fie eines großen Theiles ihrer Arbeit ledig. Alle Auf= sicht und Bemühung, bies zu verhindern, hilft Dir nichts, Du wirft vor Deinen Augen betrogen, die ruhigsten Rube werben wild gemacht, damit das Mädchen die Entschuldi= gung bat, fie konne sie nicht melken, und schickst Du zehn fort, so macht es die Elfte wieder eben so wie die früheren. Un Buttermachen ift unter so bewandten Umftanden natur= lich nicht zu benken und man ist froh, wenn man von sünf bis feche Rühen im Winter Milch genug zum Raffee und Thee erhalt; ja Du triffst fogar im Winter nicht felten Far= men mit einem bebeutenben Biehftande, wo es gar feine Milch giebt. In ben Städten fann man fich bieselbe leichter verschaffen, insofern daselbst von armen oder speculativen Leuten, welche ihre Rühe selbst abwarten und melken, Milch genug und sogar oft Butter verkauft wird, jene burchschnitt= lich zu fünf Cent für 1 1/2 Quart (ohngefähr um ein Acht=

theil kleiner, als das Berliner), diese zu zwanzig Cent für das Pfund im Winter und halb so theuer im Sommer. Wenn Farmersfrauen oder Töchter das Welken und Butters machen selbst besorgen und die Männer die Kühe selbst sütztern, erhalten sie ohngefähr ein Dritttheil so viel Milch von einer Kuh, als wir in Deutschland, wo das Vieh in Stälslen gut verpslegt wird, gleichwohl bezahlt sich ihre Mühe sehr reichlich.

Außer ben erwähnten Unannehmlichkeiten hat man hier noch mit bem großen Uebelftande zu fampfen, bag man mei= ftens Leute in fein Saus aufnehmen muß, ohne über beren frühere Beschäftigung ober Aufführung auch nur ben ge= ringsten Nachweis zu haben. Dach sogenannten Atteftaten fragt hier Niemand, weil eine Erkundigung dieser Art für eine Beleidigung ber Berren Arbeiter angefehen werden wurde. Der rechtliche Mann verfällt nun wohl burch sich selbst nicht auf biese Verirrung und Selbstüberschätzung, allein liederliche Subjecte haben es babin gebracht, daß eine Nach= frage nach Sittenzeugniffen für eine Unmaßung gilt, bamit sie besto eber im Trüben fischen fonnen. Was sollten übri= gens auch die aus Europa mitgebrachten Atteftate Neuein= gewanderter hier nüten, wo man weber ihren Besiter, noch die Unterschriften ibentificiren fann und mo daher jene eben= fogut nachgemacht, ober gestohlen, als ächt sein mögen. Rurz man muß hier gewöhnlich Dienstleute männlichen und weiblichen Geschlechts auf gut Glück annehmen und sich glücklich preisen, wenn man nicht tüchtig bestohlen wird - und Trunkenbolde in das haus bekommt, welche mehr Scha= den als Nugen stiften und oft schwer wieder loszuwerden find. Auf gute, nüchterne Arbeiter, wenn man sie zufällig erhält, fann nian nie für lange Beit rechnen, benn binnen einem Jahre können sie schon so viel verdient und gelernt haben, daß fie eine kleine Farm in Pacht übernehmen, vber irgend ein andres Geschäft für sich selbst anfangen. Die Faullenzer und Trinker hingegen kommen selten so weit, und baber sind von biefen immer mehr zu haben, als von jenen. Bei bem schönen Geschlechte, welches hier in viel ge= ringerer Bahl vorhanden ift, als das ftarke, ift dies an= bers; ba schützt weber Laster noch Bäglichkeit vor bem Bei= rathen; benn um jebe Jungfrau ober Wittwe bewerben sich ftets mehrere Freier, und gefällige Unterhändlerinnen haben oft schon für die zu erwartenden Ankömmlinge viele Anträge heiratholustiger Männer. Nicht felten begeben sich einige ber letteren ohne Umstände an Bord eben mit Einwanderern anlangender Dampfboote und nehmen sich prima vista ein Weib, in der Voraussetzung, daß sie auf diese Art weniger Unsprüchen und mehr guten Willen, als bei den hier schon verwöhnten Frauenzimmern, finden werden. Außer Kali= fornien giebt es wohl kein Land, wo heirathefähige Jung= frauen jeden Alters und Aussehens so schnell zu ber Glück= seligkeit bes Chestandes gelangen können, als hier. Raum hat man eine halbermachsene Röchin einige Monate gehabt, so entführt sie ein Freier, ja es ist mir schon vorgekommen, daß häßliche, dumme und vorgeschrittene Fünfzigerinnen, auf beren Gulfe für langere Beit ich aus ben angeführten Gründen rechnen zu dürfen glaubte, schon nach acht Tagen fich burch hymens rofiges Band feffeln ließen. Bon altern= ben und ziemlich widerwärtigen Wittmen habe ich gehört,

baß sie sich gerühmt, furz nach dem Tode ihres letten Gatten binnen wenigen Stunden die Bekanntschaft mit dem neuen gemacht und die legale Vermählung vollzogen zu haben!

Das Vorhergehende wird es Dir begreiflich machen, daß jebe Art von Gulfe auf bem Lande gang besonders schwer zu erlangen und mit vielen Unannehmlichkeiten und Unkoften verknüpft ift, und daß durch das Bedürfnig berselben bem Landleben nicht felten alle Aussicht auf Gewinn und Bufriebenheit entzogen wird. Wer daher glaubt, auf der Farm, fern vom Gewühle ber Welt, ein sorgenfreies, zufriedenes Leben führen und neben ben Segnungen ber europäischen Civilisation ber Vorzüge ber Freiheit und Selbstständigkeit fich erfreuen zu können, ber irrt gewaltig; benn hat er selbst Bermögen genug, um jährlich bedeutende Summen blos zu feinem Vergnügen verwenden zu können, fo wird er bennoch mit allen Opfern als ungeübter Farmer im Westen fich mehr Plage als Freude erkaufen. Ein Anderes ift es mit dem Besitze von schön eingerichteten Farmen in ber Nahe großer Städte im Often ber Union; bort kann man sich auf bem Lande seines Le= bens freuen; man ift ficher, gebildete Nachbarn zu haben, bei einiger Geschäftstenntniß sein Bermögen zu vermehren und weniger Unannehmlichkeiten mit Arbeitern zu erfahren 3. allein der Ankauf eines solchen Grundstückes ift gewöhnlich wenig= stens ebenso kostspielig, als eines gleichgroßen in ben besten Gegenden von Deutschland gelegenen, und baber für wenige Einwanderer erreichbar. Ueberhaupt denken ja auch die mei= sten Ankömmlinge hier baran, recht große Strecken bes bil= ligsten Landes zu kaufen, um dadurch ben Kindern und Rin= bestindern einen gewissen Grundbesit und eine Art Fami=

lienansiedlung zu gründen. Wenn nun auch dieser Plan vielleicht ber zwedmäßigste ift zur Anlage von Rapitalien und für die Zukunft der Nachkommenschaft, so ist boch dem Räufer jedenfalls zu rathen, das erkaufte billige Land ganz unbenutt liegen zu lassen, bis die Nachbarschaft desselben anfängt, bicht bewohnt zu werden und Absatzquellen für die Naturprodukte hervorzubringen, sich felbst aber in der Nähe eines größeren Ortes niederzulassen und die Farmerei erft gang im Rleinen anzufangen, theils um fich und bie Seini= gen nach und nach auf die leichteste Art baran zu gewöhnen, theils aber auch, um das fleinere Gutchen eher wieder ver= kaufen zu können, wenn er ber Landwirthschaft überdruffig wird. Sat sich nun der Einwanderer nach einer hinreichend langen Probezeit überzeugt, daß er im Stande ift, Die Far= merarbeiten selbst zu besorgen, hat er sich über die Schwie= rigkeiten ber Unsiedlung auf noch ganz uncultivirtem Lande unterrichtet und halt er die Seinigen für hinlanglich vorbe= reitet, alle bevorstehenden Mühen und Entbehrungen zu er= tragen und ihn gehörig zu unterftüten, so mag er ben Schritt magen und versichert sein, bas Glück ber Seinigen gegründet zu haben, in soweit dies hier möglich ift.

Im Allgemeinen nimm als Regel an, daß das theuer ste Land am allerbesten die Mühe des Bearbeitens lohnt und daher im Vergleiche mit dem so wohlseilen Congresslande, dessen Ertrag man nur in großer Entsernung zu verkaufen im Stande ist, sich als das billigste erweist. Auf einer Farm in der Nähe einer Stadt, wo der Acker dreißig bis vierzig Dollars kostet, kann eine Familie viel leichter ihr gu= tes Auskommen sinden, als dort, wo der Acker nur 1 1/4 werth

ift, und außerbem ift anzunehmen, daß das theurere Land bald mit zu ber Stadt gehören und in Baupläte abgetheilt wird, wodurch fich dann ein ganz ungeheurer Gewinn her= ausstellt. Die größten Reichthumer in bei Union find auf biese Art erworben worden und meistens in die Sande von Leuten gekommen, welche beim Unkaufe bes Landes keine Ibee hatten von bem fünftigen Werthe beffelben. Lag uns burch ein Beispiel erläutern, inwiefern mit ber Entfernung von belebten Orten der Werth des Landes fallen muffe und umgekehrt. Bier in ber Stadt z. B. koftet eine Rlafter (cord = 128 Rubiffuß) Holz zwei bis zwei und einen halben Dollar. Für bas Spalten und Auffegen Dieses Maßes zahlt man funfzig Cent; Fuhrlohn für einen zweispännigen Ba= gen mit Fuhrmann wird zu 11/2 Dollar täglich gerechnet. Eine halbe Rlafter bolz ift ohngefähr fo viel, als ein Zwei= spänner fahren fann. Wer nun also soweit von ber Stabt entfernt wohnt, daß er nur zweimal täglich dahin fahren fann, bekommt blos seine Arbeit und sein Fuhrlohn be= zahlt, aber wenig ober Nichts für sein Holz. Befindet sich Deine Farm hingegen so nahe bei ber Stadt, daß Du vier= mal fahren und wegen ber fürzeren Strecke mehr auflaben kannst, so hast Du schon abgesehen von dem Verdienst für das Holzfällen und Fahren, oder von den Auslagen für bei= des, noch 75 Cent bis einen Dollar für die Rlafter Deines Holzes. Häufig ift das auf dem Lande in der Nähe von Städten stehende Solz viel mehr als ben Raufpreis werth, allein dies wird zu wenig berudfichtigt. Die Entfernung von dem Verkaufsplate der Produkte bedingt vorzugsweise ben Werth des Landes, deshalb zieht sich auch jett, wo man

gegen bie Indianer feine Vorsichtsmaßregeln mehr zu brau= chen hat, die Bevölferung vorzugsweise nach den großen Flüssen, Seen und Eisenbahnen. Das Innere neuer Staa= ten ift, fofern nicht einzelne ber genannten Berkehrstraßen daffelbe berühren, gewöhnlich am längsten unbebaut, und felbst alte Unstedler solcher abgelegenen Gegenden ziehen sich, nachbem sie viele Jahre lang stets mit Mangel und Elend gefämpft, endlich in die burch Sandel und Gewerbe belebte= ren. Sier sieht man täglich ben Grundsat, bag ber Sanbel die Basis aller Civilisation ift, bethätigt. Laß z. B. die gescheidtesten Leute fern von dem regen Geschäftsleben Un= siedlungen gründen, so werden sie bald durch die Erschwe= rung bes Verkehrs mit ber Civilisation und durch die tag= liche ermüdende gleichförmige Alrbeit abgeftumpft, gleichgül= tig gegen die Mitwelt werden und sich bald von dem ge= wöhnlichen Arbeiter durch Nichts unterscheiden, als etwa burch einen mürrischeren Charafter. Sie find zufrieden, fich burch anstrengende und mit bedeutendem Zeitverlufte verbun= dene Reisen einige Male des Jahres die unentbehrlichsten Bedürfniffe zu verschaffen, und geben gern alle früheren fei= neren oder wissenschaftlichen Bedürfnisse auf. Aber siehe, da errichtet ein fleiner Speculant einen Raufladen und babei ein fleines Wirthshäuschen, ein anderer reicherer Mann baut eine Sage = und Mahlmühle oder Brennerci, und wie durch einen Zauber wird die Gegend belebt. Der Farmer braucht nur wenige Meilen zu fahren, um feine Produtte theils gegen Beld, theils gegen Waaren zu vertauschen, er trifft häufig Bekannte und fängt wieder an aufzuleben. Neben den Duh= len, Laden ze. siedeln sich bald einige Sandwerker, Schmiede,

Böttcher, Schuhmacher an, ein Postamt wird sogleich von der Regierung und eine Schule von der Gemeinde gegründet; furz es hat sich bald ein Städtchen gebildet und der Umgegend desselben ist die Seele eingehaucht. Man erhält regelmäßig Briefe und Zeitungen, sindet eher Gelegenheit für Geselligzteit und wird wieder empfänglich für Verbindung und Theilnahme für die Außenwelt. Die durch den Kaufladen gebotene Wöglichseit, verschiedene Wünsche und Bedürfnisse befriedizen zu können, spornt den Landmann zu erhöhter Thätigkeit und vermehrtem Nachdensen an, wie er sich diese Bestiedizung verschassen könne. Eine gute Landstraße, eine Eisenbahn oder ein Kanal fördern das Werf auf eine wunderbare Weise und verwandeln die schon aus versauerten, schwerzfälligen Farmern hervorgegangenen rührigen Kleinstädter auf einmal in die unternehmendsten Weltbürger.

Um jedoch nicht dem Zufalle anheimzustellen, was man sich durch eigne freie Wahl verschaffen kann, ist es viel zwecksmäßiger, für den Ankauf eines Grundstückes sogleich eine Gegend zu wählen, wo die nöthigen Handelsverbindungen schon geknüpft und die Absatwege für die Erzeugnisse des Ackerbaues schon vorhanden sind. Der Unterschied des Preises zwischen schon eingerichteten Farmen und noch ganz uns bebautem Lande erscheint übrigens viel bedeutender, als er wirklich ist; denn wenn man für jene z. B. zwanzig oder dreißig Dollar für den Acker verlangt, so sind in dieser Eumme alle Gebäude, Anpflanzungen zc. einbegriffen und gewöhnlich billiger angeschlagen, als man sie selbst herstelslen könnte, während auf Congresslande nichts vorhanden ist, als Bäume, Gebüsch und Prärie und die Kosten der

ersten Einrichtung nicht selten ben Kaufpreis einer schon aut eingerichteten und günstig gelegenen Farm übersteigen. Nachbem ich Dir nun wiederholt gerathen, eine der letzteren zu Deinem projectirten Versuche der Landwirthschaft zu wähslen und zwar eine kleine, will ich Dir in möglichster Kürze den Ertrag derselben nach Ackern, ihre Einrichtung und die als Betriebscapital erforderlichen Summen angeben.

Die vorzüglichsten Erzeugnisse bes Ackerbaues find hier Mais (türfischer Weizen, von den Amerikanern gemeiniglich corn anstatt indian corn genannt), Weizen, Gerste, Hafer, Rartoffeln und Beu. Am besten gebeiht ber Mais, ben vor= theilhaftesten Ertrag liefern bie Rartoffeln, wenn sie gera= then. Fast alle Fruchtsorten sind bem Digwachse außeror= bentlich ausgesett, wegen ber Unregelmäßigkeit bes Wetters. Der Weizen und bie Gerfte leiben fast alle Winter bebeutend burch ben so häufig mit Thauwetter abwechselnben Frost, und die Sommerfrüchte bald durch zu lang anhal= tende Trodenheit, bald burch zu viel Regen. Ich habe schon wiederholt erlebt, daß sämmtliche Getreidearten zu verschie= benen Beiten so vollständig migrathen waren, daß sie bas Abmähen nicht lohnten und daß die Rartoffeln kaum die Aussaat ersetten. In den Jahren 1849 und 1850 schlu= gen bie Ernten in unserer Gegend fo fehr fehl, bag im Ban= zen ber Ertrag bes Aderbaues faum bie Salfte eines mittel= mäßigen betrug. Wäre bas Jahr 1851 nicht so außeror= bentlich günftig ausgefallen, so wurde ein allgemeiner Ban= querott in unserer Gegend, wo die Erzeugnisse bes Bobens ben - Reichthum von Stadt und Land ausmachen, unver= meidlich gewesen sein.

Den Beigen fact man bier zu einem und einem Biertel Bufbel auf ben Ader zwischen ber Mitte September und October und erntet ibn von Ende Mai bis Mitte Juni. Die beste Zeit bagu ift, wenn er noch ziemlich grun ausfieht, ber Galm unter ben unteren Anoten jeboch icon gelb geworben ift. Wartet man, bis ber gange Balm gelb ift, fo fallen bei großer Site mabrend bee Mabens zu viele Korner aus, besonders wenn man nicht schnell genug Erntearbeiter bekommen fann. Wer bie Landwirthschaft mit bem nothis gen Rapital und in mäßiger Ausbehnung treibt, bedient fich jest ber Gae = und Erntemaschinen. Lettere fostet ein bun= bert und funfzehn, jene nur hundert Dollars, beide find aber so außerordentlich vortheilhaft, daß sie sich in einem Jahre mehr als bezahlt machen, wenn man ohngefähr hundert Acker Salmfrüchte baut. Die Säemaschine hat die Form einer mit hohlen Babnen versebenen Egge, an ber fich ein mit jenen durch Röhren in Berbindung ftebender Raften, in welchen die Saatfrucht geschüttet wird, befindet. Die Deffnung an ben trichterförmigen Bahnen ift etwa einen Boll über bem unteren Ende berselben und nach hinten, fo daß fie beim Fortbewegen durch die Erbe nicht verftopft merben fann. Die breiten Bahne ziehen Furchen, in welche bas Rorn fällt und von ber lockeren nachrutschenben Erbe so= gleich wieder bebeckt wirb. Daburch kommt bas aufgehenbe Betreibe regelmäßig reihenweise zu fteben, jedes Pflanzchen erhält gleichen Antheil an Luft und Sonne, sowie einen gleich großen Raum zur Ausbreitung ber Wurzeln und Schöflinge. Ein Hauptvortheil biefer Maschine ift jedoch noch der, daß der im Gerbste hier sparsam fallende Regen

ben jungen Pflänzchen in ber Vertiefung ber Furche beson=. bers zu Gute kommt und daß bem Erfrieren berfelben nach Thauwetter insofern vorgebeugt wird, als die aufgethaute und erweichte Erbe ber Furchenrander nothwendigerweise sich nach ber tieferen Mitte hinsenkt und auf biese Art bie möglicherweise etwas gehobenen Wurzeln immer wieder von Neuem bedeckt und baburch vor dem Froste schüpt. Die Erntemaschine (wir wenden eine von Flagg und Ewing an, welche boppelt so viel leistet, als die auf der Weltaus= stellung in London so fehr bewunderte und hier schon für nicht mehr gut genug gehaltene) besteht in einer horizontal fich fehr schnell bewegenden feinen Sage, welche die Balme ohne einen Schlag, wie die Sense, zu bewirken, unmerklich burchschneibet. Finger, gleich ben an unseren Getreibesensen befindlichen, faffen bie Balme und legen fie ohngefähr in ber Menge ber gewöhnlichen Bunbel auf ben Boben. Rein Salm bleibt fteben und faft fein Korn geht verloren. Die Maschine, auf einem kleinen Wagen angebracht, wird von zwei Pferben, welche außerhalb bes abzumähenden Striches gehen, getrieben, wobei die Unidrehung der Wagenräder die Triebfraft bilbet. Die Gage und Finger fteben gerade fo= weit an ber Seite bes Wagens hervor, als ein tüchtiger Mäher mit feiner Sense greifen fann. Die neueren Dlaschi= nen mähen sogar einen Strich zehn Fuß breit. Die Arbeit geht im ruhigen Schritte ber Pferbe fort, fobaß in einem Tage achtzehn bis zwanzig Acker geerntet merben, mahrend ein guter Mäher hier nur von einem und einem halben bis zwei Acer maben fann. Es ift berechnet worden, daß bie Maschine auf ben Acter zwei Bushel Getreide er=

balt, welche beim Ernten mit ber Sense theils burch ben Schlag ausfallen, theils fonft in ben Alehren verloren geben. Man bat sogar schon eine Maschine, welche zugleich mabet, brischt und reinigt, so bag vor berjelben bas Getreibe auf bem Salme fteht und babinter in einem Raften bas fur Die Mühle fertige Korn zum Vorschein kommt. Im Norden von Illinois sind schon mehrere im Gebrauch; jedoch hier bei uns noch nicht, mahrscheinlich weil sie noch zu koftspie= lia find, vielleicht auch, weil die Ansicht verherrscht, Die Salmfrüchte müßten erft eine gewiffe Beit lang in Garben fteben, um fich vollständig ausdreschen zu laffen. Der Weizen treibt hier zuweilen aus einem Korn mehr als breißig Salme, durchschnittlich jedoch ohngefähr nur funfzehn bis sechszehn, da er aber im Frühjahre so schnell wächst und häufig schon drei bis vier Wochen nach der Blüthe reif wird, so ift sein Korn weniger voll, groß und schwer, als im Mor= ben. Ift bas Frühjahr febr feucht, fo entsteht ber Roft am Salme, wodurch die Entwickelung des Kornes fehr leidet und bem Werthe ber Frucht großer Abbruch geschieht. Der Armeewurm, eine an der Erde fortfriechende und in ih= rer höchsten Ausbildung etwa zwei bis zwei und einen hal= ben Boll lange und einen viertel Boll bide schwärzliche Raupe zerstört zuweilen im April und Anfangs Mai ben Weizen, sowie alle andere Salmfrüchte und Wiesen bis auf die Wurzel. Die Unzahl dieser Thiere, welche ohngefähr aller drei bis vier Jahre mehr ober weniger zum Vorschein kommen, ist in ber That unglaublich. Sie fressen meilenweit alle Getreidearten, jungen Mais mit eingeschlossen, vollständig und friechen in zahllosen, Alles bedeckenden

Schaaren von den zerstörten Feldern nach den grünen mit einer Geschwindigkeit von fünf Secunden auf den Fuß. Rleefelder lassen sie unberührt und versuchen, soviel ich selbst beobachtet habe, nie den Durchgang durch dieselben. Um die Saaten vor ihren verheerenden Zügen zu retten, muß man um dieselben herum fußtiese Gräben mit sehr senkrechten oder wo möglich überhängenden Seitenwänden, welche sie nicht übersteigen können, ziehen; es ist jedoch nothwenzdig, die in dieselben hineingefallenen Raupen täglich zu zertreten, wenn nicht ihre Menge die Gräben aussüllen und den Nachkommenden einen leichten Uebergang gewähren soll. Die Verheerungen dieser Landplage in einer einzigen Nacht sind unglaublich und die Felder oder Wiesen so die damit bedeckt, daß das Zertreten von Tausenden derselben beim Gehen wirklich ekelhaft wird.

Ift der Weizen gut gerathen, so giebt er von ein und einem Viertel Bushel Aussaat einen Durchschnittsertrag von zwanzig Bushel auf den Acker. Man hat jetzt eine Art früshen Weizen aus den Küstenländern des Mittelländischen Meeres hier eingeführt, welcher nach den bisherigen Versuschen 30 bis 35 Bushel auf den Acker gegeben hat, allein die Müller kaufen ihn nicht so gern und bezahlen zwei Cent weniger dafür, weil er mehr hülse und weniger Mehl entshält, als der gewöhnliche; dennoch bleibt beim Andaue desselben ein Gewinn von ohngefähr fünfzig Procent im Vergleiche mit jenem, genug um seine künstige Benutzung allgemein zu machen. Der Durchschnittspreis für guten Weizen ist in unseren Landmühlen siedzig Cent für das Bushel. Dieses Maß enthält ohngefähr acht und zwanzig Verliner

Kannen oder Maße, wird aber bei der Frucht nach dem Gewicht bestimmt und hält sechzig Psund Weizen. Wer das Getreide gegen Mehl vertauschen will, erhält drei und dreißig Psund Wehl erster, oder vierzig zweiter Klasse und fünf Psund Kleie. In den größeren Städten ist der Preis der Bodenserzeugnisse immer etwas höher, als auf dem Lande. Der aus den nördlichen Staaten kommende Weizen hat wegen des größeren, schwereren Kornes entschieden den Vorzug vor dem unsrigen. Der reiche, schwarze Prärieboden eignet sich wenig für den Andau desselben, viel vortheilhafter ist dazu lehmiges, hügliges Waldland, insofern dasselbe trockner ist, weniger durch die abwechselnde Kälte und Wärme im Winster gehoben wird und immer schwereres Korn liefert. Im Allgemeinen ist der Weizenbau hier ziemlich unsicher und bei weitem nicht so vortheilhaft, als im Norden.

Die Gerste gewährt einen viel reichlicheren Ertrag, als die vorhergehende Getreideart, ist aber noch mehr Zufälligkeiten unterworfen, als jene. Wintergerste kostet durchschnittlich von neunzig Cent bis einen Dollar, die Sommergerste nur halb soviel. Erstere wird stets vor dem Weizen gemäht und nachgesäet und verlangt lockeren, sehr guten Boden zu ihrem Gedeihen. Saser wird nur zur Abwechselung mit anderen Fruchtarten gebaut, im März gesäet, im Juli gemäht, gibt, wenn er gut geräth, bis funszig Bushel vom Acker und kostet von zwanzig bis fünf und zwanzig Cent das Bushel. Den Buchweizen säet man, nachdem Weizen oder andere Halmsfrüchte abgemäht sind; er wird drei bis vier Fuß hoch und steht überall so dick, als der üppigste Klee. Man rechnet auf zwanzig Bushel für den Acker zum Preise von vierzig Cent.

Im Winter werben bavon besonders zum Frühstücke dunne Ruchen gebacken und von männiglich mit Butter ober Sprup warm sehr gern gegessen. Da bas Buchweizenmehl in ber beißen Jahreszeit leicht verdirbt, so hört mit derfelben auch ber Gebrauch beffelben auf. In unferer Gegend fehlen bie Scheunen noch fehr allgemein, und baber wird bas Getreide in großen Saufen auf bem Felde an einem Orte aufgestellt, wo man es zu breschen beabsichtigt. Rleine Quantitäten Salmfrüchte, ober ber Bebarf zum Gaen werben noch häufig mit Pferben ausgeritten, bie Sauptmaffe hingegen allgemein mit Maschinen ausgedroschen. Un benselben ist zugleich eine sogenannte Wind = ober Begemühle angebracht, so bag bas Rorn sogleich gereinigt zum Borichein kommt. Reiche Farmer besitzen in der Regel ihre eigene Dreschmaschine, folche hingegen, welche wenig Salmfrüchte bauen, miethen fie. Mit derfelben kommen gewöhnlich vier Mann und vier Pferbe, welche, unterstützt von noch vier bis fechs anderen tüchti= gen Arbeitern, die ber Gigenthumer des Getreides felbft mit eben so vielen Dollarn täglich zu bezahlen hat, in einem Tage von zweihundert bis zweihundert und funfzig Bushel ausdreschen und dafür fünf Cent für jedes Bezahlung er= balten. Roffe und Männer muffen während ber Dreschzeit beherbergt und reichlich bewirthet werben. Das Stroh wird während ber Arbeit mit Gulfe einer besonderen Egge am Boben hin und auf bie Seite geschleppt und babei leiber fehr rucffichtelos behandelt. Saushälterische Farmer brin= gen es sobald als möglich in Haufen und streuen, wie bei bem Beue, Salz bazwischen, bamit es bas Wich beffer frißt; die meisten Amerikaner verbrennen es gewöhnlich auf bem Welbe. Beim Mangel ber Fruchtböben wird das Getreibe meistens von der Waschine weg nach der Stadt gesahren, weshalb man auch mit dem Dreschen wartet, bis die Preise die größtmöglichste Göhe erreicht haben. Es ist natürlich, daß der von Scheuern sast ganz entblößte Farmer durch das Ueberwintern der Getreidehausen im Freien jährlich einen sehr ansehnlichen und bei sehr nassem und ftürmischem Wetzter zuweilen einen sehr bedeutenden Verlust an dem Ertrage seiner Felder und Arbeit erleiden muß, allein denen, welche besser wissen, wie dergleichen zu vermeiden ist, sehlen meisstens die Mittel zu dem hier so kostspieligen Baue von geräumigen Scheunen, die Amerikaner hingegen haben selten dergleichen gesehen und ahnen kaum, daß irgend ein andres Gebäude zu einer Farm gehöre, als ein schlechtes Wohnhaus.

Die Kultur des Maises ist hier die allgemein verbreistetste, weil ein einzelner Mann leicht viele Acker damit besstellen und seine Ernte auch allein einsammeln kann. Nachsdem im April das Feld einmal oberstächlich gepflügt ist, werden auf demselben in zwei sich rechtwinklig kreuzenden Richtungen parallele Furchen vier und einem halben bis füns Fuß von einander gezogen, und dadurch lauter gleichsseitige Quadrate der Weite der Furchen entsprechend gebilzdet. Hierauf geht man der Reihe nach und legt an die Ecken der Quadrate, oder was dasselbe ist, in jede der Kreuzungssstellen der Furchen drei bis vier Maiskörner und zieht über diese vermittelst einer Hacke einen Boll hoch lockere Erde. Gewöhnlich legen Kinder die Samenkörner und Erwachssene hacken sie zu. Bei der Auswahl derselben muß man darauf Rücksicht nehmen, daß sie nur aus der Mitte sehr

großer Rolben ober Aehren genommen werben, und daß bas Berg berselben, b. h. die Spite, mit welcher sie an bem holzigen, inneren Theile ber Aehre festhängen, nicht abge= brochen sei. Die oben und unten an den Kolben befindlichen Rörner find niemals vollkommen ausgebildet und geben ba= ber schlechte Pflanzen. Binnen acht Tagen fieht man bie ersten Reime ber Erbe entsprießen, zugleich mit ihnen aber auch bie von zahllosem Unkraute. Um Dies zu zerstören, pflügt man, wenn bie Pflänzchen handhoch find, mit einem Cultivator (Schaufelegge) zwischen ben Reihen derselben hin= burch ober mit einem leichten, einspännigen Pfluge bie Reihen entlang und zwar so, daß man die Erde von ben Pflänzchen abwirft, jedoch ohne ihnen zu nahe zu kommen. Je nachdem nun die letzteren wachsen und das Unkraut mit ihnen, wird aller vierzehn Tage ober drei Wochen die Erde, wie bei dem Kartoffelbaue, angepflügt und zwar ab= wechselnd in sich kreuzender Richtung, so daß die Pflanzen von allen vier Seiten neuen Grund erhalten und zugleich vom Unfraute gereinigt werben. In der Regel niuß der Mais vier bis fünf Mal in ben verschiedenen Richtungen gepflügt werben, um gehörig zu gebeiben, babei vergeffe man jedoch nicht, bem Pferde einen Maulforb anzulegen, um es zu verhindern, die schon herangewachsenen Pflanzen abzubeißen. Sobald bie Blüthe anfängt, fichtbar zu werden, ift alle Bearbeitung nachtheilig. Sind zufällig alle vier gelegte Körner gewachsen, so niuß man eine oder zwei Pflan= zen auszichen, an anderen Stellen hingegen, wo sich vier= zehn Tage nach bem Pflanzen fein Reim blicken läßt, neue Samenkörner legen. Säet man ben Mais bicht, so gibt

er feine Aehren, aber grun abgemaht, vortreffliches Bieh= futter. Jede Pflanze des geborig bestellten Maises gibt burchschnittlich einen großen Rolben von acht bis zwölf, zuweilen wohl auch achtzehn bis zwanzig Zoll Länge und zwei bis brei Boll Dicke. Ein febr reichlicher, aber ebenso seltner Ertrag find achtzig Bushel vom Ader; inbessen sind bie meisten Farmer schon mit funfzig sehr zufrieben. Die Maisähre erlangt ihre volle Reife Anfangs October und fann ohne Schaden zu leiden den ganzen Winter über auf bem Stengel im Felde fteben bleiben. Man hat baber völlig Beit genug mit bem Ginsammeln, welches burch Abbrechen ber Kolben geschieht, und bedarf feiner koftspieligen Gulfe. Im Nothfalle kann man auch ben Mais blos grob gestampft und gekocht genießen und bei seinem Gebrauche eber ber Mühle entbehren, als bei den Halmfrüchten. \*) Will man auch die Blätter und Stengel ber Maispflanzen als Bieh= futter benuten, fo haut man lettere im September, wenn die unterften Blätter gelb werden, dicht am Erbboben ab und fest fie mit ben Spigen nach oben und gegen einander geneigt in zehn Suß langen und ohngefähr halb fo breiten Saufen auf. Daburch bag bie Stengel unten weiter von einander, übrigens aber recht dicht an einander gestellt mer=

<sup>\*)</sup> Bei einem achten, erfinderischen hinterwälder sah ich folgende sehr einfache und zwechnäßige Vorrichtung: Unter einem Baume war ein gut ausgehöhlter Alog angebracht und an einem senkrecht darüber hangenden elastischen Aste eine ziemlich schwere, nach unten dickere und abgerundete Stange von hartem holze angebunden. Wollte man in dem Mörser oder resp. Aloge Etwas stoßen, z. B. Mais, so bedurfte es nur einer sehr geringen Anstrengung, denn die Elasticität des Astes bewirkte fast allein das heben und Fallenlassen der herkulischen Reule!

ben, erhalten bie Saufen eine hinlängliche Festigkeit und ge= ftatten in ihrer breiecigen Sohlung bem Luftzuge gehörigen Spielraum, um auszutrodnen. Co zubereitete Maisstengel, hier fodder genannt, erhalten sich vollkommen gut bis zum nächsten Sommer und gewähren ben großen Nugen, baß fie das auf neuen Farmen so seltene Beu entbehrlich machen. Die beim Abhauen berselben noch nicht gang reifen Aehren werben in den Saufen nach und nach trocken und völlig brauchbar. Man bricht fie ab, ehe man die Stengel mit ben Blättern bem Biebe im Winter vorwirft. Einzelne Farmer brechen wohl auch blos bie Maisblätter ab, trocknen fie oberflächlich und binden fie in Bundel, welche mittelft in die Erde befestigter langer Stangen in hohen, schmalen Sau= fen aufgesetzt werden und ein leicht transportables und vor= treffliches Futter gewähren. Der Preis bes Maises ift durch= schnittlich 25 Cent für bas Bufbel, obschon sich biefer zu= weilen nach schlechten Ernten verdoppelt. Der grüne Mais= stengel enthält ziemlich viel Zuckerftoff und schmedt so an= genehm suß, daß Kinder z. B. baran kauen, wie am Zucker= rohr. Man hat schon versucht, Buder baraus zu machen, und auch diefen Zweck erreicht, allein andere Pflanzen z. B. Rüben, Rohr ic. scheinen zu biesem Behufe ergiebiger zu fein, als die Maispflanze, und beshalb ift die Ausführung im Großen unterblieben. Die Körner der halbwüchsigen Achre schmeden gekocht ohngefähr wie grüne Erbsen und werden baher häufig gegeffen. Der Wuchs ber Pflanze ist auf gutem Lande riesenhaft; sie mird acht bis zehn Buß hoch und im Stengel bis zwei Boll dick. Die feinen, festen, die Aehre unmittelbar umgebenden Blätter (shucks) geben

ein sehr werthvolles Mittelding zwischen Roßhaarmatrate und Strohsack; besonders angenehm liegt es sich auf damit gefüllten Kissen, wenn man jedes Blatt mittelst einer Gabel der Länge nach in sechs bis acht schmale Streisen zerrissen hat. Diese Füllung hat den großen Vortheil, daß sie viel elastischer als Stroh, leichter aufzuschütteln ist als Roß= haare und auf dem Lande fast niemals sehlt. Selbst in Städten werden die Shuckmatraten gesucht und die Shucks daher gern gekauft.

Rartoffeln, irish potatoes, ir land ische, zum Unter= schiede von ben Bataten ober füßen Kartoffeln jo genannt, gebeihen hier, mas die Menge bes Ertrages betrifft, nur mit= telmäßig, hinsichtlich ihrer Güte immer schlecht. Die beften und berühmtesten hiesigen Erdäpfel find bei weitem noch nicht fo mehlig und schmackhaft, als Mittelforten in Deutsch= land. Es fehlt uns zu sehr an lockerem Sandboden für die= fen Zweig ber Landwirthschaft. Auf trodnen Sügeln mach= fen fie gewöhnlich am beften; allein bei anhaltender Dürre (b. h. hier soviel als sechs bis acht und mehr Wochen ohne Regen und einer täglichen Site von 100 bis 105 Grab Fahrenheit) schlagen sie auf benselben ganzlich fehl. Man sollte daher jährlich stets auf einem hohen und einem tiefen feuchten Stude Land Rartoffeln pflangen, um ficher zu fein, wenigstens ben eignen Bedarf einzuernten. Im Sandel has ben sie einen sehr wechselnden Preis, von dreißig Cent bis zu einem und einem halben Dollar. Im Frühjahre kann man sich zuweilen kaum den Bedarf zum Pflanzen verschaf= fen. Bei Letterem muß man die Reihen wenigstens brei Buß und bie einzelnen Stude wieber 1 1/2 Buß weit von ein=

ander legen, widrigenfalls wird das Kraut außerordentlich üppig wachsen, aber alle Hoffnung auf viele und große Knollen verloren sein. Ze mehr man ein Feld düngt, desto mehr Ertrag darf nun sich auch hier von dieser Fruchtart versprechen. Im März gepflanzte sind Ende Mai und Ansfangs Juni genießbar; die für den Winter bestimmten hinsgegen darf man nicht vor Mai legen, damit die im Sommer schnell reisenden Knollen nicht durch das Austreiben einer zweiten Generation von Wurzeln und Knöllchen versterben, ehe sie ausgepflügt werden. Der höchste mir bekannte Ertrag von Kartosseln belief sich in unserer Gegend auf — 150 Bushel für den Acker, der niedrigste aus weniger, als gelegt wurden.

Die füßen Kartoffeln (Bataten, convolvulus batata), die rothen oder gelben, länglichen Knollen einer weißröthlich blühenden und an der Erde fortlaufenden Winde, bauen nur Wenige zum Berkauf. Man legt Ende März ober Anfangs April einige Knollen in Erde mit tiefer Mist= unterlage, bricht im Mai die hervorsprossenden Reime mit ihren Bürzelchen ab und pflanzt fie in achtzehn Boll hohe und zwei Fuß breite, lockere Erdhäufchen. Tritt große Site ein, ehe sie angewachsen sind, so thut man wohl, sie mit Laubwerk zu bedecken. Werden sie gehörig vom Unfraute rein erhalten, so wird alle Mühe reichlich belohnt. Ich habe sie auch reihenweise gepflanzt und behandelt, wie bic Rartoffeln, und außerordentlich reichen Ertrag erhalten, allein man gibt auf diese Art den hier sehr zahlreichen Maulwürfen die ganze Ernte preis, benn diefe Thiere un= erhöhlen nicht selten ganze Reihen und fressen vorzuge=

weise schon die jungen Würzelchen, ehe sie noch dicke Knolzlen ansehen können. Obschon das Bushel süßer Kartosseln in der Regel einen Dollar kostet, sind sie doch wenig zu empfehlen, insosern sie hier nur ihre halbe Reise erlangen können. Im Süden erhalten sie erst nach zwölf Monaten ihre ganze Bollkommenheit, eine Länge von zehn bis achtzehn, und eine Dickevon vier bis sechs Jollen; dabei sind sie mehlig und gebacken oder geröstet wohlschmeckend und gesund. Die hier gewachsenen hingegen werden höchstens sechs bis acht Boll lang, selten einen und einen halben Zoll dick, und bleizben immer mässerig und ihr Geschmack, welcher bei vollkommener Reise dem der guten Kastanien ähnelt, zu süßlich.

Alle Rübenarten, die weißen ausgenommen, werden nicht so groß, als in den meiften Gegenden Deutschlands; Rraut und verschiedene Kohlarten muffen, weil sie boppelt so große Blätter treiben, als bei Euch, viel weiter aus ein= ander gepflanzt werden und bilden jelbst bann im Allgemei= nen noch nicht so schöne und feste Röpfe, indessen werden einzelne berselben, und in gunftigen Jahren viele, fabelhaft groß und schwer. Rurbiffe und Melonen erreichen ebenfalls, besonders auf neuem Lande, einen für Deutschland beispiel= losen Umfang. Von ersteren habe ich viele gesehen, welche hundert bis hundert und zwanzig Pfund wogen und Was= fermelonen, biese Berlen ber hiesigen Unnehmlichkeiten, reich= lich funfzehn Pfund schwer und bis zwei Fuß lang. Du noch keine biefer saftigen, außerordentlich erquickenden Früchte in Deinem Garten gezogen? Man sollte sie auch in Deutschland heimisch machen, benn fie sind noch leichter zu ziehen, als andere Melonenarten!

Daß ich bisher noch nicht des Klees erwähnt habe, wird Dich faum wundern, ba Du weißt, daß hier wenig Scheunen überhaupt, und noch weniger geräumige zu finden sind, wo man ihn für ben Winter aufbewahren konnte; ein Saupt= grund jedoch, warum ber Anbau beffelben hier sehr menig Vortheile gewährt, ift ber, daß er vom zweiten Jahre an bei ben Pferben einen entsetlichen Speichelfluß erzeugt, und getrocknet nicht einmal von dem Rindvieh gern gefreffen wird. Auch ber allgemein wild wachsende weiße Rlee verursacht ben Pferden benfelben Uebelftand (Slabber), und ermattet sie bermaßen, bag man die zur Arbeit zu brauchenben im Sommer nicht im Freien herumlaufen laffen barf. Der Speichel läuft ben Pferben unaufhörlich in so großer Menge aus bem Maule, daß sie Alles um sich berum begeifern; bie Brippen find bamit gefüllt, und wo Pferbe fteben, bilben fich Pfügen. Ich kann Dir versichern, daß ich, ebe ich die= sen Umstand fannte, einmal nicht wenig überrascht war, im heißen Sommer bei großer Trockenheit, in ber Mitte eines freien Plages unter zwei großen Bäumen, fo weit ihr Schatten sich erftrectte, Schmut zu finden. Ich konnte mir bie Erscheinung im Augenblicke nicht erklären, und ging beshalb wiederholt an ben Ort, um mir Aufschluß zu ver= schaffen, und ba fah ich zu meinem Erstaunen zum ersten Male einige Pferbe, welche unter ben Bäumen Schatten suchten und ben Speichelfluß in fo hohem Grabe hatten, daß die aus ihren Mäulern laufende Flüssigkeit ben Roth verursachte. Das Zahnfleisch bleibt dabei ganz gesund und die Erscheinung gleicht ganz bem burch Uebligkeit erzeugten Ueberfluffe an Speichel; gleichwohl haben die Pferbe guten

Appetit und freffen selbst ben Klee fehr gern; allein selbst eine geringe Menge beffelben, gut getrodnet und zufällig ober absichtlich anderem Beue beigemischt, bringt felbst mit= ten im Winter dieses Uebel hervor. Will man baher seine Pferde in gutem Stande und fraftig zur Arbeit erhalten, fo muß man den Klee forgfältig vermeiben, und ba er fich bier außerorbentlich leicht burch ben Samen weiter verbreitet, ibn niemals in die Nähe ber Wiesen saen und auch ben Dun= ger von Rindvieh, welches damit gefüttert wurde, von den= felben fern halten. Um jedoch vor Schaben bewahrt zu sein, . ift es wohl am zwedmäßigsten, ben so wenig Bortheile ge= mahrenden, übrigens aber so nachtheiligen Rlee gang von kleinen Farmen zu verbannen. Im Juni und Juli, wo er gemäht und getrodnet werben muß, regnet es in ber Regel fo häufig, baß es felten gelingt, ein gutes Fuber Rleeheu ein= zubringen, ist es bagegen heiß und trocken, so werden bie Blätter so viel schneller burr, als die starken Stengel, geben beim Einfahren verloren und nur die letteren, welche bas Rindvieh nicht einmal gern frißt, bleiben. Der Nugen dies fes Futterfrautes beschränkt sich baber hier nur barauf, bag es 1) als Weide für das Rindvieh, 2) als ziemlich über= flussige Bobenverbesserung burch Unterpflugen und 3) als Futter für die Schweine gebraucht wird. Farmer nämlich, welche bedeutende Schweinezucht treiben, faen Klee und lasfen mahrend bes Spatsommers und herbstes bie zum Maften bestimmten Schweine barauf weiden. Auf diese Art sind biese schon ziemlich fett, wenn die eigentliche Mäftzeit be= ginnt und bedürfen viel weniger Mais zu ihrer ferneren Ber=

vollkommnung, als andere, welche bis zum Gerbst im Walde herumlaufen.

In einigen Theilen von Illinois baut man Hopfen, Hanf, Ricinusbohnen, Zwiebeln, Tabak und noch viele anstere Begetabilien für den Verkauf, und erzielt dabei einen reichlichen Gewinn; besonders bei letzterem, obwohl das Pfund durchschnittlich nur mit  $2\frac{1}{2}$  bis  $3\frac{1}{2}$  Cent bezahlt wird. Der hiesige Tabak ist sehr stark, aber wenn ausgelaugt und getrocknet, so wohlschmeckend, wie seiner Knaster; ich habe ihn mit Varinas verglichen und den so gut als diesen befunden. Wögest Du stets genug davon haben, wenn die Einkünste der künstigen Farm die puro's nicht mehr ersschwingen wollen.

Um eine Farm gehörig und mit Vortheil bestellen zu können, ist es nothwendig, verschiedene Getreidearten zu bauen, damit sich die Arbeiten für die verschiedenen Jahreszeiten gleichmäßig vertheilen. Geschieht dies, so kann ein Mann mit einem Paar Pferden vierzig Acker leicht bestellen, und behält noch Zeit genug, für Obst= und Küchengarten zu sorgen. Der letztere ersordert wegen des unglaublich schnell und immer wieder von Neuem wachsenden Unkrautes und des häusig nöthigen Begießens ganz besondere Beaussichtizung, welche gewöhnlich von den Frauen übernommen wird, vorausgeset, daß männliche Arme die schwierigsten Arbeisten, wie Hacken und Graben übernehmen.

Willst Du Dich zur Landwirthschaft gehörig einrichten, so bedarfst Du wenigstens der folgenden Gegenstände: Ein Paar Pferde, ohngefähr hundert und zwanzig Dollars ko= stend, einen Wagen (funfzig bis sechzig Dollars), einen zwei= spännigen und einspännigen Pflug (sieben und sechs Dollars), eine eiserne Egge (acht Dollars), Geschirre (breizehn Dollars), einen Sattel (zwölf Dollars), zwei Aerte (brei Dollars), einen Schleifstein (zwei Dollars), und andere Werkzeuge, als Spatten, Hacken ic., einige Kühe, das Stück zu zwölf bis sunfzehn Dollars, Schweine, magere den Centner ohngesfähr zu drei Dollars gerechnet, und Hühner, von denen man acht für einen Dollar erhält. Wer gern mit Ochsen umgeht, wird seine Wünsche insofern noch leichter krönen können; als man für ein gutes Paar nur fünfundvierzig die sunszig Dollars zahlt, und sich das Joch, welches hier über den Hals gelegt wird, selbst versertigen kann. Auch die Kütterung der Ochsen ist weniger kostspielig, als die der Pferde, und ein Baar von ersteren für den Bau einer kleinen Farm vollkommen ausreichen.

Was den Ackerbau hier sehr beschwerlich macht, ist die Nothwendigkeit, die Felder einzufriedigen, weil das Vieh hier frei herumläuft und ohngefähr ernährt wird, wie das Wild im Walde und auf dem Felde. Die gebräuchlichsten Einfriedigungen, hier Fencen genannt, bestehen aus vielen größeren Holzstücken und sind deswegen mühsam zu errichten und kostspielig, gewähren aber, wenn sie nach Vorschrift des Gesetze erbaut sind, das Recht, von Jedem Schadenersfatz zu verlangen, dessen Wieh eingedrungen ist und Schaden angerichtet hat. Der Hunger nämlich macht die Hausthiere, welche hier vom Hause in der Regel weiter Nichts als den Namen erhalten, sehr nachdenkend und unternehmend, besonders wenn sie außerhalb der Einfriedigung Nichts zu fressen sinden, innerhalb berselben hingegen entweder grünende

Saaten ober von schweren Aehren gebeugte Maisfelber seben. Die mageren, wespenartigen Schweine suchen sich von der Seite zwischen ben Lucken der brei oberen Fenceriegel bin= burchzuschmiegen, ober zwischen bem fiebenten und dem Rei= ter überzusteigen, bas Hornvieh hebt bie letteren mit ben Bornern, bas fluge Roß hingegen mit bem Ropfe ab, um sich fo einen leichteren Sprung über bie sieben Riegel zu ver= schaffen; es fehlt indessen an schlanken und entschlossenen Subjecten beiber Thierklaffen nicht, welche mit einem Sate bie ganze sechs Fuß bobe Fence überspringen, und an jun= gen, schmächtigen Sprößlingen verkümmerten Ruffelviebes, welche bie engen Zwischenräume ber gesetzlichsten Fence burch= schlüpfen und Dir Deinen eben gepflanzten Mais, Rartof= feln zc. aufspeisen. Alle berartige Eindringlinge barf man jedoch einfangen und mit ihrem Werthe für den zugefügten Schaben verantwortlich halten.

Die Holzscheite für die Einfriedigungen, fortan unter uns Venceriegel, wie hier zu Lande, zu benennen, können nur aus dem aftfreien Theile der Stämme gerade gewachsener Eichen gespalten werden, benn oberhalb dicker Aeste reißt das Holz nicht mehr geradlinig. Man bedient sich dazu alsler Eichenarten, der Weißeiche ausgenommen, weil sich ihr Holz zu sehr krumm zieht, und gerade Riegel, welche regelsmäßig parallel über einander liegen, ein nothwendiges Ersforderniß einer guten Vence ausmachen. Zu den Pfählen dagegen nimmt man vorzugsweise das Holz der Weißeichen, des Sassafafras, oder der Cedern, weil das in die Erde gessteckte Stück berselben der Fäulniß zu widerstehen hat. Zu Reitern ist irgend eine schwere Holzart gut genug, Eiche jes

boch immer vorzuziehen. Gin geschickter, fraftiger Arbeiter fann täglich hundertundfunfzig bis zweihundert Fenceriegel spalten, indeffen nimmt man hundert für eine Durchschnitts= fumme an; Reiter und Pfable konnen in berfelben Beit noch mehr gefällt werden. Für hundert Fenceriegel bezahlen wir bier fünfundsiebenzig Cent Arbeitslohn, für ebenso viele Pfähle und Reiter zehn Cent weniger; fauft man fie binge= gen, so koften bie Riegel zwei Dollars bas Hundert, unb Pfable und Reiter einen und einen halben. Bur Ginfriedigung eines Acker Landes sind erforderlich 644 Fenceriegel, 184 Pfable und 92 Reiter, zu zwei Acter nur bie Galfte mehr, als zu einem, zu vier ein Achttheil mehr, als zu zwei, zu neun ein Sechstheil mehr, als zu brei, zu sechzehn nur brei Sechzehntheil mehr als zu vier und in diesem Verhältniffe fort. Je größer baber die Anzahl von Aeckern, welche man in einem Stude einfriedigt, besto geringer die Ausgabe für ben einzelnen Morgen. Um sich indessen einen Ueberschlag ber Unkosten zu machen, muß man das Fuhrlohn für die Riegel und das Aufsetzen ber Fence selbst in Anschlag brin= gen. Bon jenen geben vierzig bis funfzig eine reichliche La= bung für zwei Pferbe, und bas Aufrichten ber Fence wird nach Fachen (jedesmal fieben Riegel über einander, zwei Pfähle und ein Reiter) berechnet und bezahlt. Ein mittel= mäßiger Arbeiter macht täglich achtzig bis hundert Fach fer= tig, wenn das Holz schon vorher bicht an die Stelle geschafft wurde, wo die Fence aufgesetzt werden soll. Aller drei Jahre muß diese Art Einfriedigung völlig umgelegt und wieder aufgerichtet werben, damit die unteren Riegel nicht burch Fäulniß zerstört werben. Die letteren verwechselt man in

ber Regel mit bem britten und vierten und spater mit ben gehörig ausgetrochneten oberen. Auf diese Art bauert eine Wurmfence ohngefahr zehn Jahre und gewährt ben Bor= theil, daß man fie ohne große Dube wegnehmen und nach Belieben und Erforberniß verandern fann. Dies ift beson= bers hier, wo noch jährlich mehr Land in Bau genommen wirb, von großem Bortheil, weil baburch ber größte Theil ber schon vorhandenen Fence wieder zur Einfriedigung ber neuen Aecker benutt werden fann. Wo bauernbe Gehege Plat finden können, besonders um Sofe, Garten ic., bedient man fich auch schon häufig ber Becken, Bretter = ober Lat= tenzäune und findet diese, wenn sie gut gemacht find, dauer= hafter und billiger, als die Wurmfence. Außerdem ersparen sie auch viel mehr Raum und haben ein civilisirteres Un= feben. Der Unblick ber Wurmfencen macht einen häßlichen, widerlichen Eindruck und wirkt ohngefähr als Umgebung lachender Fluren wie eine Garnitur von Gerippen als Aus= schmudung eines mit ben Reizen und bem Frohfinne ber Jugend belebten Tangfaales. Jede folche Bierde amerikani= scher Gefilde nimmt ohngefähr fieben Fuß breit Land in Un= spruch und ift eine unversiegbare Quelle für Bervorbringung von Unfraut und Ungeziefer aller Art, welches fich unter den Riegeln und in den Winkeln derfelben einnistet und er= 'hält. Neuerlich hat man Drahtzäune sehr empfohlen und nachgewiesen, daß fie die billigften und dauerhafteften von allen sind, allein man fann sie wegen des Eingrabens der bazu erforderlichen Pfosten ober Steine nur ba anwenden, wo gewisse Raume ober Felder eine bleibende Größe und Form haben.

Sind die Fencen gehörig errichtet, so bedürfen sie ben= noch einer unausgesetzten Aufsicht, wenn man seine Felber vor dem Eindringen des Wiehes sichern will, weil bald die= fes felbst, bald Wind und bald Wasser jene ganz ober theil= weise unwirft. Sehr beftige Stürme, wolkenbruchähnliche Regen und die schon ermähnte Geschicklichkeit vieler Saus= thiere machen diese Wachsamkeit bringend nothwendig und trot berselben verwüstet nicht selten eingebrungenes Bieb bie vielversprechendsten Ernteaussichten in einer einzigen Nacht! Pferden und Rindvieh, welche die Gewohnheit haben, die Einfriedigungen zu überfpringen, Fencenspringer genannt, wird ein faft bis an bie Erbe reichenber bider Stod um ben Hals gebunden, welcher ihnen das Uebersetzen unmöglich macht; allein ba fie benfelben nicht felten verlieren, so ift es leicht begreiflich, daß man vor biesen Gindringlingen nie= mals ganz sicher ift und manche fehr wenig erfreuliche Bet= jagd hinter benselben her anzustellen hat. Ich versichere Dir, daß dergleichen Unterhaltungen zu ben größten Unannehm= lichfeiten bes Landlebens gehören, besonders wenn man bos= willige und so armselige Nachbarn hat, welche entweder bie Rechte Anderer nicht respectiren ober mit der Ausflucht vor= geblicher Armuth Ersat für den Schaden verweigern, wel= chen ihr halbverhungertes und verwildertes Wieh verursacht.

Um sich einen gehörigen Ueberschlag der Kosten für ben Betrieb des Ackerbaues in jeder Gegend machen zu können, ist es nothwendig, den Preis der Bestellung eines Ackers in irgend einer Gegend zu kennen. In unserer Nachbarschaft berechnet man den Tagelohn für einen Mann mit zwei Pferz den auf einen und einen halben Dollar, und da dieser in

einem Tage zwei Acker pflügt, so kommen auf einen nur fünfundsiebenzig Cent. Weizenland muß zweimal gepflügt werben, ein Feld für Mais nur einmal. Die fertige Bestel-lung eines Ackers mit der ersteren Fruchtart, einen und einen halben Bushel Aussaat mit eingerechnet, beläuft sich ohn=gefähr auf drei, die mit der letzteren auf höchstens einen und einen halben Dollar. Die Unkosten für den Bau anderer Getreide = und Fruchtsorten kannst Du Dir leicht aus dem Angeführten berechnen.

Sast Du noch robes Prarieland, auf welchem sich häu= . fig fehr bichte Saselbusche befinden, so muffen diese letteren erft mit farten, furzen Sensen abgemäht, zusammengerecht und verbrannt werden, ehe der Boden selbst aufgebrochen werben kann. Bu letterem Behufe bebient man fich eines fehr großen, festen Pfluges, welcher im Stande ift, die net = ähnlich verschlungenen, dichten Saselwurzeln herauszurei= Ben. Mittelft einer schweren, eisernen Egge werben bie letz= teren in Haufen auf bem Felbe zusammengeschleppt unb wenn gehörig getrocknet, baselbft verbrannt. Lettere Arbeit, fowie bas Abmähen und Verbrennen ber Saselbusche unge= rechnet, bezahlt man für das blose Aufbrechen eines Acters neuen Landes zwei Dollars. Will man Waldland urbar machen, so bedarf es vieler Sande, und in Gegenden, wo man bas Solz nicht gut verkaufen kann, einer gespickten Börse. Noch vor einigen Jahren konnte man sieben bis acht Meilen von hier Brennholz gar nicht verkaufen, insofern ben Preis besselben ber bes Fuhrlohns überstieg, und wer daher Wald niederschlagen ließ, mußte die schönsten Sicto= rystämme und anderes zum Bauen und zu Fenceriegeln nicht

brauchbares Golz auf bem Plate felbst verbrennen. Man zündete große Feuer an und richtete es so ein, daß die Bäume beim Fällen unmittelbar in biefelben fielen. Sehr starke Stämme läßt man wohl auch ganz stehen und über= gibt sie baburch ber allmäligen Verwesung, baß man einen Fuß über ber Erbe bie Rinbe bis auf bas feste Golz rings= um ablöft. Um bas Land aber für ben Feldbau herzurich= ten, werden alle Baumftumpfe unter feche Boll Dide einen halben Fuß unter ber Erboberfläche ausgehacht, bidere blei= ben fteben und muffen forgfältig beim Pflügen und Mäben vermieben werben. Das Aushaden bunner Baumftumpfe toftet für ben Ader fünf bis acht Dollars. In unserer Begend bezahlt jett das Holz eines gut bestandenen Waldes die Roften für bas Abhauen, Aufbrennen ber Aefte, Spalten bes Holzes und der Fenceriegel, Ausroden, Aufbrechen bes Bobens und für bas Einfencen beffelben, mit einem Worte: ber Werth bes Holzes bedt bie Kosten ber Urbarmachung und Einfriedigung eines Stud Balblanbes.

Die angeführten Preise und Berechnungen sind jedoch mehr als ein Anschlag für den Werth der Arbeit, wonach man sich ohngefähr den Verdienst des Farmers berechnen kann, zu betrachten, als für eine Versicherung, daß man für die erwähnten Preise die Arbeit von Fremden gemacht erhalzten könnte. Man kann im Gegentheile annehmen, daß sich nur sehr ausnahmsweise ein Farmer dazu verstehen wird, für einen Anderen zu pflügen, zu säen 1c., weil ein Ieder gewöhnlich für sich selbst genug zu thun hat. Wer daher die landwirthschaftlichen Beschäftigungen nicht selbst übernehzmen will, ist gezwungen, Dienstleute beim Monat zu mies

then. Für die Urbarmachung von Waldland wählt man stets den Winter und nimmt an, daß ein Mann ohngefähr zwei Acker völlig vom Holze reinigen und roden kann. Vierzig bis sunfzig Klaster (hier Cord genannt, 8 Fuß lang, 4 Fuß breit und ebenso hoch, 128 Kubiksuß enthalstend) Holz kann man als Ertrag eines Ackers annehmen.

Aus dem Vorhergehenden kannst Du abnehmen, daß bie Unlegung einer neuen Farm fern von volfreichen Stab= ten ein sehr koftspieliges und mubsames Unternehmen ift, welches erft nach jahrelangen schweren Arbeiten bem Be= sitzer einen fümmerlichen Unterhalt gewährt, während bie= selben Müben und Anstrengungen in einer belebten Gegend und auf schon urbar gemachtem Boben nicht allein ein gu= tes Auskommen und vergnügteres Leben, sondern auch einen viel reichlicheren Gewinn versichern. Nur ein vermögender Landmann mit erwachsenen fräftigen Söhnen und Töchtern, welche an schwere Arbeiten gewöhnt find, barf ben Bersuch einer Ansiedelung auf Congreßland wagen, ohne sicherem Ruin entgegen zu geben, und felbst ein · Solcher wird bei den vielfachen Entbehrungen und Unannehmlichkeiten noch viel häufiger seinen Entschluß verwünschen als segnen. Wende mir nicht etwa ein, daß ber Mann sich aller Be= quemlichkeiten entschlagen und in ftoischer Ginfachheit und Enthaltsamkeit mit Wenigem fürlieb nehmen muffe! 3ch will von den verwöhnten Farmern gar nicht sprechen, son= bern blos von Leuten, welche in Europa an Allem Mangel litten und sich hier anfangs glücklich priesen, wenn sie als sogenannte Squatter so viel Land zu ihrer unentgelblichen Verfügung hatten, als sie nur benuten konnten. Mit rast=

losem Eifer geben fie an bas Werk, machen fich ein Baus= chen und Feld zurecht, schaffen etwas Bieh an und find voll ber freudigsten hoffnungen; allein oft schon nach einem Jahre verlaffen sie migmuthig ihre neugeschaffenen Unlagen, welche ihnen das Leben nur nothdürftig fristeten, und keh= ren zurud in angesiedeltere Begenden, wo sie bes Umgangs mit Ihresgleichen und anderer Vortheile ber Civilisation fich erfreuen konnten. Denke Dir bas Leben einer fern von Freunden und Befannten lebenden Familie, abgeschnitten von aller Geselligkeit und aller Hülfe. Um sich die noth= wendigsten Bedürfnisse, wie z. B. Mehl, Rleidungsstücke, Geräthschaften, Pulver, Salz zc. zu verschaffen ober eine Zeitung ober einen Brief zu erhalten, muß man vielleicht fünf, seche und mehr beutsche Meilen beim schlechtesten Wet= ter und Wege fahren, ben letteren nicht selten mit ber Urt fahrbar machen oder mühsam suchen, über Flüsse und Flüß= chen setzen und Sumpfe passiren! Balb bricht ber Wagen, bald bleibt er im Schnute fteden und fann nur mit herfuli= schen Anstrengungen wieder flott gemacht werben, bald reißt bas Geschirr ober ein Pferd leibet Schaben! Kurz die Müh= feligkeiten und Beschwerben, welche man auszustehen bat, bis man zu bem nächsten Rauflaben ober Städtchen gelangt, find so vielfältig und abschreckend und die Unkoften und der Beitverluft so bedeutend, dagman sich nur im höchsten Noth= falle auf den Weg begiebt und eher alle mögliche Entbeh= rungen erduldet, als ihn antritt. Ja felbft. Die armften Gu= ropäer, welche sich schon so ziemlich in ber Wildniß einge= richtet haben, würden mit Freuden lieber wieder in ihre früheren Berhältnisse zurücktehren, als ohne Aussichten auf

Berbefferung auf ihrem neugeschaffenen Wohnsite bleiben. Nur der eingeborene Hinterwäldler oder Pioneer, schon in vielen Generationen an ben äußersten Grenzen ber Civilifa= tion geboren und aufgewachsen, mit keinen anderen Anfpruchen an lettere, als ben Ankauf von Tabak und Raffee, ei= nige alte Bücher, eine Büchse, wenige Werfzeuge und Klei= ber als einzige Luxusartikel betrachtenb, und ftets eber geneigt, Geselligkeit zu flieben, als sie zu suchen, nur solche Leute find fähig, noch unbevölkerte Wegenden anzusiedeln, ohne burch Entbehrung langgewohnter Bedürfnisse sich un= glücklich zu fühlen oder durch zahllose und unerwartete Be= schwerben und hindernisse entmuthigt zu werden. Nur wer von Jugend auf in ber Wildniß und Ginsamkeit gelebt hat, kann ein solches Leben erträglich finden, theils weil er nie die Annehmlichkeiten ber Civilisation kannte, theils weil er sich unter allen Umständen zu helfen gelernt hat; benn in Lagen, z. B. wo ein neueingewanderter Europäer völlig rathlos und verzweifelt ift, kommt ber hinterwäldler nicht einmal in Verlegenheit, benn Erfahrung und mündliche Ueberlieferungen seiner Aeltern haben ihm gelehrt, wie er sich zu helfen hat. Die Leute machen sich, Aexte, Bohrer und Cagen ausgenommen, alle Gerathichaften, z. B. Pfluge und Wagen ganz von Solz. Anstatt auf ben gewöhnlichen Rabern laufen biese auf rundgeschnittenen Brettern; fie nuten sich zwar sehr bald ab und sind nicht sehr leicht, aber dafür werden sie auch ohne große Mühe ersetzt und nicht über= mäßig gebraucht. Die Frauen spinnen, weben und schnei= dern, die Männer jagen, schlachten, gerben und machen die Schuhe, ben Bucker zapft man aus den Ahornbäumen, deu

Thee nimmt man vom Saffafras und Brot giebt ber Mais. Eine schlechte, lückenhafte Gutte, hier Blochaus genannt, ift bald gezimmert, und vor bem ganglichen Erfrieren schütt ber Ueberfluß an Golz. Ift in ber Gegend fein eigentlich trinkbares Wasser zu finden, so trinkt man schlechtes, schlam= miges, und leibet babei jährlich wenigstens neun Monate lang am Wechselfieber. Dies sind ohngefähr bie Berrlichfei= ten der Ansiedler auf Congresland und in sogenannten neuen, bem Berkehre noch nicht zugänglichen Gegenden! Ich habe öfters zahlreiche, meistens aus erwachsenen Perso= nen bestehende Familien, welche im Innern von Illinois ober Indiana geboren und aufgewachsen waren, fleine Pach= tungen in unserer Gegend übernehmen und die elen deften, fensterlosen, baufälligsten Bütten beziehen sehen, und als ich verwundert fragte, ob sie benn bisher noch schlechter gelebt hätten, als hier, erhielt ich zur Antwort: ohngefähr ebenso; allein hier hofften sie boch endlich etwas vorwärts zu kommen! hier kön= nen nämlich, wenn z. B. eine Migernte ftattfindet, alle Fa= milienglieder mehr als ihr Auskommen verdienen, indem sie für Undere Arbeiten übernehmen, mahrend fie und ihr Wieh in wenig und nur von ebenso armen Leuten bewohn= ten Gegenden dem Berhungern nahe kommen, wo biese Mög= lichfeit nicht vorhanden ift.

Wenn eine große Anzahl unter einander bekannter und befreundeter Personen, unter denen sich verschiedenartige Handwerker, namentlich Schmiede, Wagner, Schuhmacher, Schneider, Maurer und Zimmerleute befinden, sich auf Conz greßland ansiedeln, und wenn diese Mittel genug haben, um einige Jahre lang von denselben zu leben, so kann eine solche Gemeinde allerdings insofern zu großem Wohlstande gelan= gen, als sie für wenig Geld sehr viel Land anzukaufen und basselbe durch die gemeinschaftlichen Anstrengungen im Werthe zu erhöhen im Stande ift. So lange als die neue Unsiebelung mit belebteren Gegenden noch nicht in regen Berfehr getreten ift, konnen einzelne Bewohner berfelben bie nöthigen Einfäufe und Verfäufe für alle bie Uebrigen be= forgen, wodurch ber Zeitverluft und die Unkosten bei berglei= chen langwierigen und beschwerlichen Reisen durch die Ver= theilung unter Biele sich weniger fühlbar machen. ften Gewinn erzielen gewöhnlich entferntere Unsiedler burch die Viehzucht, theils durch den Sandel mit Rase und But= ter, theils durch ben Berkauf von Jucht = ober Schlachtvieh. In der Folge legen die wohlhabenderen Ginwohner Brenne= reien oder Mühlen an und damit ift der Wohlstand und bas fernere Emporblühen ber Gegend begründet. Für neueinge= wanderte Europäer ift indessen die Anlegung folder Ansiede= lungen burchaus unrathsam, erstens weil sehr häufig viele derselben nach kurzem Aufenthalte in der Union so gänzlich umschlagen und für alle früher besessenen guten Gigenschaf= ten ebenso viele schlechte annehmen ober vielmehr unverblümt hervortreten lassen, daß es unmöglich wird, mit ihnen zu= fammen zu leben, und zweitens, weil fie nicht Erfahrung genug besiten, um eine paffende Gegend auszumählen oder die nöthigen Arbeiten mit dem gehörigen Bortheile ober zu ber geeignetsten Zeit zu verrichten. Aus biesem Grunde find bisher auch alle in Europa projectirte Unsiedelungspläne größerer Gesellschaften gescheitert. Wer aber einen solchen

mit einer Anzahl Gesinnungsgenossen auszuführen beabssichtigt, der beschäftige sich erst hier ein Jahr lang praktisch entweder mit Landwirthschaft, oder mit demjenigen Handswerke, welches er später in der neuen Gemeinde zu betreiben gedenkt, damit er alle hier bekannten Vortheile derselben erslerne, zugleich aber auch Gewissheit erlange, ob er in den neuen Verhältnissen dazu tauglich sei und dabei verharren wolle. Der durch diese Prüfungs und Probezeit erlangte Gewinn besteht jedoch noch hauptsächlich in der während derselben ermöglichten Kenntniß der hiesigen Verhältnisse und solcher Gegenden, wo die neue Niederlassung mit Vorstheil zu gründen sei.

Doch genug für heute; obschon ich gehofft hatte, Dir in einem Briefe eine gedrängte Ueberficht des Farmerle= bens geben zu können, so sehe ich doch, daß ich noch so Manches für die nächsten aufbewahren muß. Ich gönne Dir baber vorläufig Beit, aus ben mitgetheilten Ungaben die genauesten Berechnungen über Ausgaben und Ginnah= men ber hiesigen Landwirthschaft anzustellen und barnach ben Bewinn zu veranschlagen. Gehe nur ja recht nüchtern und unromantisch zu Werke, damit Du Dich nicht in eine arca= bische Ibylle hinein träumst und endlich hier zu Deinem größten Schrecken in einem entzauberten Urwalde ober in einer verschneiten Prarie wieder erwachft. Betrachte übrigens meine Mittheilungen als einen Beweis meiner aufrichtigen Freundschaft und meiner Theilnahme an Deinem ferneren Wohlergehen, und erwiedere sie durch ebenso lange Berichte über Deine und unserer gemeinschaftlichen theuern Freunde Berhältnisse.

## Sechster Brief.

Die Ankunft im Binter ist für alle Einwanderer, befonders aber für arme nachtheilig.; denn die Dampfboote frieren im Eise ein. — Farmhäuser. — Brunnen und Wasser. — Obst, Obstgärten, Weinsbau. — Das Verpachten der Farmen. Betrügerei der Farmer. — Viehzucht. — Gestügelzucht.

Highland, den 24. Januar 1852.

## Theuerster Gerrmann!

Die vorliegenden Zeilen werden Dich hoffentlich überzeugen, daß ich ernstlich die Absicht habe, Dir zu beweisen, wie sehr ich mir auch fünftig Ansprüche auf einen fortgessetzen Brieswechsel mit Dir zu begründen wünsche. Du hätztest schon früher den Schluß meines vorhergehenden Berichztes erhalten, wenn ich nicht durch eine wahrhaft sibirische Kälte am Schreiben verhindert worden wäre. Wie Du weißt, benutze ich vorzugsweise die Nächte zur ungestörten Unterhaltung mit fernen Freunden, allein während der letzten vier Wochen war ich außer Stande, in unseren luftigen Pallästen meine Füße und Hände hinreichend für diese Be-

4.

schäftigung zu erwärmen. Schon im December erfreuten wir uns einmal einer Kälte von siebzehn Grab Réaumur unter Rull, bann thaute, regnete und schneite es abwechselnb, wurde aber feit Ende December wieder falt und immer fal= ter, bis wir es am 19ten Januar bei einem bis auf bas Mark bringenben Nordwestwinde auf breiundzwanzig Grab unter Mull brachten! Morgens vier Uhr fiel der Thermometer auf bem Lande fogar auf 28 Grab unter Null! Ift bas nicht eine gemüthliche Temperatur für ben Breitengrad von Cabir? Der Schnee ift babei faum vier Boll hoch und hinreichend zum Schlittenfahren. gestern zeigte sich auch Abents gegen zehn Uhr ein sehr schönes Nordlicht, das zweite mahrend bieses Winters, wonach wir noch starken und anhaltenden Frost zu erwarten haben. Der Mississippi ift fchon zum zweiten Male fest zugefroren und nur zu Fuße ober zu Wagen zu passiren. Leiber find auch von verschiedenen Orten Nachrichten eingetroffen, baß mehrere Personen auf ben Gisenbahnzugen und Dampfboo= ten erfroren find; Biele ber letteren figen auf ben Fluffen im Gife fest und die barauf befindlichen Ginmanderer find in einer verzweifelten Lage. Die herzzerreißenden Nachrichten, bie mir über ben Buftand solcher Unglücklichen zukommen, veranlassen mich zu ber Bitte, bag Du in öffentlichen Blattern Auswanderern bringend empfiehlft, ihre Einschiffung nach ben Bereinigten Staaten bis Ende Januar ober Mitte Februar zu verschieben, bamit fie einestheils nicht Gefahr laufen, durch Eis auf dem Mississppi oder anderen Flüssen eingeschlossen zu werben und zu erfrieren ober zu verhungern, anberntheils aber auch an ben Ausschiffungsplägen mahrend verdiesenen giebt, nicht ihren letzten Zehrpfennig zusetzen und dem größten Elende verfallen. Kommen die Einwanderer hingesen hier Ende März oder im April an, so bleibt keiner, nicht einmal ein arbeitsames Kind von zwölf Jahren, ohne Beschäftigung oder guten Verdienst. Denke Dir aber wähsend eines strengen Winters arme Einwanderer ohne Erswerb in einem Lande, wo Wohnung und Lebensmittel so theuer sind, und Du wirst nicht anstehen, Alles aufzubieten, um zu verhindern, daß noch serner Tausende dem Elende und Krankheiten verfallen. Die solgende Thatsache mag als Warnung für Reisende dienen.

Um 13ten Januar Dieses Jahres fam Die Nachricht nach St. Louis, daß der Dampfer Glencoe vierzehn englische Meilen unterhalb ber Stadt im Gise festgefroren und mit Einwanderern überfüllt sei. Sogleich begab sich ber Agent der deutschen Gesellschaft mit einer Ladung Lebensmittel an Bord, um die halbverhungerten Armen, über hundert Familien, zu fättigen. Auf bem Schiffe befanden fich fechs bis steben hundert Passagiere, von benen acht gestorben ma= ren, die Wohlhabenden sich aber schon entfernt hatten. Die unglücklichen Burückgebliebenen empfingen bie wohlthätige Spende mit bem innigsten Danke; allein ber Steuermann bes Schiffes betrug sich nicht allein fehr anmagend gegen den Agenten, sondern schlug ihn sogar zu Boden und trat ihn mit Füßen! Gleichwohl waren dreißig deutsche Männer dabei gegenwärtig und ließen es geschehen, ohne ihrem Retter zu helfen. Einige Tage später erschien ber Steuermann vor Gericht und wurde von ben Geschworenen

gu — einem Dollar — Strafe verurtheilt!! Die breis
ßig Deutschen waren Zeugen des Borganges und die Schuld
des Thäters hinlänglich erwiesen; allein da der Mißhandelte
nur ein damn'd shabby Dutchman, der infame Angreiser
hingegen ein geborener Amerikaner, ein gewisser Crouch,
war, so wurde die Sache als ein guter Spaß, den man sich
für einen Dollar machen kann, betrachtet. Findest Du ders
gleichen Borgänge nicht sehr einladend für Deutsche und das
Benehmen der tapfern Dreißig nicht sehr empsehlend?

Der Uebergang von elenden Menschen auf schlechte Säu= fer scheint mir ganz natürlich, und beshalb gehe ich zu ber Beschreibung ber auf Farmen gewöhnlich vorhandenen Ge= bäube über. Du wirst nicht vergeffen, daß meine sämmt= lichen Angaben fich vorzüglich auf ben Westen beziehen und baber nicht auf die ausgezeichnet gut und schön eingerichte= ten Meierhöfe der öftlichen Staaten, Bennsylvaniens oder Dhios paffen. Sier in unserer Gegend finden sich auch schon hin und wieder auf bem Lande recht hübsche Säuser, allein die unendliche Mehrzahl der ländlichen Wohnungen entspricht ber folgenden Beschreibung. Das Wohnhaus be= steht aus einem einzigen, burch sechzehn bis zwanzig Fuß lange und acht bis zehn Boll bicke, übereinander gelegte und an ben Eden eingefalzte Balten gebildeten vieredigen Raum. Ift bas Zimmer bis an bas Dach aufgerichtet, so burchsägt man die Blöcke und sett anstatt ber herausgenommenen Stude die Thuren und Fenster ein. Das Dach besteht ge= wöhnlich aus brei Schuh langen eichenen Schindeln. Zwischenräume zwischen ben Balten werben mit Golgftuden und Lehm ausgefüllt und äußerlich mit Schindeln benagelt.

In die Giebelseite bes Saufes fest man einige fenfrechte Bal= ten und schließt bie Deffnung bann ebenfalls burch Schin= beln. Lettere spaltet man leicht aus gerade gewachsenen und vorher in brei Fuß lange Klötze gefägten Schwarzeichen. Sat man feine Biegelsteine für ben Schornftein und bas Ramin, fo werben beibe aus an ben Eden eingefalzten Solzstücken aufgebaut und tüchtig mit Lehm überftrichen. Die Deffnung für bas Ramin wird ebenfalls aus ber im Banzen aufge= führten Wan's herausgefägt und die burchschnittenen Balken vermittelft zwischen die Lüden gelegter Golzstücke und eines hölzernen, ftarken Rahmen befestigt und in ihrer Lage erhal= ten. Die Schwellen bes Gebäudes ruben gewöhnlich auf Solzblöden, welche einen Fuß tief in die Erbe gegraben find und ebenso boch über dieselbe hervorragen. Der Fußboben bes Zimmers, sowie bie Decke beffelben, sollte wirklich eine folche zwischen Dach und Dielen vorhanden sein, bestehen aus einfachen eichenen Brettern. Thuren und Fenfter find gewöhnlich so ungenau eingesett, bag ber Schnee bis in bie Mitte bes Zimmers fliegt und ber Wind die Lichter niemals ruhig brennen läßt. Säufig find bie Zwischenräume ber Balten auch nur mangelhaft, ja zuweilen gar nicht ausge= füllt und die Dächer so schlecht gebeckt, daß auch burch sie Ralte, Schnee und Regen nach Belieben burchbringen fon= Nicht selten fehlt auch bas Fenster gänzlich, so baß man, um sehen zu können, nothwendigerweise bie Thur offen halten muß. Mache Dir nun eine Vorstellung von der Be= haglichkeit einer folchen Wohnung bei heftigen Stürmen, Regen ober Kälte! Der bunne, von unten jedem Tempera= turwechsel zugängliche und selten gut schließende Fußboben ift im Winter eisigkalt und zwingt die Bewohner, die Beine ftets nach dem Feuer zu ftreden. Etwas wärmer find solche Bäuser, unter benen fich ein Reller befindet, allein biefer Vortheil wird burch bie aus bemfelben aufsteigenden Dünfte und Gerüche ber aufgehäuften Borrathe theuer erfauft. Das Ramin bient in ber Regel als Rochheerd und einige eiserne Pfannen und ein blecherner Kaffeetopf bilden das Rochge= rathe, und mächtige, zwei bis drei Fuß lange und fußbide Rlote die Feuerung. In einem ober zwei großen Betten, wovon zuweilen eines mit Vorhängen versehen ift, schläft bie Familie. Bor bem Schlafengehen wird bas Ramin für die Nacht gehörig mit Baumflögen verfeben. Das Ramin= feuer ift bei so schlechter Bauart ber Säuser eigentlich blos bei fühlem Wetter hinreichend, bei großer Ralte hingegen erwärmt es bas Zimmer niemals; und wer baher nicht er= frieren will, muß dicht beim Feuer sigen ober stehen und sich gelegentlich breben, bamit bie verschiebenen Rörpertheile ab= wechselnd erwärmt werben. Seitbem hier gute Rochöfen zu haben sind, fangen auch bie Amerikaner an, sich berselben zu bedienen und finden sie fehr vortheilhaft, obschon man beim Gebrauche berselben Lampen ober Lichter brennen muß, welche bas helle Kaminfeuer überflüssig macht.

Hin und wieder findet man auch anstatt der einfachen Blockhäuser zwei, ohngefähr acht bis zwölf Fuß von einans der aufgeführt und mit einem gemeinschaftlichen Dache gesteckt, so daß dadurch nicht allein zwei Zimmer, sondern auch noch ein bedeckter Raum zwischen beiden gebildet wersten. Wo man lange, gerade und dicke Stämme genug hat, baut man auch das eine Viereck so groß, daß es durch Zwis

schenwände in mehrere Zimmer abgetheilt werden fann, und verschafft sich baburch eine große Annehmlichkeit. Auf alten Farmen in cultivirten Gegenden kommen wohl auch von Biegelsteinen ober Fachwert gebaute Bäuser vor, welche bef= feren Schutz gegen rauhes Wetter gewähren, allein Fußboben und Fenster find ohne Ausnahme schlecht gemacht und laffen ber Ralte nur zu freien Butritt. Unftatt ber auf bem Continente von Europa üblichen Flügelfenster sind hier schiebbare in Gebrauch; bie eine Balfte bes Fenfters nam= lich, gewöhnlich die untere, wird über die andere geschoben, so bag immer nur bie Balfte geöffnet werben fann. Sommer beschränft diese Einrichtung außerordentlich die Rühlung ber Häuser burch Luftzug und im Winter bringt besonders an ber Stelle, wo sich die beiben Fenfterhälften berühren sollen, fortwährend ein kalter Luftstrom mit ober ohne Schnee ein. Die Vorrichtung ift jedenfalls viel billiger, aber auch viel schlechter, als die in Deutschland ge= bräuchliche Flügelform. Einen großen Wortheil für ben Bäuferbau gewährt bier bie Möglichkeit, bag man fertige Fenfterrahmen von gewissen Orößen und bie bazu paffenben Glasscheiben in jedem Laben faufen fann. Die ersteren wer= ben burch Maschinen gemacht und die letteren in ben Glas= hütten für dieselben angefertigt. Die Größen ber Rahmen und Proportionen der Glastafeln sind in der ganzen Union dieselben und je nach Wunsch überall zu haben. Dieselben Modelle findest Du in Boston, Neu = Orleans, St. Louis und St. Francisko und bift baber sicher, überall in ben Bereinigten Staaten fertige Venfterrahmen von verschiedenem Umfange und die bazu gehörigen Glastafeln jeden Augen=

blick vorräthig zu finden und beide zusammenpassen zu kön= nen, ohne jemals eines Diamants oder Glasers zu be= burfen.

Ein forgfältig gebautes, vermahrtes und untermauertes Blockhaus hat im Winter vor allen anderen ben Vorzug ber Barme, läßt fich recht wohnlich einrichten und fogar hübsch ausweißen. Ein solches aber zu tapeziren ober inwendig ver= puten zu lassen, ift sehr verkehrt, weil sowohl die Tapeten, als auch ber Verput bei sehr bedeutendem Wechsel zwischen Trodenheit und Feuchtigkeit unvermeidliche Riffe bekommen, wegen bes abwechselnben Aufquellens und Wiederzusammen= trodnens felbst ber besten, härtesten Blode ber Banbe. Die beabsichtigte Verschönerung wird badurch in bas Gegentheil verwandelt und hat außer dem Nachtheile des Aussehens ber Bernachlässigung noch ben, daß bergleichen Risse die Hauptvergnügungsorte ber hier überzahlreichen Wanzen werben. Deshalb ift für bas Innere eines Blockhauses eine bunne, mit Kalk angestrichene Lehmbekleidung, welche man ftets nach Gutbunken und ohne frembe Gulfe ausbeffern ober erneuern kann, die beste Ausstattung und vollkommen in Uebereinstimmung mit ber sonstigen Eleganz bes Far= merlebens.

Einer Art Häuser muß ich jedoch noch erwähnen, um Dich vor derselben zu warnen: dies sind die sogenannten Frame=Häuser, eine Ausgeburt der Dummheit oder des Bestruges. Sie bestehen aus Fachwerk oder einem blosen Haussgestelle, welches äußerlich mit halbzolldicken, horizontallausfenden Brettern zugeschlagen und innerlich über dünne Latzten leicht verputt ist. Von den Brettern überragt das obere

jebes folgende ohngefähr einen Boll breit, um den Regen ablaufen zu laffen. Bon Außen und Innen sehen berglei= chen Gebäube allerdings wie Baufer aus, verdienen aber die= fen Namen in feiner Beziehung, benn bie Bande find hohl und geben durchaus keinen Schut gegen die Ralte. einen folchen Bau hier zu seinem eigenen Gebrauche auf= führt, kennt entweder das Klima noch nicht. oder ift blöd= finnig, wer es aber behufs bes Bermiethens thut, ift ein gewissenloser Gauner. Denn irgend eine Familie, welche mit der Conftruction solcher Blendwerke der Gölle nicht be= fannt ift und eines berselben für ben Winter miethet, ift allen Unannehmlichkeiten bes Rampirens im Freien unter einem Zelte ausgesett und kann von Glück sagen, wenn fie mit bem breifachen Feuermaterial und doppelt so vielen Betten und Decken, als sie in einem anderen ehrlichen Sause gebraucht haben würde, ohne Verluft am Leben, wenn auch nach ununterbrochenen Rrankheiten, wieder herauskommt. Diese Art Bretterbuden scheinen überhaupt, ben Bucherzweck abgerechnet, besonders für Ratten und Mäuse, welche in ben hohlen Wänden ihre Sommerlager halten und burch ihre Unterhaltungen und Vergnügungen bie zahlenden Be= wohner vor Langerweile und Schlafsucht schützen, errichtet zu sein, und muffen baber von menschlichen Wefen forgfäl= tig vermieden werden. Sollte Dir baber jemals irgend ein Sausbesiger ein solches spigbubisches Machwerk als Woh= nung für ben Winter anbieten, so banke ihm freundschaft= lichft, sei aber zugleich auf Deiner Sut, benn Du haft einen Simpel ober Gauner vor Dir, und wer entweder so bumm ober so schlecht ift, die Gesundheit ober bas Leben Deiner Familie in Gefahr zu bringen, kann Dir auch sonst viel schaden. Fachhäuser, deren Wände mit Mauerwerk ausgessetzt sind, gehören zwar während eines lebensfrohen Nordswesters im Winter nicht zu den wärmsten, sind jedoch mit gehöriger Feuerung sehr erträglich.

Auf den Farmen befinden sich außer dem Wohngebäude, welches, wie gesagt, eber bas Unsehen eines Sauses hat, als ben bescheidenoften Anforderungen, die wir in Deutschland an das elendeste machen würden, entspricht, gewöhnlich ein Block = oder Bretterhüttchen zur Aufbewahrung bes Maises und eines zum Räuchern bes Schweinefleisches. Mit erfte= rem ist zuweilen eine Art Stall für Pferbe und ein Borbach für Wagen ze. verbunden. Nur wenige Deutsche und wohl= habende Amerifaner haben feit Rurgem fleine Scheunen errichtet, nirgends groß genug, um auch nur den vierten Theil ber ungebroschenen Salmfrüchte ober bes Heues unterzubrin= gen. Das Rauchhaus besteht einfach aus einer schmalen, bis zum Giebel ohngefähr zehn Fuß hohen Block = ober Bretterhütte; bas zu räuchernde Fleisch wird gesalzen und in Saufen aufgeschichtet, so daß die Lake ablaufen kann, einige Male umgelegt und wieder gesalzen und nach vier bis fünf Wochen unter bem Dache aufgehängt. Um Erbboben wird bann täglich zweimal Feuer mit feuchten Klögen ober Spähnen gemacht und die Thure forgfältig geschloffen er= halten. Nachlässige Wirthe lassen bas Geräucherte bas ganze Jahr über selbst in schlechten Rauchhäusern hängen und machen nur gelegentlich und besonders bei feuchtem Wetter im Sommer etwas Feuer, verlieren bafür jedoch auch nicht felten die Gälfte ihrer Vorräthe burch Würmer. Borfich=

tige Leute hingegen legen das Rauchfleisch zwischen Hafer oder andres Getreide oder nähen es, sobald es hinlänglich geräuchert ist, in baumwollenes Zeug ein und bestreichen dies äußerlich mit dickem Kalkwasser.

Die wärmsten Pferbeställe, welche ich noch auf bem Lande gesehen, bestehen aus schlechtschließenden, zolldicken Bretterwänden; bie Blockftälle gestatten einen wenig gehin= berten Luftwechsel. Die ber Mehrzahl nach faulen ober nach= lässigen Farmer find fast niemals auf einen ftrengen Win= ter vorbereitet und beschönigen ihre unverzeihliche Rücksichts= losigkeit gegen die armen Pferbe mit ber Behauptung, daß hier mehr offne, luftige Ställe gefünder für bie letteren feien. Dies ift nun allerdings unleugbar für ben Sommer, allein würden für biese Jahreszeit nicht zum Aufschieben eingerichtete Läben Rühlung genug ermöglichen und dabei eine Bauart zulaffen, welche auch im Winter bie armen Thiere vor dem Froste und nach schweren Arbeiten vor Er= fältung und Krankheiten schützten? Es ift kaum glaublich und doch leiber mahr, daß viele Farmer eines ober mehrere ihrer Pferde und bamit ihr Sauptvermögen verlieren, blos weil sie zu faul waren, einige Tage, welche zur Erbauung eines einfachen Stalles hingereicht haben würden, zu arbei= ten und ihr werthvollstes Hausthier gehörig vor dem Froste und Schnee zu schützen. Abgesehen von ber Pflicht ber Dankbarkeit, follte jeder hiesige Landwirth fcon seines eige= nen Wortheils wegen für warme Stallung sorgen, benn die in einem fo holzreichen Lande geringe Mühe bei Errich= tung berselben wird reichlich burch die Erhaltung und Nut= barkeit des Wiehes und besonders der Pferde vergolten. Db=

Scheunen hier sehr kostspielig sei, weil man dazu der Zimmerleute zc. bedarf, so verhält es sich doch ganz anders mit der Errichtung von Ställen, welche der hiesige Farmer und ebenso gut der europäische Bauer sehr leicht aus dünnen Blöcken erbauen kann und wozu er keiner anderen Auslage bedarf, als der Nägel, von denen, im Einzelnen gekauft, sechszehn Pfund einen Dollar kosten, zum Aufnageln der selbst gespaltenen Schindeln und einiger Bretter und Bänzber; denn sogar die Thürgehänge bestehen, Zapsen sowohl, als Desen, aus sestem Holze.

Die meisten Farmhäuser liegen so ziemlich in ber Mitte des ihrem Besiter gehörigen Landes und deshalb ift es noth= wendig, daß der Farmer in jeder Beziehung für seine eignen Bedürfnisse forgt. Ein Brunnen ift baber ein Saupterfor= derniß und ein Landgut ohne diesen oder wenigstens reichlich fließende Quellen nicht denkbar. Lettere find zwar beson= bers in der Nähe der Häuser außerordentlich viel werth, können aber einen Brunnen bicht an ber Wohnung nur ba unvollständig ersetzen, wo trot wiederholter Versuche kein Waffer durch Brunnengraben zu erlangen war. Es sollte baber beim Ankaufe einer Farm die erste Frage die nach einem Brunnen und ber Beschaffenheit seines Wassers fein, und wo ersterer fehlt und letteres schlecht ist, sollte man nie= mals sich niederlassen. Bei neuen Unsiedlungen auf Con= greßlande mähle man forgfältig Gegenden aus, wo im Spät= herbste helles fliegendes Wasser oder reichliche, flare Quel= len zu finden sind. Auf die Jahreszeit kommt in dieser Hinsicht hier außerordentlich viel an, weil im Frühjahre

3. B. überall Ueberfluß an Wasser, nach ber Trockenheit bes Spätsommers und herbstes hingegen nur an wenigen Orten genug bavon vorhanden ift. Wer daher im Früh= linge an rauschenden Bächen ober sprudelnden Quellen seine Beimath sucht und Sütten baut, kann leicht in bie troft= lose Lage kommen, im Berbste Quellen und Bach ver= siegen zu seben, auf bem Trodnen zu siten und mit Weib, Rind und Bieh wieder weiter ziehen zu muffen, um nicht zu verburften. Selbst Brunnen muffen im Spatherbfte ober Winter gegraben werden, damit sie tief genug genacht wer= ben können, um in ber trodnen Jahreszeit Wasser zu geben; benn im Frühlinge und Commer findet man scheinbar bald genug bavon und sogar so viel, bag man am Tiefergeben verhindert wird; allein gegen den Herbst hin verliert sich das Wasser immer mehr und bald ift ber Brunnen ganz trocken. Sat bas Wasser einen sumpfigen, erbigen ober metallischen Geschmack, so kann man versichert sein, bag es mit der Zeit, wenn nicht fehr bald, nachtheilig auf die Gefundheit wirken werde, und vermeide baher Gegenden, wo dergleichen vorherrschen. Sehr starke Mineralquellen mögen für die Folge die benachbarten Ländereien nach Einrichtung von Bade = oder Trinkanstalten wohl sehr werthvoll machen und beshalb Speculanten, welche Rapitalien für weit aus= sehende Plane übrig haben, sehr willtommene Entdecungen fein, allein für den unbemittelten Farmer konnen fie nur als abschreckende Erscheinungen bienen, wenn sich nicht, was felten ber Fall ift, in ber Nähe Quellen reinen Waffers ober ein nie austrocknender Fluß befinden. Behufs des Waffer= ziehens bedient man sich gewöhnlich einer über der Brunnen= öffnung angebrachten Welle, vermittelft welcher ein Gimer auf = und abgewunden wird. Pumpen find noch fehr felten, theils wegen ber Unkoften bes Unschaffens, theils weil Biele bas Unbrauchbarwerben berfelben beim Ginfrieren fürchten, obschon sich bieses fast ebenso leicht wie in Deutschland verhindern läßt. Allein Bor = und Boraussicht sind hier so wenig gekannt und geschätt, bag man sich gegen ben Winter z. B. nicht eher schützt, als bis die fast immer über= raschend kommende Rälte schon empfindlichen Schaden ge= than hat. Will sich Jemand eine Pumpe machen lassen, so muß er barauf sehen, daß die Röhre entweder von Blei ober von Tannen = oder Cedernholz gemacht ift. Gisen giebt dem Baffer für immer einen tintenähnlichen und andre Solz= arten als die genannten für lange Beit einen fo unaussteh= lich fauligen und widrigen Geschmad und Geruch, daß es völlig ungenießbar wird. Die Unzuverlässigkeit vieler hiesi= gen Arbeiter macht es nöthig, daß man Auswanderer auf Vielerlei und namentlich auf diesen Unterschied aufmerksam macht und ihnen dringend empfiehlt, durchaus kein anderes Material, als das genannte, zu Brunnenröhren anzuneh= men. Sat man nämlich eine Pumpe und Holz von einer gewiffen Art bestellt, so wird nicht felten eine andre mit der Bersicherung gebracht, sie sei noch viel besser, als Ceder ober Tanne; läßt man sich nun durch ben trügerischen Arbeiter überreben und nimmt z. B. Nöhren von der fehr gepriese= nen Rothulme an, wie es einem meiner Bekannten geschah, fo kann man froh sein, wenn man bas burch solche Röhren gehende Wasser nach sechs Monaten trinkbar findet, trop bem öfteren Auspumpen bes Brunnens. Während ber Pum=

penbesitzer aber monatelang in benachbarten Gehöften sein Trinkwasser holen lassen muß, lacht sich der graue Pumpenfabrikant gemüthlich in das Fäustchen, weil er einen grünen geprellt und durch Benutung des ersten besten Waldbaumes anstatt des Nadelholzes einige Dollars an dem verabredeten Preise über den gewöhnlichen Verdienst gewonnen hat.

Neben bem Sause findet man gewöhnlich einen kleinen Bemufe = und einen großen Obstgarten. Der lettere enthält hauptfächlich Aepfel = und Pfirfichbäume; Birnen und Pflaumen gehören noch zu ben Seltenheiten, theils weil sie bisher nur an wenigen Orten zu gebeihen schienen, theils weil sie im Allgemeinen erst seit Kurzem angepflanzt wurden. Aepfel und Pfirsichen sind durchschnittlich hier viel besser, beson= bers größer und saftiger, und im Ganzen viel reichlicher, als in Europa. Man kann wohl breift behaupten, daß die größten hiesigen Aepfel boppelt so groß find, als die größten europäischen. Ebenso ift ber hiesige Aepfelwein unendlich viel suger, wohlschmeckender und wenn ausgegohren viel stärker, als ber beutsche, französische ober englische. Der frischausgepreßte Ciber ift in ber That füßer, als ber Wein= most und das lieblichfte Getränke, befonders wenn er eben anfängt in Gahrung überzugeben. Wird er in biesem Bu= ftanbe auf Flaschen gefüllt und in einem fühlen Reller ver= mahrt, so ift er entschieden wohlschmeckenber, als der beste Champagner. In guten Obstjahren, wie sie ohngefähr aller brei Jahre vorkommen, tragen die Bäume bis zum Um= brechen; bann ift bas Obst und ber Cider außerordentlich billig und die fogenannten Gerbstäpfel haben nur wenig

Berth. Lettere werben bann zu gebn und funfzehn Cent bas Bufbel, und bie Gallone bes beften Cibers für ebenso= viel verkauft. Winterapfel kosten von einem bis brei Dollars bas Bufhel, und frühere Gorten von einem halben bis gan= zen Dollar, wenn fie schlecht gerathen und selten find. Die beften Winterapfel fann man in guten Rellern bis zum Juni aufheben, wenn man sie in wohl verschlossene Riften ober in großen Saufen auf den Boden des Rellers felbst legt. Will man Aepfel auf Stroh ausgebreitet in ben Rel= lern aufbewahren, wie es in Deutschland üblich ift, so kann man versichert sein, daß sie in wenigen Wochen sämmtlich verfaulen. Diese Bemerkung schien mir, als ich hierher fam, so unglaublich, daß ich vorzog, unserer deutschen Weise getreu zu bleiben. Ich ließ mir baber im Reller geräumige Bestelle machen, bebectte biese mit bem trockensten Stroh und legte nur eine Schicht Alepfel barauf, sah aber nach wenigen Wochen zu meinem Bedauern, daß Lettere famnit= lich angefault waren. Die folgenden Jahre füllte ich große Riften mit verschiedenen Aepfelsorten und habe mehrere der= selben noch im Juni sehr wohlschmedend und gut erhalten gefunden.

Man hat hier eine Art Aepfel, ähnlich unseren Erbbeer= äpfeln, welche schon im Juni reif werden und baher auch Juniapfel heißen. Sie haben einen fehr feinen Gefchmad, find ungemein faftig und verkaufen sich leicht, gewöhnlich zu einem Dollar das Bushel. Die Aepfelbäume erreichen eine außerordentliche Sohe, Breite und Dicke und tragen zu= weilen von fünfundzwanzig bis dreißig Bushel Früchte. Man pfropft sie entweder in die Wurzel wilder, oder aus 14

Kernen guter Sorten gezogener Aepfelbäume. Diese Art, zu veredeln, hat den Vortheil, daß das Pfropfreis selbst häusig Wurzeln treibt und daß für den Fall der Beschädigung des Stammes die neuen Wurzelschösse wieder veredelte Stämme geben. Da ich von dieser Pfropsmethode hier zuerst gehört habe, so ist es wahrscheinlich, daß sie Dir auch noch nicht bekannt und daher erwähnenswerth ist.

Man gräbt, sobald es ber Frost im März erlaubt, so viele junge Bäumchen sorgfältig aus, als man zu verebeln gebenkt, und fägt in einem kuhlen Zimmer ben Stamm ab, pfropft in die noch ungetheilte Hauptwurzel zwei gute, vier bis fünf Boll lange Reiser, verklebt die gemachten Ein= schnitte sorgfältig und pflanzt die Wurzeln so bald als mög= lich, jedoch tief genug, bamit bas Pfropfreis einen bis einen und einen halben Boll tief in die Erde kommt. Sollte ein= getretener Frost, Schnee ober heftiger Regen bas Aussetzen verhindern, so muß man die veredelten Wurzeln bis zu ge= legener Zeit im Reller aufbewahren. Ift die Wurzel in zwei ziemlich bide Theile getheilt, so kann man biese von einan= ber trennen und jeden für sich veredeln und versichert sein, baß er ebenso leicht ein ebles Stämmchen geben wirb, als die übrigen. Bei den Pflaumen ift diese Beredlungsart be= fonders zweckmäßig, weil man im Walde ohne Mühe hun= berte junger wilder Pflaumenbäumchen ausgraben und fie im Hause pfropfen kann. Sie wachsen fast ohne Ausnahme an und sehr schnell empor, so daß man sie öfters zurückschnei= ben muß, damit sie nicht zu hoch und schlank und vom Winde abgebrochen werden. Um sichersten, wenn auch nicht am bequemften, ift es, bie wilben Stämme im Berbfte aus

bem Walbe zu holen, in den Garten zu pflanzen und bas nächste Frühjahr bie angegangenen in der Erbe zu veredeln. 3ch habe gute Pflaumenreiser in wilde Wurzeln gepfropft, welche binnen zwei Jahren zehn Fuß hoch und zwei Zoll dick wurden! - Aepfel kann man ebenso gut oculiren, als pfropfen, Pfirsichen werben fast ausschließlich oculirt, Rir= schen und Birnen hingegen lassen sich fast blos burch Pfropfen veredeln. Gute Kirschen sind hier noch außeror= bentlich felten, weshalb auch junge verebelte Stämme, faum fingeredick, ebenso wie Pflaumen=, Birnen=, Duitten = und Aprikosenbäumchen mit einem halben bis ganzen Dollar bezahlt werden. Aprikosen gibt es nur sehr ausnahmsweise, weil sie zu früh blüben und gewöhnlich erfrieren, Pfirsichen hingegen zuweilen in so ungeheurer Menge, daß man für bas Bushel kaum fünf Cent erhält und Branntwein bavon brennt. Bäufig brechen die Bäume unter der Laft der Früchte ober bie Galfte ber Aeste knicken, wenn man auch noch so viele Stüten anbringt. Unter einen einzigen Baum hatte ich einige breißig der letteren gestellt, vorher aber schon eine Unzahl unreifer Früchte abgeschüttelt, um bas Gewicht zu vermindern, und dennoch brach die Sälfte der Krone und die meisten Aeste bicht an bem Stütpunkte. Allein baburch entsteht für ben Baum eber ein Bortheil, als ein Nachtheil, denn neue Schößlinge ersetzen in einem Jahre bie vertrod= neten Aeste mehr als zweifach und Blüthenknospen bleiben noch mehr als genug für ben folgenden Frühling. Die Schnelligkeit und Ueppigkeit, mit welcher ber Pfirsichbaum hier mächst, und die Unverwüstlichkeit, mit welcher er sich nach allen Verletzungen und Verstümmelungen wieder er=

holt, kann ich nur mit ber unserer Weiben vergleichen. Schon im britten Sommer tragen häufig aus bem Rerne gezogene Pfirsichbäume Früchte, in einem Jahre wachsen sie nicht sel= ten sechs Schuh hoch und erlangen eine Dicke von einem Boll; abgehauene, abgefressene ober abgebrochene und babei halbgespaltene ober zerrissene Stämme ober Aleste schlagen fraftig wieder aus und tragen herrliche Früchte. Im Win= ter werben die Bäume burch den dick angefrorenen Regen zu= weilen mit einer so ungeheuren Gismasse überzogen, daß sie nach allen Richtungen bin brechen und bem Unscheine nach völlig zu Grunde gerichtet erscheinen, allein kaum naht ber Frühling, so steht auch bas kleinste noch gesunde Aestchen in voller, herrlicher Bluthe und der mit einer reizenden ro= then Gulle umgebene Baum scheint noch vom Ueberflusse zu ftrozen. Der Pfirsichbaum erreicht eine Göhe von zwanzig bis fünfundzwanzig Fuß, treibt aber eine außerordentlich breite Krone, so daß seine Breite gewöhnlich seiner Sobe gleich kommt. Läßt man brei Stämme aus einer Wurzel in die Sohe erwachsen, so bilden ihre Aeste eine herrliche natürliche Laube und breiten sich außerordentlich weit aus. Wären sie im Winter sowohl als auch im Sommer, wenn sie bald mit Eis bald mit Früchten überladen find, dem Brechen nicht so sehr ausgesetzt und verlören sie ihr Laub nicht zu zeitig im Berbste, so gabe es feinen schöneren Bier= und Schattenbaum; allein aus den angeführten Gründen sind ihnen Linden, Katalpen, Maulbeer = und Himmels= bäume (helianthus arborescens), welche sämmtlich sehr schnell wachsen, große Blätter und sehr zähes Holz haben und nie= mals durch den Reichthum der Früchte den Reiz des Schat=

tens verlieren, vorzuziehen. Der Letztere aber ist hier dop= pelt so angenehm und nothwendig als im mittleren Europa, und deshalb erhöhen schöne Schattenbäume in der Nähe eines Hauses nicht allein die Annehmlichkeiten sondern auch den Werth desselben bedeutend, und ein Landhaus ohne danebenstehende schattige Bäume ist hier ebenso unwohnlich als abgeschmackt, besonders da man dieselben meistens in den Wald hineinbaut und daher in der Regel die nöthigen Schatztenbäume um das Haus herum stehen lassen kann.

Die Mannigfaltigkeit ber verschiedenen Pfirsicharten ift unglaublich groß, es gibt beren unter andern fleine, apri= kosenähnlich schmeckenbe und Anfang August reifenbe, Rektarinen genannt, und außerordentlich große, welche erst Mitte October genießbar werden und sich einen ganzen Monat hal= ten. Ich habe sehr feine, saftige Pfirsichen von dreizehn Boll Umfang gegessen, welche ben besten europäischen voll= fommen gleich kamen. Ueberhaupt verbreiten sich verschie= dene und zwar die besten Obstarten hier viel schneller, als 3. B. in Deutschland, weil die beften Gorten und die Orte, wo sie zu bekommen sind, durch Zeitungen und landwirth= schaftliche Journale bekannt gemacht werden und der Far= mer auf diese Art aufmerksam gemacht sich dieselben sogleich zu verschaffen sucht. Daher findet man hier häufig eine grö= Bere Mannigfaltigkeit von Alepfeln und Pfirsichen auf fehr entlegenen Farmen, als dies kaum irgendwo in Deutsch= land, große Anlagen von Sandelsgärtnern ausgenommen, der Fall ist. Hauptsächlich geht das Bestreben der Obstzüch= ter dahin, solche Fruchtarten zu erzielen, welche entweder sehr zeitig, ober sehr spät reifen, welche sich möglichst lange auf=

bewahren laffen und ben größten Umfang erreichen. Alle bergleichen find nämlich nicht allein bem Besiter für seinen eignen Gebrauch sehr willkommen, sonbern auch für ben Verkauf am vortheilhaftesten; benn während Juni = und Winteräpfel zuweilen bis zu drei Dollars bas Bushel verfäuflich find, erhält man für die in ber Zwischenzeit reifen= ben und nicht haltbaren Sorten kaum ben zehnten Theil. Ebenso verhält es sich mit ben Bfirsichen und beshalb ftrebt jeder Farmer, welcher bei der Anpflanzung seines Obsigar= tens ftets auf ben Berkauf rechnet, barnach, fich bie besten Fruchtarten zu verschaffen. Ich kenne Farmer, welche von ohngefähr hundert zwölf = bis funfzehnjährigen Obitbaumen drei bis vierhundert, ja in günstigen Jahren bis tausend Dollars in einem Jahre gewannen, ben Berkauf von Ciber= essig und getrochnetem Obste (bas Bushel getrochneter Aepfel zu einem und mit ben Rernen getrochneter Pfirsichen zu einem und einem halben Dollar burchschnittlich) ungerechnet.

In der Nähe volkreicher Städte ist der Obsiban noch bebeutend einträglicher und daher besonders zu empfehlen. Solange bis die Bäume vollkommen tragbar werden, kann man das Land zugleich mit zur Gemüsegärtnerei benutzen und auch dadurch außerordentlich viel gewinnen. Leider versnichten sehr späte Nachfröste sehr häusig die schönsten Erswartungen für ein gutes Obstjahr, und vorzugsweise werden tiesliegende Obstgärten dadurch beeinträchtigt. Es scheint, daß die in Thälern und Tiefen sich lagernden Nebel in Verbindung mit Kälte besonders nachtheilig wirken, weil auf Hügeln gepflanzte und in trockneren, wenn auch kälteren Luftschichten stehende Fruchtbäume sehr häusig

von heftigen Fröften nicht leiben, während in Thalern und Tiefen sich befindende zu derselben Zeit aller ihrer Früchte beraubt werben. Es ift baber von ber größten Wichtigkeit für die Anlage von Obstgärten, daß bazu hohe Punkte, wirkliche Gebirge ausgenommen, ausgewählt werben und daß man nordwestlich von benselben als Schutz gegen die Falten Winde ein Stud bichten Waldes ftehen läßt und, wo dieser nicht vorhanden, eine bichte Anpflanzung von Afa= zien, Weiden und Maulbeerbäumen anlegt. Ebenso bat es fich burch Erfahrung bestätigt, daß bicht bepflanzte Obst= gärten, in benen die Bäume nur fechzehn bis zwanzig Fuß von einander stehen und niedrig und halbkugelförmig in ber Krone gezogen sind, ber Kälte bes Frühlings besser wi= berstehen, als andre, und auch weniger von der Trockenheit bes Sommers leiden, insofern die fast bis an den Boben reichenden Aefte der glühenden Sonne weniger Einfluß auf bas Erbreich gestatten. Außerbem gewähren niebrige Obst= bäume noch die Vortheile, daß man 1) ihre Früchte leichter pflücken kann, daß sie 2) weniger von ben Sturmen ger= knickt ober umgeworfen werben, indem sie der Gewalt der= selben eine kleinere, aber besto compactere Fläche barbieten und daß sie 3) durch ihren dichteren Schatten das Wachs= thum von Unfraut verhüten und ben gesammten Nahrungs= stoff des Bodens allein für sich verwenden können.

Alle in deutschen Gärten vorkommende Beerenarten gibt es auch hier; jedoch gedeihen Himbeeren, Erdbeeren und Johannisbeeren am besten; Stachelbeeren erfrieren oft gänzlich, weil ihre Blüthen, wie die der Aprikosen, durch die ersten warmen Tage zu schnell hervorgelockt werden. Brombeeren sindet man an lichten Stellen im Walde und an den Fencen in unglaublicher Menge und von außerordentlicher Größe und Güte. Sie werden in solchen Massen gesam= melt, daß selbst in den Städten jede Familie für einen sehr mäßigen Preis sich den vollen Bedarf zum Rochen und Auf= bewahren sür den Winter zu verschaffen im Stande ist. Daß hier nicht von Drangen und Feigen als Gartenproducten die Rede sein kann, wird Dich nach Angabe des Kältegra= des, welchen wir fürzlich hier auszustehen hatten, nicht mehr wundern. Indessen kann man zuweilen im Freien reise Feizgen erhalten, wenn man die Bäumchen im Winter bis an die Erde niederbiegt, in dieser Lage sestbindet, einige Fuß hoch mit Stroh bedeckt und darüber große Kisten setzt, so daß der Regen und Schnee abgehalten wird.

Wenn nun auch eigentliche Südfrüchte hier ebenso wenig gebeihen, als in Pommern, so bringen doch unsere Rebenhügel einen vortrefflichen Wein hervor und gewähren ihren Besitzern einen alle anderen Culturzweige weit in den Hintergrund stellenden Vortheil. Es ist nämlich durch Ersfahrung jetzt hinlänglich bestätigt, daß ein mit tragenden Weinstöden besetzer Acker Landes jährlich als Durchschnitts summe dreihundert Dollars Reinerstrag gibt. In einzelnen Fällen und besonders günstigen Jahren ist diese Summe sogar um das Dreis Viers und Fünfsache gestiegen. Seitdem diese Resultate einigermaßen befannt geworden sind, haben sich die Weinberge hier im Westen außerordentlich vermehrt und versprechen eine Duelle des Reichthums nicht allein ihrer Besitzer, sondern auch des Landes zu werden. Der hiesige Wein ist sehr start, dabei

lieblich und hat eine Blume, wie die südlichen, besonders manche griechische Weine. Im Einzelnen kostet die Flasche an der Quelle einen halben, in Wirthshäusern einen ganzen Dollar, im Ganzen gekauft erhält man die Gallone (vier große oder Rheinweinflaschen enthaltend) ebenfalls für letzeteren Preis. Bisher war die Nachstrage immer viel bedeutender als die Production, und es ist sehr wahrscheinlich, daß dies noch lange so bleiben wird, besonders wenn ein Theil des amerikanischen Weines, wie es schon in Cincinnati geschieht, während der Gährung auf Flaschen gefüllt und als sogenannter Champagner, welcher beiläusig gesagt von ausgezeichneter Güte und dem moussirenden Rheinweine sehr ähnlich ist, verkauft wird. Auf diese Art verviersacht sich der Gewinn und vermehrt sich der Verbrauch außerzordentlich.

Um Dir einen Begriff von den fast beispiellosen Vorzögen, welche hier der Weindau vor allen andern Geschäften hat, zu verschaffen, will ich Dir eine gedrängte Ueberssicht der Art und Weise der Anlage von Rebbergen und der damit verknüpsten Unkosten geben. Der geeignetste Boden für dieselben ist mageres Hügelland mit südlicher oder südsöstlicher Abdachung. Waldboden ist stets der Prärie vorzuziehen, theils weil die nach und nach faulenden und sehr in die Tiese gehenden Baumwurzeln für lange Zeit den Grund locker erhalten, theils aber auch, weil die demselben beigemischten Holztheilchen ihn anhaltend und in dem rechten Maße düngen. Zu setter, schwarzer Boden ist dem Weindaue ungünstig, weil in demselben die Reben zu üppig treiben, zu wenig Trauben ansehen und letztere zu sehr fau-

len. Bas die Lage betrifft, fo muffen babei bieselben Er= fahrungen wie bei Obstpflanzungen berücksichtigt werben, b. h. man muß burch Wald bie Weinftode gegen ben Nord= west = und Mordwind sichern. Der für ben Weinberg be= ftimmte Boben muß völlig von Baumftumpfen und Wurzeln gereinigt sein, um gehörig bearbeitet werben zu konnen. Ift er noch mit Wald bedeckt, so hat man die wenigsten Aus= gaben, wenn man die Baume mit ber Wurzel auszugraben und bas Banze zwei Schuh tief rajolen läßt, was ohnge= fähr hundert und dreißig bis vierzig Dollars für den Acter fosten fann; besteht bas Stud hingegen aus Prarie ober schon bebautem Waldlande mit noch wenigen großen Baum= ftumpfen, so läßt man bie letteren ausgraben und bas Land zwei Fuß tief pflügen. Mit vier ftarfen Pferben und einem besonders zum Tiefgeben und Sochaufwerfen gemachten Pfluge, welcher stets zweimal hintereinander in berselben Furche zu geben und bemnach jedesmal einen Fuß tief umzubrechen hat, kann man in zwei bis drei Tagen einen Acker Landes für den Weinbau in den trefflichsten Stand seten; jedoch ift es nothwendig, daß ein Mann mit ber Axt bem Pfluge nachgebe, um etwa biefen aufhaltenbe tiefliegenbe Wurzeln burdhauen zu können. Das Ausroben ber großen Stumpfe ju fünf und bas Pflügen mit Begleitung bes Artträgers auf neun Dollars angeschlagen, gibt zusammen vierzehn Dollars Untoften auf ben Ader für bie Bubereitung bes Bobens. Die zwei Fuß langen Rebenschnittlinge, welche reihenweise fünf Schuh von einander gesetzt werben, koften fünf Dollars bas Tausend, und ba siebzehnhundert auf ben Acker geben, so ift der Preis für dieselben acht und einen halben Dollar.

Bis an das oberfte Auge werben sie schräg in die Erbe ge= legt und unten besonders fest angebrückt. Zwei Bersonen können leicht einen Acker in acht Tagen bepflanzen und bin= nen ber zwei folgenden Tage an jeden Setling einen brei Fuß langen Stock, zum Schutze berfelben, stecken. gibt eine Vermehrung ber Unkosten von ohngefähr zehn bis zwölf Dollars, wozu noch achtzehn für bas Einfencen tommen, sodaß alle Ausgaben zusammengenommen, von ber Urbarmachung bis zur beendigten Bepflanzung fich auf zwei und funfzig, ober wenn rajolt werden muß, auf einhundert und sechzig Dollars für den Acker belaufen. Wie Du aus ben einzelnen Angaben abnehmen kannst, sind sämmtliche Arbeiten als von fremben Sanden gethan und felbst bie Fenceriegel als gekaufte berechnet; es versteht sich baher von felbft, daß ber Landbesiger durch eigne Arbeit ben größten Theil ber Unkosten selbst verdienen und baburch bie Baarauslagen vermeiden kann. Die Rebpflanzungen werden hier mit bem Pfluge bearbeitet und nur gelegentlich die Erde um die Stode herum aufgelockert und von Unfraute gereinigt; beibe Arbeiten kann man von gemietheten Leuten für zehn Dollars jährlich wohl gethan bekommen. Wiele Weinbauer setzen zwei Rebstecklinge nebeneinander, damit für den Fall, daß einer nicht wächst, der andere den Plat ausfülle; gehen aber beibe an, so wird der eine im nächsten Frühjahre herausge= nommen und an einen andern Plat gesett. Allein dies macht viel überflüffige Mühe und schabet ben Stöcken, neben welchen einer ausgegraben wird; man erreicht daher seinen Zweck am besten, wenn man außer ben siebenzehnhundert auf ben Acter gebenden Setlingen noch ohngefähr fünfhun=

bert vorsichtig an einem passenden Orte einschlägt und die etwa in der regelmäßigen Anpstanzung ausgebliebenen im nächsten Frühjahre durch jene ergänzt. Im zweiten Winter wird es nothwendig, den Rebstöcken sechs Fuß lange seste Pfähle von weißeichenem, Sassafras oder Cedern-Holze zu geben. Sie werden an beiden Enden zugespitzt, damit man das obere wieder in die Erde stecken kann, wenn das untere nach einigen Jahren abgesault ist. Für fünfundzwanzig Dollars können die Pfähle gespalten, gespitzt und eingeschlasgen werden; das Beschneiden und Andinden der Reben mag vielleicht noch fünf Dollars mehr kosten.

Im britten Gerbste kann man wenigstens auf vierzig bis funfzig, im vierten und in den folgenden jedoch auf sech 8= bis achthunbert Gallonen Wein vom Acer rech = nen, insofern hundert Rebstöcke ohngefähr vierzig Ballo= nen Moft liefern. Berechne Dir jest felbft ben außerorbent= lichen Ertrag eines Weinberges und sage mir, ob man ir= gendwo ein befferes Geschäft machen fann? Mit hunbertund= zwanzig, ober im schlimmsten Falle mit zweihundertund= zwanzig Dollars haft Du Dir ein Grundstück erschaffen, wel= ches, den durchschnittlichen Reinertrag nur zu breihundert Dollars und ben Binsfuß zu zehn Procent angenommen, einen Werth von dreitausend Dollars hat! Im Westen finden sich noch Tausende von Morgen, welche bazu paffend und gunftig gelegen find. In unserer Begend gibt es schon ziemlich viel Rebhügel und in Missouri noch mehr. Das Städtchen herrmann, ohngefähr achtzig Meilen nordöstlich von St. Louis vom Missouriflusse gelegen, zeich= net sich schon seit Jahren durch seinen ausgebreiteten Wein=

bau aus und in der Gegend von Cincinnati befinden fich schon Sunderte von Morgen mit Reben bepflanzt. Nachfrage nach Stecklingen ift alle Frühjahre so groß, daß niemals genug bafür vorhanden find. Mancher Weinberg= besitzer gewinnt schon aus bem Verkaufe der Schnittlinge einige hundert Dollars! Du wirst mir vielleicht einwenden, daß die späten Nachtfröste den Reben sehr nachtheilig wer= ben müßten und daß daher der Bortheil dieses Culturzwei= ges sehr unsicher sein nuffe; allein bem ift nicht so, benn ba die Weinstöcke viel später blühen, als andere Fruchtarten, so leiden sie viel seltener durch Frost, als jene. Im letten Mai, den 8ten voer 10ten z. B., hatten wir noch mehrere sehr heftige Nachtfröste mit sechs Boll hohem Schnee, welche fast alle Baumfrüchte im Reime zerstörten. Auch die jungen Triebe und Blüthen der Reben erfroren an tiefen ober gegen Norden nicht geschützten Orten, allein auf hohen und gegen ben Nordwestwind gesicherten Bläten haben sie fast gar nicht gelitten, sondern vielmehr felbst dieses Jahr, einem fogar von den ältesten Bewohnern für ungewöhnlich nachtheilig erklär= ten, reichlich Trauben getragen. Die letzteren sind außer= ordentlich suß und aromatisch, mit einem erdbeerähnlichen Beigeschmack, welcher bem Weine die eigenthümliche, fehr angenehme Blume verleiht. Die bisher vorzugsweise ge= pflanzten Reben stammen von einer einheimischen wilden, Katawba genannt. Sie vertragen die größte Ralte und fönnen daher an den Pfählen angebunden bleiben, ohne nie= bergelegt ober mit Erbe ober Stroh bedeckt zu werben. Außerdem sind ihre Trauben der Fäulniß, bisher dem größ= ten hindernisse des Weinbaues, bei Weitem weniger ausge-

fest, als alle anderen bis jest cultivirten, besonders die eble= ren europäischen Arten. Die Traube ift groß, bie Beere so dick, wie eine kleine Rirsche und von brauner Farbe. Nicht felten findet man funf Trauben an einem Triebe, mah= rend bei Euch wohl nicht leicht mehr als brei vorkommen. Die Blätter find außerorbentlich groß und ganz geeignet, den Früchten den so nöthigen Schatten zu gewähren. europäische Weinzüchter haben geglaubt, die Güte ihrer Trauben baburch zu erhöhen, baß sie nach pfälzischer Manier viel Blätter ausbrachen, damit die Einwirkung ber Sonne jene vollkommener reifen follte, allein bas Gegentheil ge= schah, fast ihre ganze Ernte ging verloren und man lernte baraus, daß selbst im Berbste ber Weinstock hier mehr Schat= ten, als Sonne bedarf. Dennoch ift ein füdlicher Abhang für ben Weinbau jedem anderen vorzuziehen, weil baburch die Reben besonders im Frühjahre begünstigt werden und felbst in fühlen ober feuchten Sommern bas Reifwerben ber Trauben gesichert ift.

Hinsichtlich ber Behandlung bes ausgepreßten Traubensfaftes sind wir hier noch sehr zurück und werden bei unserer Nachlässigkeit durch die Güte, fast möchte ich sagen die Gutmüthigkeit desselben verwöhnt! Bis jest weiß man kaum, welche Vorzüge der hiesige Wein haben wird, wenn man ihn mit der gehörigen Rücksicht behandelt. Ich habe im Mai ausgezeichnet guten Wein getrunken, welcher von der Kelter sogleich auf Fässer gefüllt und nicht wieder abgezogen worsden war. Er hatte demnach ohne zu verderben über sechs Monate auf der Hefe gelegen und war bei unserem Versuche vollkommen hell und wohlschmeckend. Von altem einheimis

schen Weine kann natürlich noch keine Rebe sein, inbessen scheint mir ber junge alle Eigenschaften zu besiten, um bei zweckmäßiger Behandlung ein hobes, gesegnetes Alter zu er= reichen. Berschiedene Breisvertheilungen für bie beften Trauben und Weinsorten haben bisher viel bazu beigetragen, ben Weinbau zu befördern, und jährlich werben noch Versuche mit Anpflanzung verschiedener wilder und ber besten aus= ländischen Reben gemacht. Meine Mittheilungen über ben Weinbau find übrigens nicht aus Büchern ober Erzählun= gen Anderer, sondern aus lebendiger Anschauung und eig= ner Erfahrung geschöpft. Ich wohne recht eigentlich im Weingau und habe mich felbft, wenn auch nur im Rleinen, mit Rebanpflanzungen beschäftigt. Sobald meine Umftanbe es erlauben, werbe auch ich einer von Denjenigen sein, welche biefes Geschäft zum Nugen für Rinder und Rindeskinder im Großen betreiben. Die alte Siftorie vom Schat im Weinberge barf man jedoch babei nicht vergessen, denn es bewährt sich auch hier, daß je mehr man in letterem arbei= tet, besto reicher die Lese.

Soeben fällt mir bei, daß ich Dir den Flächeninhalt des amerikanischen Ackers noch nicht angegeben habe, und ich hole das Versäumte sogleich nach, damit Du darnach einen Verzgleich zwischen dem Ertrage der hiesigen und Deiner Felder anzustellen im Stande bist. Alle nordamerikanischen Maße und Gewichte sind dieselben, wie die englischen, und schon nach dieser Angabe kannst Du leicht etwaige Auslassungen in meinen Berichten ergänzen. Der Acker ist der sechshunz dertundvierzigste Theil einer englischen Quadratmeile, von denen neunundsechzig und ein Achttheil lausende auf einen

Assoo Duadratfuß oder 208½ Fuß Duadrat., nach dem hier gewöhnlichen Ausdrucke und Maße (rood, Ruthe, zu  $16\frac{1}{2}$  Fuß) enthält derselbe Klächenraum 160 Duadratzruthen (rood). Der englische Fuß ist etwas größer als der in Deutschland gebräuchliche, jedoch kleiner als der pariser und rheinische, das englische Gewicht hingegen um vier Prozent leichter als das Berliner.

hat man mehr cultivirtes Land, als man bebauen will und kann, so verpachtet man es entweber für Gelb ober ei= nen Antheil an der Ernte. In der Nachbarschaft von Städt= chen, wo sich Mühlen und Brennereien befinden, erhält man für ben Acker zwei bis brei Dollars jährlichen Pacht, in größerer Entfernung von den Märkten kaum halb so viel. Land, mas fich zum Betrieb von Gemufegartnereien eignet, trägt natürlich einen höheren Bins. Gine fehr gewöhnliche Art bes Pachtes ift hier Diejenige für einen gemiffen Ernte= antheil, die Sälfte nämlich, wenn ber Landeigenthumer Bug= vieh, Geschirre und alle Ackergeräthe stellt, oder ein Dritt= theil für den Besitzer, wenn er nur bas Land, Wohnung und Holz gibt. Wiesen, größere Obstgarten zc. find jedoch hiervon ausgenommen, insofern dieselben weniger Arbeit bebürfen und nach verschiedenem Maagstabe meistens für eine gemiffe Summe verpachtet werden. Unftatt bes beutschen bis= her gebrauchten Wortes bedienen sich unsere Landsleute all= gemein bes englischen rent mit ber beutschen Infinitivenbung. Die Mehrzahl berselben weiß nicht einmal, daß to rent verpachten und in Pacht nehmen heißt, sondern glaubt viel= mehr, das Renten sei ein ganz besonderer, blos der Union cigenthumlicher Vertrag, baber bie Renter (Bächter) auch gewöhnlich glauben, daß in der Bedeutung des Wortes und im Sinne des Contractes allein ber Vortheil des Renters festgestellt sei und daß der Grundherr mit Fug und Recht betrogen, belogen und bestohlen werden durfe nach Gerzens= luft; ja im Staate New = York, wo einige ber alten, febr. reichen hollandischen Landbesitzer, wie z. B. die Renselaers. unglücklicherweise ben Erbpacht eingeführt hatten, versuchten cs die Renter sogar, sich des Eigenthums jener mit Gewalt zu bemächtigen und die Pachtgeldeinsammler durch Drohun= gen und Flintenschüsse zu vertreiben. Die ehrlichen Renter machten gemeinschaftliche Sache, verkleideten sich als India= ner, bräunten ihre Gesichter und hofften so unentdeckt und unerkannt ihre feingesponnenen Planchen auszuführen. 211= lein zu ihrem Schaben fanden sie, daß die Mehrzahl der Be= wohner der Nachbarschaft verschiedene Begriffe von Rechts= ansprüchen an Besitz und Eigenthum hatte und ben Staats= beamten treulich in Bezwingung und Gefangennehmung ber fauberen Sippschaft half. Die amerikanischen Bächter find mit wenigen Ausnahmen faule ober liederliche Menschen, welche es nie so weit brachten, sich selbst das nothwendigste Wieh anzuschaffen, um auf Congregland sich ansiedeln zu können; unter neu eingewanderzen Deutschen findet man noch eher einen gewissenhaften Renter, allein die größte Vorsicht ist bennoch nöthig, damit man nicht übervortheilt wird, denn vermittelft eines Scheinverfaufes gibt ber Bachter sein Eigenthum weg, und ba hier keine Gefängnifftrafe wegen Schulden stattfindet, so geht der Betrüger völlig frei aus und verlacht Dich noch schabenfroh. Haft Du nun frei=

lich Beweise, daß der Verkauf wirklich ein betrügerischer war, so wird der Henre Menter wohl gestraft, allein, da sich auch hier Gleich und Gleich gern gesellt, so sindet letzterer, welcher selbst unbedenklich falsch schwört, wohl auch noch ein halbes Dutzend falscher Zeugen und macht den Beweist unmöglich. Ich will nur ein Beispiel anführen, für dessen Glaubwürdigkeit ich stehen kann, da der Betrogene, Namens E., einer meiner Bekannten ist.

Ein gewiffer X., welcher fich für einen politischen Flücht= ling ausgab und als solcher schon in St. Louis, später aber auch bei E. wohlwollende Aufnahme und bereitwillige Un= terstützung fand, gab vor, die Landwirthschaft zu verstehen und fehr zu lieben, und brachte es burch sein anscheinend rechtliches Benehmen babin, G.'s Farm in Pacht zu erhal= ten und eine Speculationsheirath einzugehen. Worher hatte sich E. vielfach bemüht, dem X. verschiedenartige Unterkom= men zu verschaffen, jedoch immer vergebens. Der Pachtcon= tract wurde ben Sauptbedingungen nach schriftlich gemacht, Nebensachen aber mündlich besprochen. Unter letteren be= fand sich auch bas sich von selbst verstehende Berbot, kein Bieh in den zum Theil noch mit jungen Obstbäumen vor= züglicher Sorten bepflanzten Obstgarten zu lassen. Dabei gab X. wiederholt das Versprechen, die vorzüglich hübsch eingerichtete Farm in ber besten Ordnung zu erhalten, was burchaus sehr natürlich schien, ba erstens jeder auf nur halbe Civilisation Anspruch machende Mensch die Umgebungen feiner Wohnung lieber reinlich und nett, als liederlich sieht und zweitens, weil man mit Recht erwarten burfte, baß ein Mann von Ehre nicht Wohlthaten durch Schlechtigkeiten vergelten werbe. Es zeigte sich jedoch bald, bag X. kein poli= tischer Flüchtling, sondern ein unpolitischer Ausreißer war und sich schon in Amerika an verschiedenen Orten ber= umgetrieben und mit notorischen Lumpen in vertrauter Befanntschaft gelebt hatte. In Begenben, wo er einträglichen Berbienst gehabt, mar er aus Arbeitsscheu fortgegangen und hatte mehreren Personen sehr widersprechende Mittheilungen über feine Berhältniffe und Plane gemacht. Ebe E. von folden Schwindeleien benachrichtigt wurde, erfuhr er zu feis nem größten Bedauern, daß fich fein Eigenthum anstatt in guten Banden in benen eines ichon ziemlich ausgebilbeten Induftrieritters befand. Raum hatte nämlich X. ben schrift= lichen Pachtcontract in den Ganden, kaum mußte er ver= moge beffelben, wo er sein Saupt hinlegen und wo er nach seiner pfiffigen Beirath etwas zu beißen und zu trinken herbekommen konnte, so borte Artigkeit, Buvorkommenheit und Chrlichkeit plöglich auf und an ihre Stelle traten bie unverschämteste Gemeinheit und Betrug. Nicht allein lief bas Wieh fortwährend im Obstgarten herum und an andes ren Orten, wo es nicht sein sollte, sondern alle schriftlichen Bedingungen wurden auch blos zu Gunften des ehrlichen Renters gedeutet und bie mündlichen ganzlich vergessen; ja die bumme Frechheit X.'s ging sogar so weit, zu behaupten, er habe als Rente ein Dritttheil bes Ertrages abzugeben, und wenn er nicht Luft hätte, irgend etwas zu faen ober bas schon vorgefundene Getreide zu ernten, so konne E. Nichts dagegen einwenden und muffe sich in sein Schicksal ergeben! Sind das nicht fehr liberale Grundfätze und ein Beweis ber erhabenen politischen Bilbung X.'8? Der Lettere zog nun

wirklich vor, lange zu schlafen, viel zu trinken, spazieren zu reiten ober zu fahren, "bahingegen wollte er auch seine Rube haben" und that auf ber Farm weiter Nichts, als einen er= heiratheten Anaben zur Arbeit anzuhalten und schlechte Arbeiter mit dem erbeuteten Gelde anzustellen. E. traf ben Berrn Renter nur einmal, scheinbar einen schwachen Versuch zur Arbeit machend, außerdem aber ftets mit der Cigarre im Bause ober nur wenige Schritte von bemfelben. Auf artige Bemerkungen wegen Vernachlässigung ber Farm und baß eine ziemliche Anzahl Morgen Landes gar nicht bestellt war, erhielt E. von X. nur schnöbe Antworten und ben Rath, ihn zu verklagen, wenn er Luft habe. Nachbem nun Betrug und grobe Vernachlässigung E.'s Ernteantheil sehr verringert hatten und X.'s Benehmen zu pobelhaft und ver= rudt wurde, fah fich Ersterer genothigt, Letteren zu verklagen. R. brachte zu ber Gerichtsverhandlung vier Zeugen und ei= nen als nicht sehr gewissenhaft bekannten Abvofaten; E. hatte nur brei Zeugen und erfuhr erft, als die Klage vor ben Friedensrichter vorkam, daß er einen Rechtsanwalt brauche, griff baher ben Ersten besten auf ber Straße auf und hatte nicht Zeit, sich mit bemfelben über die verschiebe= nen Punkte zu besprechen. 2.'s Zeugen bestanden in : S., unter seinen Verwandten ber bumme genannt, einem lang= jährigen Bekannten E.'s, welcher sich augenblicklich einige Vortheile von X. versprach; A., einem als Säufer und Schulbenmacher bekannten, halbverrückten Menschen, ber früher wegen angeblich schlechter Behandlung aus X.'s Tagelohne weggelaufen, aber burch Branntwein zu Allem zu bringen war; S., einem begüterten Farmer aber schlauen

Betrüger, und M., einem bei allen seinen Nachbarn verrufenen Pachter, beffen Bruber feit langer Zeit Schuldner von E. sowohl als von ber ganzen Gegend war. Als Dolmet= scher schloß sich dieser noblen Gesellschaft ein junger Mann an, welcher E. für bie Rettung seines Lebens eigentlich hatte bankbar sein sollen, den Act aber wahrscheinlich für nicht der Mühe werth gehalten hatte und augenscheinlich wegen ber Benutung ber von X. erheiratheten Rapitalien fich diesem Ehrenmanne zur Verfügung stellte. Sämmtliche vier Zeugen X.'s schworen falsch und die sechs Geschwores nen waren so bumm ober schofel, ben X. freizusprechen und E. die Kosten zuzuerkennen, trot ber nicht einmal geleugne= ten Thatsache, daß vieles Land gar nicht bestellt und die Felbfrüchte spitbubisch getheilt waren. Die Geschworenen gehörten zu ben verrufensten in ber Gegend und X.'s Abvo= cat hatte ben einzigen guten bavon verworfen; allein ba E. keinen Argwohn hegte und sein Recht für unumstößlich hielt, so ließ er die einmal berufenen Geschworenen, von de= nen ihm später sein Abvocat sagte, baß er gewiß brei hatte abtreten laffen, wäre er eher gerufen worben, beisammen und bekam für fein Butrauen eine recht heilfame Lection in ber Lebensklugheit. — Bei einem späteren Rechtsfalle zwi= schen E. und seinem Renter schwor bieser so augenfällig ei= nen falschen Eid und betrug sich so frech, daß der Friedens= richter ihn zur Ordnung verweisen mußte und zu E. später fagte, bergleichen Kerls muß man nie zum Schwure laffen, wenn man es verhindern fann, sie schwören bas Blaue vom himmel herunter (up to the mark). In beiben Klagefällen hatten die anwesenden Bubbrer ihr unverkennbares Erstau=

nen über bie Michtswürdigkeit X.'s und feiner Beugen, fo= wie über den Ausspruch ber Geschworenen an ben Tag ge= legt. Da zwei von bes Renters Zeugen Amerikaner und außerbem als notorisch betrügerische Subjecte bekannt ma= ren, so stimmten schon diese zwei Umftande die schofle Jury zu Bunften ber ihnen wohlbefannten Gefinnungsgenoffen. Der Dolmetscher und zwei andere Zeugen rechneten fich zu ben hier sogenannten gebildeten Deutschen und befagen als Belomanner einigen Ginfluß auf die größtentheils verlump= ten Seche, und jo entschieden Ihre Sochwürden für den spit= bübischen Renter. Ich habe Dir diesen Fall als Muster der hiesigen Gerechtigkeitspflege und als Warnung mitgetheilt. Du wirst baraus erseben, bag man sich bier gar nicht genug vor Betrügern und Glückerittern hüten fann, daß die schein= bar frommften Leute am wenigsten Scheu haben, Meineibe zu begehen (wahrscheinlich weil ihre Activa im himmel so glänzend fteben, daß bergleichen unbedeutende Passiva kaum bagegen in Betracht kommen), und bag vor bem augenblick= lichen Interesse alle früheren Verpflichtungen und Principien in den Hintergrund treten ober gänzlich verschwinden. hauptgrund für dergleichen gerichtliche Entscheidungen ift jedoch häufig der Kostenpunkt; wo sich daher die Herren Geschworenen mit der Mehrzahl, selbst der verwerflichsten Beugen, und ber frechen Dreiftigkeit, womit biefe lugen, ent= schuldigen können, wird ihr Ausspruch gewöhnlich ben verurtheilen, von dem sie überzengt sind, daß er ihre Lei= stungen bezahlen kann. Obwohl nun im Allgemeinen Die Entscheidungen der Jury's hier nicht sehr für die Gewissen= haftigkeit bes Wolkes sprechen, so mag als ein Milberungs=

grund bieses Berbammungeurtheiles angeführt werben, baß bas Einschwören ihrer Mitglieder wirklich empörend nach= lässig, oberflächlich und als eilige Berufsarbeit ber Gerichts= personen betrieben wird, und daß insbesondere die für min= der wichtig gehaltene Fälle in der Geschwindigkeit von dem häufig selbst nichtsnuzigen Constabler zusammengerufenen Geschworenen meistens aus notorischen Spielern und Trin= tern bestehen, welche man leicht in ben nächsten Wirthshäu= sern auftreibt, benen man allenfalls noch einen respectabeln Bürger aus ber nächsten Werkstatt zugesellt. Du kannst wohl leicht begreifen, daß solche Heilige Ihresgleichen in Erwartung bes Gegendienstes besonders begünstigen und ehrliche Leute, welche ihnen ja schon an sich selbst ein Greuel sind, in Schaden zu bringen suchen, namentlich wenn es bekannt ift, daß diese ihren ganzen Einfluß zur Aufrechthal= tung ber Bucht und bes Anstandes in ihrem Wohnorte anmenden.

Mach dem Vorausgehenden wirst Du wohl von der Meinung zurückgekommen sein, daß man durch das Verspachten einer Farm selbst einen leidlichen Ertrag von dersselben erhalten könne. Hier gilt allgemein der Grundsatz, daß ein vier Jahre lang hintereinander verpachtetes Landgut für lange Zeit nutzlos sei! Die Fencen und Gebäude versfallen und das Land wird gewöhnlich so schlecht bearbeitet, daß es, den reichsten Präries oder Flußuser Boden ausgenommen, für mehrere Jahre kaum zu benutzen ist. Die schönsten Obstgärten werden durch die Renter und ihr Vieh zu Grunde gerichtet, Fenceriegel und alles mögliche Holzswerk, was sich von den Häusern oder Dächern abreißen oder

abhauen läßt, wird verbrannt. Aus Zimmern werden Ruchen, Ställe oder Rauchhäuser gemacht, Dielen, Schindeln, Latten von theuren Bäunen ic. in ben Defen verbrannt, blos bamit ber faule Renter nicht einige Schritte weit zu geben und einen Baum zu fällen braucht! Das Inventa= rium einer Farm betrachtet ber Bächter in ber Regel für ihm verfallen und man barf fich nicht wundern, wenn man eines schönen Morgens anstatt bes Ernteberichtes die Nachricht erhält, daß der Renter alles Bewegliche auf der Farm ver= fauft hat und mit Sac und Pac in glücklichere Gefilde ge= wandert oder vielmehr gefahren ift. In bergleichen Fällen habe ich kaum jemals gehört, daß die Miffethäter verfolgt worden waren, im Gegentheil, man ift froh, wenn sie fort find, und weiß, daß von ihnen fein Schabenersat zu erwar= ten ift, wenn man felbst hoffen dürfte, für folche Rlagen eine ehrliche Jury zu finden. Das bose Beispiel ift übrigens unter unseren noch zuverlässig ankommenden Landsleuten außerordentlich ansteckend, der Wunsch, schnell reich zu wer= ben, theilt sich ihnen bald mit und baber lassen sie sich oft nicht ungern von den klugen Spitbuben zu allen möglichen Betrügereien bereden. Wenn Du daher glaubst, endlich ein= mal einen recht ordentlichen Pachter auf Deinem Grund= ftuce zu haben, so siehst Du bald zu Deinem größten Schref= ten, daß der weiße Sperling völlig grau geworben ift und von anderen Grauen und Eingeborenen die Grundfäte und Vortheile der Renterbetrugswissenschaft praktisch gelernt hat. Die Faulheit ber meisten Bachter und die Furcht, ihren vielfach bevortheilten und beschwindelten Pachtherren einen unbedeutenden Rugen zu verschaffen, für den sie Richts in

Rechnung bringen fonnen, übersteigt in ber That allen Glau= ben. Ift z. B. auf bem Dache eine kleine Deffnung ent= standen, welche man durch das Aufnageln einer einzigen ober vielleicht mehrerer Schindeln vollkommen schließen könnte, so versäumt dies der Renter sicherlich, weil es die Schuldigkeit des Gigenthumers fei, und läßt lieber feine Betten und Basche burchnässen, als bag er auch nur einen unbezahlten hammerschlag führte. Er entschuldigt seine Faulheit, wie es auch viele Sausbesitzer thun, bamit, baß ihn die löcher im Dache bei gutem Wetter nicht beläftigten, er bieselben aber bei Regen ober Schnee nicht ausbessern könne. Ich habe Bächter gesehen, welche lieber einen ganzen Winter hindurch sich und die Ihrigen dem Ersticken im Rauche preisgaben, als einen Ziegelstein, welcher aus bem Schornstein herausgefallen mar, wieder einsetzten. Eber laffen folche Tagediebe die halbe Ernte vom Biebe auffressen, als daß sie ein Stud ber Fence ausbessern, welche vom Gi= genthümer unterhalten werden foll. Sat aber ein Renter für verschiedene Vergunftigungen, z. B. unentgeldliche Benutung bes Landes zc., die Verpflichtung übernommen, eine neue Fence zu machen oder eine schon fertige zu unterhalten oder auszubeffern, fo kannst Du versichert sein, daß dies entwe= ber gar nicht ober so schlecht geschieht, baß die gethane Ar= beit Dir mehr zum hinderniß als Nugen gereicht. Wie es unter folchen Umständen mit ber Behandlung bes dem Pach= ter zur Feldarbeit überlaffenen Biehes, wenn man für die Sälfte des Ernteertrages verrentet hat, aussieht, kannst Du aus bem Angeführten folgern. Wer jemals aus Unerfah= renheit einen solchen Contract machte, wird es nicht leicht Aequatorgrad gehen. Der Flächeninhalt des Ackers beträgt 43560 Quadratfuß oder 208½ Fuß Quadrat, nach dem hier gewöhnlichen Ausdrucke und Maße (rood, Ruthe, zu 16½ Fuß) enthält berselbe Flächenraum 160 Quadratzuthen (rood). Der englische Fuß ist etwas größer als der in Deutschland gebräuchliche, jeroch kleiner als der pariser und rheinische, das englische Gewicht hingegen um vier Prozent leichter als das Berliner.

hat man mehr cultivirtes Land, als man bebauen will und fann, fo verpachtet man es entweber für Gelo ober ei= nen Antheil an der Ernte. In der Rachbarschaft von Städt= den, wo fich Dublen und Brennereien befinden, erhalt man für ben Ader zwei bis brei Dollars jährlichen Bacht, in größerer Entfernung von ben Markten kaum halb so viel. Land, was fich zum Betrieb von Gemufegartnereien eignet, trägt natürlich einen höberen Bins. Gine febr gewöhnliche Art bes Pachtes ift hier biejenige für einen gewiffen Ernte= antheil, die Salfte nämlich, wenn ber Lanteigenthumer Bug= vieh, Geschirre und alle Ackergerathe ftellt, oder ein Dritt= theil für ben Besitzer, wenn er nur bas Land, Wohnung und Solz gibt. Wiesen, größere Obstgarten zc. find jedoch hiervon ausgenommen, insofern dieselben weniger Arbeit beburfen und nach verschiedenem Maagstabe meistens für eine gewisse Summe verpachtet werden. Anftatt bes beutschen bis= her gebrauchten Wortes bedienen fich unsere Landsleute all= gemein bes englischen rent mit ber beutschen Infinitivenbung. Die Mehrzahl berselben weiß nicht einmal, daß to rent verpachten und in Pacht nehmen heißt, sondern glaubt viel= mehr, das Renten sei ein ganz befonderer, blos der Union cigenthümlicher Vertrag, baber die Renter (Bächter) auch gewöhnlich glauben, daß in der Bedeutung bes Wortes und im Sinne des Contractes allein der Vortheil des Renters festgestellt sei und daß der Grundherr mit Fug und Recht betrogen, belogen und bestohlen werden durfe nach Bergens= luft; ja im Staate New = York, wo einige ber alten, febr. reichen hollandischen Landbesitzer, wie z. B. die Renselaers, unglücklicherweise ben Erbpacht eingeführt hatten, versuchten cs die Renter sogar, sich des Eigenthums jener mit Gewalt zu bemächtigen und die Pachtgeldeinsammler durch Drohun= gen und Flintenschüsse zu vertreiben. Die ehrlichen Renter machten gemeinschaftliche Sache, verkleideten sich als India= ner, bräunten ihre Gesichter und hofften fo unentbectt und unerkannt ihre feingesponnenen Planchen auszuführen. Al= lein zu ihrem Schaben fanden fie, daß die Mehrzahl der Be= wohner der Nachbarschaft verschiedene Begriffe von Rechts= ansprüchen an Besitz und Eigenthum hatte und ben Staate: beamten treulich in Bezwingung und Gefangennehmung ber sauberen Sippschaft half. Die amerikanischen Bächter finb mit wenigen Ausnahmen faule ober liederliche Menschen, welche es nie so weit brachten, sich selbst das nothwendigste Wieh anzuschaffen, um auf Congreßland sich ansiebeln zu können; unter neu eingewanderzen Deutschen findet man noch eher einen gewissenhaften Renter, allein die größte Vorsicht ist bennoch nöthig, damit man nicht übervortheilt wird, denn vermittelft eines Scheinverfaufes gibt ber Bachter sein Eigenthum weg, und ba hier keine Gefängnifstrafe wegen Schulden stattfindet, so geht der Betrüger völlig frei aus und verlacht Dich noch schabenfroh. Saft Du nun freilich Beweise, daß der Berkauf wirklich ein betrügerischer war, so wird der Henter wohl gestraft, allein, da sich auch hier Gleich und Gleich gern gesellt, so sindet letzterer, welcher selbst unbedenklich falsch schwört, wohl auch noch ein halbes Dutend falscher Zeugen und macht den Beweist unmöglich. Ich will nur ein Beispiel anführen, für dessen Glaubwürdigkeit ich stehen kann, da der Betrogene, Namens E., einer meiner Bekannten ist.

Ein gewisser X., welcher fich für einen politischen Flücht= ling ausgab und als folcher schon in St. Louis, später aber auch bei E. wohlwollende Aufnahme und bereitwillige Un= terstützung fand, gab vor, die Landwirthschaft zu verstehen und fehr zu lieben, und brachte es durch fein anscheinend rechtliches Benehmen bahin, G.'s Farm in Pacht zu erhal= ten und eine Speculationsheirath einzugeben. Borber hatte sich E. vielfach bemüht, bem X. verschiedenartige Unterkom= men zu verschaffen, jedoch immer vergebens. Der Pachteon= tract wurde ben Sauptbedingungen nach schriftlich gemacht, Nebensachen aber mündlich besprochen. Unter letteren befand fich auch bas fich von felbst verstehende Berbot, fein Bieh in den zum Theil noch mit jungen Obstbäumen vor= züglicher Sorten bepflanzten Obstgarten zu laffen. Dabei gab X. wiederholt bas Bersprechen, bie vorzüglich hübsch eingerichtete Farm in ber besten Ordnung zu erhalten, was burchaus fehr natürlich schien, ba erstens jeder auf nur halbe Civilisation Anspruch machende Mensch die Umgebungen feiner Wohnung lieber reinlich und nett, als lieberlich sieht und zweitens, weil man mit Recht erwarten burfte, baß ein Mann von Ehre nicht Wohlthaten burch Schlechtigfeiten

vergelten werde. Es zeigte fich jedoch bald, daß X. kein poli= tischer Flüchtling, sondern ein unpolitischer Ausreißer war und sich schon in Amerika an verschiedenen Orten her= umgetrieben und mit notorischen Lumpen in vertrauter Be= kanntschaft gelebt hatte. In Gegenden, wo er einträglichen Berbienst gehabt, mar er aus Arbeitsscheu fortgegangen und hatte mehreren Personen sehr widersprechende Mittheilungen über seine Verhältnisse und Plane gemacht. Gbe G. von folden Schwindeleien benachrichtigt wurde, erfuhr er zu fei= nem größten Bedauern, daß sich sein Eigenthum anstatt in guten Ganden in benen eines schon ziemlich ausgebildeten Industrieritters befand. Raum hatte nämlich X. ben schrift= lichen Pachtcontract in den Händen, kaum wußte er ver= möge deffelben, wo er sein Saupt hinlegen und wo er nach seiner pfiffigen Seirath etwas zu beißen und zu trinken herbekommen konnte, so hörte Artigkeit, Zuvorkommenheit und Ehrlichkeit plöglich auf und an ihre Stelle traten bie unverschämteste Gemeinheit und Betrug. Nicht allein lief bas Wieh fortwährend im Obstgarten herum und an andes ren Orten, wo es nicht sein sollte, sondern alle schriftlichen Bedingungen wurden auch blos zu Gunften des ehrlichen Renters gebeutet und die mündlichen ganzlich vergessen; ja die dumme Frechheit X.'s ging sogar so weit, zu behaupten, er habe als Rente ein Dritttheil des Ertrages abzugeben, und wenn er nicht Luft hätte, irgend etwas zu faen ober bas schon vorgefundene Getreide zu ernten, so könne E. Nichts bagegen einwenden und muffe sich in sein Schicksal ergeben! Sind das nicht fehr liberale Grundfätze und ein Beweis der erhabenen politischen Bilbung X.'8? Der Lettere zog nun

rühren laffen und gewöhnlich ihrem Berren nachlaufen, wenn er sie ruft. Alle orbentlichen Farmer lassen in der Abendbammerung vor ihrer Hofthure ein burchdringendes, weitschallendes Falsettogeschrei ertonen, verschiedenartig für jede Thiergattung (pihhg, pihhg für Schweine, suug, suug für Kühe, cop, cop für Pferde, hep, hep für Schafe) wors auf gar bald ber Wald in ber Nähe fich belebt und bie Be= rufenen groß und klein im raschen Trabe und luftig sprin= gend ankommen. Es ift mir anfangs oft auffallend erschie= nen, daß sich Thiere, welche niemals in einem Stalle und noch viel weniger jemals angebunden waren, fo ruhig und zutraulich dem Menschen nähern, allein der erste Winter of= fenbarte mir, daß ber wüthendste Sunger dieselben ihre Ab= hängigfeit fühlen und zutraulich werben läßt. Trogbem aber, daß sich eine Menge Vierfüßler bicht um Dich drängen und Dir förmlich Taschen und Hände untersuchen, so baß Du Dich oft vor ihren Zubringlichkeiten sorgfältig in Acht neh= men mußt, triffst Du boch sehr selten, Sunde ausgenom= men, ein bosartiges Sausthier, weder Pferde, welche beißen oder schlagen, noch stoßendes Rindvieh zc. Mur bann segen sie sich zur Wehre und werben gefährlich, wenn man ihren Jungen zu nahe kommt ober sie angreift, wo sie keinen Ausweg zur Flucht haben. Besonders muß man sich in sol= then Fällen vor Schweinen hüten, welche sehr gewandt und entschlossen sind und tüchtige Bisse versegen. In Allgemei= nen hat das Bieh den Trieb, nach ben Gegenden wieder zu= rückzukehren, wo es geboren oder aufgewachsen ist, und folgt demselben in der Regel bei der ersten dazu gegebenen Gele= genheit, wenn man es nicht durch allerlei Kunstgriffe davon

abzuhalten sucht. Es sind schon Ochsen und Pferbe ben nach Californien Reisenden entlaufen und selbst von den Felsengebirgen geraden Weges in ihre Beimath zuruckgekehrt; weder Fluffe noch andre Sindernisse halten sie auf, sie ver= folgen auch niemals bei ihrer Seimkehr ben gebahnten Weg, sondern laufen in gerader Richtung und nehmen sich oft kaum Zeit zum Fressen. Die Nothwendigkeit hat die Amerikaner in dieser Beziehung sehr erfinderisch gemacht, sie aber auch vor allem Anderen gelehrt, die Natur ber verschiedenen Saus= thiere gehörig fennen zu lernen und letteren diefer Rennt= niß gemäß burch gute Behandlung im persönlichen Um= gange zu ersetzen, mas ihnen an Pflege abgeht. Dennoch fiehft Du häufig Leute herumreiten, die ihr Bieh suchen, dabei natürlich viel Zeit und nicht selten auch jenes verlie= ren. Es ist baber jedem neuen Ansiedler zu rathen, nur gang in der Nachbarschaft gezogene Sausthiere zu faufen, bamit er, wenn sie bei der Reveille fehlen, fogleich weiß, wo er fie zu suchen hat, und nicht zu viel Beit auf entfernten Irrfahrten verliert. Mur Farmer, welche neu gefauftes Bieh gehörig einsperren und füttern können, sollten in weiter Entfernung gezogenes anschaffen; jedenfalls aber ift in ber Nähe aufgewachsenes aus dem erwähnten Grunde wenig= stens um ein Viertheil mehr werth, als jenes.

Damit jeder Farmer seine Hausthiere erkenne und als solche erweisen könne, zeichnet er sie noch jung an den Oh= ren, bald wird ein Schnitt in jedes Ohr, bald nur in das eine, oder zwei Schnitte anstatt eines, oder ein Loch, ein halbrunder Ausschnitt als Zeichen angewandt, oder die Spißen der Ohren glatt abgeschnitten zc. Je nachdem nun

in der Nachbarschaft schon die eine ober die andere Marke im Gebrauche ift, muß man sich eine neue wählen, mas burch die Anwendung einer verschiedenen an jedem Ohre leicht geschieht. Nur Pferbe werben mit bergleichen Ber= schönerungen verschont, selten gebrannt, sonbern gewöhnlich nach äußeren Kennzeichen wieder erkannt. Wer recht ficher geben will, läßt seine Marke in bas County=Register ein= tragen und ift badurch vergewissert, daß Niemand in einem Umkreise von fünf (engl.) Meilen sich berselben bedienen barf. Obschon häufig genug Bieh gestohlen wird, so hört ntan doch fehr felten, daß die Marken zu Berwechselungen ober Streitigkeiten Veranlassung geben. Jeber ehrliche Farmer ift aber auch sehr gewissenhaft barin, bag er an einem geschlachteten Stücke Bieh die Ohren fo lange als möglich erhält, damit Nachbarn, welche ihn zufällig befuchen, oder etwa auf der Meierei beschäftigte Arbeiter sich überzeugen können, baß er ber wirkliche Besitzer ift. Kommt man bin= gegen zufällig ober absichtlich auf einer gewissen Farm zum Schlachten und findet die Ohren weber an bem Ropfe bes getödteten Thieres, noch sonstwo sichtbar, so kann man überzeugt sein, daß Betrug obwaltet und daß der Urheber besselben in der ganzen Gegend verrufen und mahrscheinlich auch bald ertappt wird; benn ba bas Schlachten hier eben= falls im Freien abgethan wird, so ift es mißtrauischen Nachbarn, welche bas Geschrei ber Thiere hören, leicht, selbst fehr vorsichtige Diebe zu überraschen. Dem Guropäer fällt es als merkwürdig auf, daß die Amerikaner das Bieh ber ganzen Gegend fehr genau fennen und felbst im Borüber= geben fogleich alle Merkmale eines einzelnen Studes genau erblicken und lange im Gebächtniffe behalten. Deine anglo= fächsischen Nachbarn wissen Dir zuverlässig anzugeben, wie viele von Deinen Thieren in Gesellschaft mit den ihrigen laufen, oder wo Du sie finden kannft, wenn sie fehlen. Oft fieht man Schweine, Kälber oder Füllen während bes gan= zen Sommers nicht und hört kaum zufällig, baß sie mit anderen in ziemlicher Entfernung weiden, und fümmert sich zuweilen zu wenig um dieselben; allein sobald Futter ober Wasser anfängt selten zu werden, ober sicher während bes ersten Schnees kommen sie an die Farm zurud, um sich bei= bes zu verschaffen.

Steht es nun auch Jedem frei, sein Bieh nach Belieben außerhalb seiner Einfriedigung herumlaufen zu laffen, wenn er nur ben berüchtigten Fencenspringern einen langen Stock (neck-yoke) an den Hals bindet, so ist es doch rathsam, dasselbe vom ersten November bis ersten April durch reich= liche Fütterung in der Nähe seiner Farm zu halten, weil jeder Gutsbesitzer das Recht hat, fremdes Wieh, welches mah= rend dieser Zeit sich bei bem seinigen aufhält und natürlich von dem diesem vorgeworfenen Futter megfrißt, einzusper= ren und Futtergeld dafür zu fordern. Gute Nachbarn thun dergleichen nun wohl niemals, allein man findet doch hin und wieder speculative Leute, welche ein Geschäft baraus machen, frembe Sausthiere in ihre Gehöfte zu locken, fie halb verhungern zu laffen, nichtsbestoweniger aber die fest= gesetzte Entschädigung für Fütterungskoften in Unspruch zu nehmen. Um dies jedoch gesetzlich zu können und sich vor dem Verdachte des Diebstahls zu mahren, muffen sie sogleich die Angahl und genaue Beschreibung der aufgefangenen 16

Thiere in ein Register bei dem nächsten Friedensrichter einstragen lassen und auf geschriebenen Zetteln an zwei der bessuchtesten Landstraßen oder Wirthshäusern der Nachbarschaft anschlagen. Schweine sind von dieser gesetzlichen Beherbersgung ausgenommen und ihrem Schicksale überlassen. Frei herumlausende Arbeitspferde, erkennbar an der Stelle, wo das Kummet gesessen oder die Stränge gerieben, oder solche, welche mit Sattel, Zaum oder Geschirre umherschweisen, kann man zu jeder Zeit unter obigen Bedingungen einfanzen, weil das Gesetz annimmt, daß sie wider den Willen ihrer Herren sich entsernt haben und diesen daher dadurch zu Gesallen gehandelt wird.

Wenn Du bie unglücklichen Sausthiere, beren Geschick Dir im Leng und Commer so beneibenswerth schien, im Winter siehst, so wird sich Dir unwillfürlich die Bemer= tung aufdrängen, daß wirklich unter ber Sonne Nichts vollkommen ift. Nicht felten findeft Du fie, wenn auf Regen, ber plöglich in Schnee fich-verwandelte, heftige Ralte folgte, zolldick mit Eis bedeckt, vor Frost zitternd und ge= Jebe Fence, jeber Baum ober bie Wand eines Hauses wird angstlich von ihnen als Schut gesucht und ftets ber Rücken bem falten Winbe, Regen und Schnee zu= gefehrt. Um ein schützendes Obbach finden nicht selten hef= tige Rampfe unter ben armen Thieren ftatt und zulett fieht man oft alle möglichen Arten berfelben, bicht an einander ge= brängt, sich gegenseitig erwärmen. Bei ftarkem und an= haltendem Glatteise verhungern viele, weil sie nicht zu Fut= ter gelangen fonnen, ober fterben wohl auch burch Berletun= gen beim Fallen. Ende Winters tritt bei bem fammtlichen

nicht gut gefütterten Bieh eine fo große Ermattung ein, daß nicht wenige bavon in Folge berfelben sterben ober im Schmute fteden bleiben und verhungern. Das Aussehen ber bedauernswerthen Geschöpfe ift zu dieser Zeit so elend und so entsetlich mager, daß man in der That die frampf= haften Bewegungen ihrer leeren Magen zu feben meint. Dhnmachten aus Sunger sind im Winter bei dem Biebe bier nicht selten, werden aber burch warme Decken und gutes Sutter sicher geheilt. Außer bem beispiellosen Abmagern und Sterben erzeugt bie grenzenlose Bernachlässigung ber Sausthiere eine Menge febr gefährlicher Krankheiten, von denen man in Europa nie hört, obschon die dort bekannten hier ebenfalls ohne Ausnahme vorkommen. Die Haupt= nahrung des im Freien während des Winters herumlaufenden Biebes besteht in Eicheln, Baumrinde ober trocknem Laub. Weiden, Pappeln, Ulmen, Saffafras, Maulbeer= bäume u. a. werden von ihm, so hoch es reichen kann, bis auf bas Bolz geschält. Farmer, benen es an Beu ober getrodneten Maisblättern gebricht, fällen eine Ungahl biefer Bäume, damit die Thiere auf diese Art die Rinde selbst bis in die Aeste abnagen und sich bas Leben fristen konnen. Ueberhaupt gewährt ihnen ber Wald in der kalten Jahres= zeit mehr Schut und Nahrung, ale bie offne Prarie, in welcher sie der Frost besonders häufig krank macht ober tödtet.

Hat man Pferde gekauft, so muß man diese in einem eingefriedigten Raume bis zum Winter halten, ehe man den Versuch wagen darf, sie im Freien laufen zu lassen; denn so lange außerhalb der Fence Futter genug vorhanden ist, bleiben sie aus ober kehren nach ihrem Geburtsorte zurück; ift bas Gras hingegen auf ber Prärie ober im Walbe schon abgestorben ober felten, fo fann man mit mehr Wahrschein= lichkeit annehmen, daß sie bald nach bem Behöfte gurud= kommen. Es ift übrigens rathfam, nur eines ober einige Pferbe auf einmal außerhalb ber Vence geben, und die übri= gen innerhalb berselben zu lassen, damit jene, burch längeres Busammensein an diese gewöhnt, um so eher bewogen werben, wieber zurückzukehren. Stuten, welche Füllen haben, fann man zu jeber Beit frei grasen lassen, weil sie sich niemals weit von der Farm entfernen und regelmäßig nach Saufe kommen. Bugochsen wollen ebenso vorsichtig behandelt fein, als die Pferde; melkende Ruhe hingegen kann man zu= versichtlich schon den zweiten Tag nach ihrer Anschaffung in bas Freie laffen, wenn man ihr Kalb im hofe behalt. Sie kommen bann regelmäßig Morgens und Abends, letteres zu fäugen, wobei sie zugleich mit gemolken werden und gele= gentlich einen Maiskolben ober etwas Rleie erhalten. Rühe ohne Kälber kaufe man niemals, wenn man nicht für Stall= fütterung eingerichtet ift, benn solche kehren sicher niemals zu dem neuen Gerrn zurud. Außerdem herrscht hier der Aber= glaube, daß die Rühe nach Belieben die Milch zurückhalten könnten und daß daher das Ralb durchaus nöthig sei zum Ansaugen; faule Melkerinnen brauchen dies als Entschuldi= gung, wenn sie wenig Milch bringen, und ba bergleichen hartköpfige und böswillige Subjecte keiner besseren Einsicht zugänglich sind, so ist es auch beshalb zwedmäßig, nur Milchkühe mit Rälbern anzuschaffen. Rauft man tragende Rühe, so läßt man diese in ihrer Scimath, bis sie gekalbt

haben, und fährt dann das Kalb langsam auf einem Wagen, vem die Kuh Schritt für Schritt folgt, fort. Schweine und Schafe gewöhnen sich schnell an einen neuen Aufenthaltsort, wenn sie nur kurze Zeit eingesperrt und gut gefüttert wurden; nur hüte man sich, Eber frei laufen zu lassen, weil sie zu weit weggehen und nicht selten Geschwister oder andre Bestannte so weit wegführen, daß sie den heimweg vergessen.

Das Schaf ift hier ohnstreitig bas nugbarfte Thier; es wirft das erfte Jahr ein Junges und die folgenden meiftens zwei, zuweilen sogar brei Lämmer; ber Größe und Wollgute nach ift es bem unveredelten beutschen ähnlich, von funfzig bis sechzig Pfund schwer und gibt jährlich brei bis vier Pfund Wolle, von welcher ber Centner gewaschen ohngefähr zwanzig bis fünfundzwanzig Dollars koftet. Um Die Schafe bekümmern sich die meisten Farmer nur zur Beit, wenn die Lämmer gezeichnet und die alten geschoren werben; nur gelegentlich gibt man ihnen ein wenig Salz und läßt fie allenfalls mit anderem Dieh auf abgemähete Wiesen ober abgeerntete Felber laufen. Die alten Schafe vertragen ben fältesten Winter scheinbar ohne Schaben, allein von ben Lämmern geben viele verloren, wenn sie bei Schnee geboren und von nachlässigen Eigenthümern im Freien gelassen wer= ben. Du wirst es kaum für möglich halten und bennoch ist es wahr, daß felbst im Winter tragendes Bieh jeder Art völlig unbeobachtet ohne Obdach gelassen wird und baß bie Jungen mit wenigen Ausnahmen weber vor Kälte, noch vor Schnee geschützt bas Licht ber Welt erblicken. Dbichon nun bei weitem die Mehrzahl berfelben, felbst wenn Schnee, Eis ober eiskalter Schmut ihr erftes Bett bilbeten, heran=

wächst, so erleidet durch diese Nachlässigkeit der Farmer boch manchen Verluft, und nicht felten freffen hungrige Schweine die eben geborenen Jungen und noch hülflosen Mütter, besonders abgemattete Rühe. Vor allen anderen jungen Sausthieren leiben bie Lämmer, welche meiftens im Januar geboren werden, burch bie Ralte, obschon es ein Leichtes wäre, ihnen den so nöthigen Schutz zu verschaffen. Merinoschafe sind im Westen noch gar nicht und überhaupt in der Union noch wenig befannt. Die Amerifaner meinen, daß die fo kostbaren Merinos und arabischen Pferbe ungeheuer groß und schwer sein mußten, und geben baber von beiben Thierklaffen einander bie abenteuerlichften Beschreibungen. So hatte sich z. B. ber Berausgeber einer übri= gens recht nütlichen landwirthschaftlichen Monatsschrift (ber Prariefarmer genannt) von einem vorgeblichen Sachkenner vorlügen laffen und bruckte es in feinem Journale ab, baß: im Staate New-York Schafbocke von feinster Race und großem Werthe scien, welche über hundert Pfund wogen und jährlich bis siebzehn Pfund Wolle gaben!! Was fagft Du zu solchem Elektoralvieh, sollte man nicht bavon wie= ber nach Lohmen und Spanien bringen?

Der Werth unserer hiesigen Haibeschnucken beträgt von einem und einem halben bis zu zwei Dollars das Stück. Krankheiten sind unter ihnen sehr selten und leicht zu heilen. Von der berüchtigten Drehe oder dem Milzbrande habe ich hier nie gehört, noch weniger sie gesehen. Gegen den chronischen Schnupsen wendet man mit fast untrüglichem gutem Erfolge Branntwein an, von dem man dem Thiere einen Eslössel voll in jedes Nasenloch gießt. Alte, kluge Farmer

thun bies regelmäßig nach ber Schur felbst bei gefunden Schafen und haben mir versichert, daß ihre Beerben niemals an dem Uebel leiden. Ich felbst habe mich überzeugt, daß bies Verfahren bei einem schon lange an bem Uebel leiben= ben Schafe schnelle Beilung bewirkte. Die gefährlichsten Feinde der Schafe sind die Sunde, welche fie tödten und man erschießt baher auch ohne Wiberrebe jeden hund, welcher Schafe hett. In Fällen, wo man blutige Ueberreste der letteren findet, die ersteren jedoch nicht auf der That ertappt, werden fammtliche Farmen ber Nachbarschaft besucht und wo man einen mit Blut befleckten Sund mit am Maule hängender Wolle findet, wird er ohne Weiteres erschoffen. Ift äußerlich keine Wolle zu feben, jo gibt man ihm ein Brechmittel und tödtet ihn unverzüglich, wenn sich Spuren von jener unter den ausgebrochenen Substanzen be= finden. Allein trot ber größten Wachsamkeit werden boch jährlich viele Schafe ungestraft von hunden zerriffen und badurch die Vortheile der Zucht in der Nähe volk= und hun= dereicher Orte oder belebter Landstraßen sehr geschmälert. Früher hatte man hier mit Wölfen zu kämpfen und vertilgte diese vollständig, allein gegen bose und halb verhungerte Hunde schlechter Nachbarn kann man sich nicht so leicht schützen!

Die Schweine, welche dem Farmer vorzugsweise Fleisch, Fett und Licht liefern und ohne welche er kaum bestehen könnte, werden gleichwohl sehr rücksichtslos behandelt. Man gestattet ihnen völlige Freiheit, im Winter zu erfrieren und im Sommer zu verhungern ober zu verschmachten. Ihre Zahl in Städten, Wäldern und auf den Prärien ist Legion;

ihr Aussehen in der Regel abgezehrt und elend. In den Stäbten ersetzen fie, wie die Sunde in Constantinopel, Die fehlende Gesundheitspolizei, sind aber auf der andern Seite ber Fluch ungepflafterter Strafen ober Wege, in welchen fie bei Regen ober Schmut bas kleinste Pfützchen zu einer groß= artigen Babe = ober Kühlungsanstalt erweitern. Die Bal= der und Fluren werden von ihnen förmlich umgepflügt, wodurch jedenfalls die Fruchtbarkeit des Bodens vermehrt, der Graswuchs hingegen bedeutend beeinträchtigt wird. Bei kaltem Wetter, ober wenn sie Junge haben, machen sie sich große, vollkommen zirkelrunde und von zusammengetrage= nem Laube und Ruthen gebildete Refter, in welchen gewöhn= lich fünf bis sechs neben ober über einander liegen. Es ist wahrhaft unterhaltend, Schweine geschäftig umberlausen und z. B. Saselruthen mit fräftigen Bissen abbeißen und bündelweise (einen tüchtigen Mund voll) nach dem gewöhn= lich an einer abhängigen Stelle angelegten, ein bis zwei Fuß hohen Reste tragen zu sehen. Umgefallene Bäume, bichte Gebüsche oder Anhöhen dienen ihnen als Schutz gegen Nor= ben; nach der Mittagssonne hingegen findet man die Lager immer zugänglich. Bei fehr faltem Wetter verlaffen bie Schweine ihre Nefter zuweilen sechsunddreißig Stunden lang gar nicht und bruden sich gegenseitig so fest auf und an ein= ander, daß die untersten nicht selten ersticken, selbst wenn sie ihre völlige Größe schon erlangt haben; Ferkeln widerfährt dies noch viel häufiger, weshalb diese mit ihren Müttern während des Winters sorgfältig von der größeren Gemein= schaft getrennt werden sollten. Der Herbst ist die gesegnete Jahreszeit für Schweine, insofern eine Unmasse verschiedener

Rugarten und Gicheln sie reichlich ernähren. Die Safelnuffe wissen sie sich klüglich badurch zu verschaffen, daß sie in die Dichten Gebüsche eindringen, die Ruthen durch die Wucht ihres Körpers niederdrücken und sich die Früchte an den Mund bringen. In Wäldern werden sie bis Mitte Novem= ber schon ziemlich fett, sollten aber noch bis Ende December mit Mais gemästet und bann erft geschlachtet werben, weil bie Eichelmast weniger wohlschmedendes Fleisch und festes Fett liefert, als Maismast. Sängt man Fleisch von blos durch Eicheln und Nüsse fett gewordenen Schweinen im Rauche auf, so tropft ein großer Theil des Fettes mahrend bes Räucherns herunter und das ausgelassene Schmalz bleibt den größten Theil des Jahres hindurch flussig. Die zum Schlachten bestimmten Schweine werden gewöhnlich Ente September in eine fleine Einfriedigung gesperrt und bis Ende September gefüttert. Dan gibt ihnen einen Waffertrog und wirft ihnen täglich breimal so viel Maisähren in ihr Ge= hege, als sie fressen können; die Anzahl ber Aehren kommt dabei nicht in Betracht, sondern man sieht barauf, daß von einer Mahlzeit zur andern einige berselben unberührt liegen bleiben, ein Beweis, daß das Möglichste im Fressen geleiftet worden ist. Es ist natürlich, daß bei dieser Fütterungsme= thode außerordentlich viel Körner verloren gehen und die Maft insofern viel unvollkommener und schwieriger anschlägt, als bei in warmen Ställen gehaltenen Schweinen, weil let= tere hier ber Rässe und Kälte fortwährend ausgesetzt find und sich zuweilen im Schmute faum bewegen können ober festfrieren. Ein Beweis, wie nachtheilig bie Bernachlässi= gung auf die Gesundheit und Entwickelung dieser Thiere

wirkt, ift außer ihrem Aussehen noch ber Umstand, daß man bie Lebern berselben fast ohne Ausnahme voller Blasenwür= mer findet. Der Preis ber Schweine ift fehr verschieben und richtet fich nach ber Ergiebigkeit ber Maisernten. Fallen biese reichlich aus, so sind die Schweine mit Vortheil zu maften und baber theuer, im Gegentheile billig. Magere Mutterschweine mit Jungen werben ohngefähr zu brei Dol= lars für hundert Pfund Gewicht und lettere mit funfzig Cent bas Stud bezahlt. Bon fetten Schweinen koftet ge= wöhnlich bas Pfund vier bis fünf Cent und von ausgelaf= fenem Schmalze fieben bis zehn Cent. Schinken bringen von zehn bis zwölf, Schultern von fünf bis feche Cent für bas Pfund, Speck ohngefähr acht Cent. Durch ben Berkauf fet= ter Schweine erwerben sich Farmer häufig bedeutende Reich= thumer, benn immer werben mehr bavon begehrt, als gelie= fert. Die Anzahl ber im Weften geschlachteten Schweine ift ungemein groß (vorigen Winter 1,449,496), in St. Louis 3. B. blos mahrend ber Sauptschlachtzeit 47,168, in Cin= cinnati 352,048. Wenn Du bebenfft , bag ber Weften ber Union einen großen Theil bes Oftens von Mittel = und Sübamerika mit Schinken, Salzsteisch und Schmalz ver= sieht, so wirst Du diese außerordentlich große Anzahl ge= tobteter Schweine kaum hinreichend für ben Bedarf finden und gewiß überzeugt sein, daß das Ziehen und Mästen der= felben ein sehr ersprießlicher Zweig ber Landwirthschaft sein muß, ber mit viel mehr Sorgfalt betrieben werben follte und könnte. Das von ben Därmen abgelöste und ausgelaf= fene Vett wird anstatt bes Deles zum Brennen auf den Far= men gebraucht; als Lampe bient irgend ein hohler Scherben

oder eine Untertasse und als Docht ein Stückhen baummol= lenes Zeug. Auch zu Lichten wird es leider viel anstatt bes Rindstalges und mit biefem vernischt verarbeitet, allein biefe find im Sommer nicht zu brauchen, weil fie ohne angezüns bet zu sein in Fluß kommen und mehr Brühe als Licht ge= ben. Diese sogenannten Talglichte verdanken ihre betrüge= rische Existenz bem Digverhältnisse zwischen bem Breise bes Talges und ihrem eigenen. Bon jenem koftet nämlich bas Pfund häufig zehn Cent und von letterem ebenfalls so viel; um baher die Lichtfabrication nicht umsonst ober mit mehr Bewinn zu treiben, ift die erwähnte Fälschung allgemein in Gebrauch gekommen. Sin und wieder brennt man wohl auch in Aftral = und anderen Lampen erwärmtes Fett, be= bient fich jedoch für dieselben meistens bes gepreßten Vettöles, welches aber ziemlich theuer ift, die Gallone zu fünfundsieb= zig. Cent. Die Preise von Fett und Talg sind beshalb hier unverhältnismäßig hoch, weil weder Delfrüchte gebaut wer= ben, noch Delmühlen vorhanden find, um aus den Millio= nen Busheln aller Arten von Ruffen, welche man hier so leicht umsonst sammeln könnte, Rußöl zu bereiten, und ba= her bas Fett sowohl zum Brennen als auch zum Effen, selbst anstatt des Deles gebraucht wird. Wem baber bas felten gute provencer Del zu theuer (die Flasche zu funfzig bis fünfundsiebzig Cent) ober zu entfernt für ben Unfauf ift, ber benutt flussiges Schmalz zur Bereitung bes Salates ober ähnlicher Gerichte. Ebenso wird hier allgemein ersteres an= statt ber seltenen Butter angewendet. Bei bem Schlachten verfahren die Amerikaner aus Ueberfluß an Schweinen, Mangel an Einsicht und Hülfe sehr nachlässig und unhaus=

bälterisch. Sie benken nicht baran, bas Blut aufzufangen oder Wurst zu machen, ja sie wersen sogar die Köpfe, Füße und alle inneren Theile der getödteten Thiere weg; die minster arbeitscheuen und mit den Vorzügen der Wurst, Sülze ze. bekannten Deutschen hingegen gehen sorgfältiger zu Werke und befolgen die transatlantische Methode dabei auch hier, ausgenommen solche, welche große Schlachthäuser besißen und Tausende von Schweinen für den Handel schlachten. Wer jedoch behufs des Wurstmachens einen Fleischer nöthig hat, denselben erst bestellen und ihm dann täglich einen und einen viertel bis einen und einen halben Dollar bezahlen muß, der wird stets am sparsamsten handeln, wenn er sich den Wurstappetit vergehen läßt, die Köpfe räuchert und was sonst in der Küche nicht zu brauchen ist, den Hunden oder Schweinen zum Genusse überläßt.

Der Verbrauch von Fleisch ift hier außerordentlich groß, da es täglich bei drei Mahlzeiten auf den Tisch kommt. Für eine Familie auf dem Lande von sechs bis acht Personen werden jährlich sunszehn bis zwanzig Schweine, ein Rind und mehrere Kälber geschlachtet. Je nachdem die Gegend reich an Wildpret und der Farmer an Gestügel ist, vermin= dert sich der Bedarf des gesalzenen Fleisches.

Ueber die Namen der verschiedenen Racen der Haus= thiere kann ich Dir nicht viel angeben. Für die edelsten ist in unserer Gegend die Farmerei noch auf einer zu niedrigen Stuse, denn obschon die besten englischen Thiere aller Arten eingeführt worden, so sind sie doch durch Kreuzung und Vernachlässigung bald wieder ausgeartet. In den östlichen und mittleren Staaten sindet man hin und wieder auf gut

eingerichteten Meiereien reines Vollblutvieh, welches sowohl burch Nutung als auch burch Verkauf ber Nachkommen= schaft seinen Besitzern reichen Gewinn gewährt, allein hier im Westen sieht man noch mehr auf Billigkeit und unmit= telbaren Rugen, und behilft fich mit etwas Mittelmäßigem, wenn man nichts Ausgezeichnetes ober Schönes anschaffen fann. Das hier allgemein verbreitete Bieh ift übrigens ziem= lich groß, nugbar und beffer, als das gewöhnliche deutsche; ja man ist sogar durch Erfahrung belehrt worden, daß die beften Racen , z. B. Bertihire-Cchweine, Durham-Rühe zc. felbst für Solche, welche vermögend genug find, ben hoben Raufpreis dafür zu bezahlen, weniger nutbar find, als die bier einheimischen, theils weil sie schwerer in gutem Stande zu erhalten und fett zu machen sind, theils aber auch, weil sie das so grell wechselnde Klima nicht so gut vertragen kün= nen, als lettere. Unter ben Rindviehracen empfehlen sich jedoch für die hiefige Farmerei bie aus Schottland ftammen= den ungehörnten Galoway-Rühe ganz besonders, weil die gewöhnlichen sich nicht allein oft gegenseitig mit ihren Sörnern tödtlich verleten, sondern auch viele andere Saus= thiere, besonders junge Pferde, Schafe, Schweine und Käl= ber umbringen. Noch eine andere Art schottischer Rinder verdiente allgemeiner verbreitet zu werden, besonders in hei= Ben Ländern, wo man häufig in Verlegenheit über ben schnellen Verbrauch großer geschlachteter Thiere ift. Es sind dies die eigentlichen hochländischen Kühe, eine feine Zwerg= race, nicht größer als Ziegen, welche für zwei Pfund Ster= ling verkauft werden, während die dort gewöhnlichen Rühe zwölf und vierzehn Pfund koften. Sie geben sehr gute und verhältnismäßig viel Milch, haben sehr schmackhaftes Fleisch und füttern sich ungemein leicht. Aus dem Unterschiede des Preises der verschiedenen Arten kann man sicher auf die Klein= heit der beschriebenen schließen.

Die Pferde sind durchschnittlich hier schön zu nennen, ob= schon man ihr Aeußeres weniger hoch schätzt als ihre Kraft und Dauer. Die meisten Farmer ziehen Füllen von ihren Arbeitspferben und finden bazu Gelegenheit in einer großen Auswahl ausgezeichneter auf Speculation hier und ba ge= haltener Bengste, von benen die begehrteften die ftarkften und gedrungensten sind und nicht felten sechs = und achthundert Dollars fosten. Ein bei weitem gewinnreicheres Geschäft ift jeboch die Maulthierzucht, wozu ebenfalls burch Benutung mahrhaft colossaler Esel die beste Gelegenheit gegeben ift. Es ift wirklich belehrend, zu feben, wie bie Leutchen bier speculi= ren und fich Mühe geben, felbft in größter Entfernung das Beste aufzufinden und hierher zu bringen, wie sie zuweilen fast ihr ganzes fleines Vermögen in einem febr gewagt erscheinenben Unternehmen anlegen und am Ende boch einen glücklichen Erfolg erzielen, weil sie mit ber gehörigen Sach= fenntniß zu Werfe geben. Go werden hier die ausgezeichnet= ften Racepferde und schönere, größere Esel, als ich sie noch irgendivo gesehen, zur Benutung für Pferde = und Maul= thierzüchter von wenig bemittelten Personen gehalten und theils aus bem Often, theils aus Rentucky, theils aus Meu-Mexiko mit bedeutenden Opfern zu einem Preise von fünf= bis sechshundert Dollars geholt. Dennoch werfen bergleichen Geschäfte in der Regel einen sehr guten Gewinn ab, weil vorher schon ohngefähr bie mögliche Einnahme und die unvermeidlichen Unkoften berechnet worden waren. Gute Esel gibt es von ber Größe mittelmäßiger Pferbe, mit Röpfen und Gälsen boppelt so groß und fark als bei biesen. Der Gewinn ihrer Eigenthümer befteht in bem Empfange von vier bis fünf Dollars für jedes junge Maulthier ihrer Nachkommenschaft. Für junge Füllen zahlt man bem Besiger bes gebrauchten Bengstes, wenn er nicht echtes Bollblut ift, denselben Preis; in letterem Falle erhöht sich derselbe jedoch zuweilen bis auf vierzig bis funfzig Dollars. Der Vorzug, welchen die Maulthier = vor der Pferdezucht gewährt, besteht sowohl in dem doppelt hohen Werthe, welchen die Maulthiere im Vergleiche zu ben gewöhnlichen Pferben haben, als auch in ber fürzeren Beit, binnen welcher jene brauchbar und verfäuflich werden. Ein zweijähriges Maulthier nam= lich ist vollkommen so gut fähig, an die Arbeit gewöhnt zu werben, als ein vierjähriges Pferd, und bringt im Verkaufe wenigstens ebenso viel, in der Regel aber ein Dritttheil mehr als letteres. Außerdem find Maulthiere noch ftarker, bauer= hafter, weniger Rrantheiten unterworfen und bedürfen ein Biertheil weniger und minder gutes Futter als Pferbe. Er= ftere besitzen überhaupt nicht die Matur bes Gfele, find genüg= famer, freffen irgend eine Art verdorbenes Beu und Rorn mit Vergnügen, welches Pferbe und felbst die Rinder ver= schmähen. Sie find ftarter in den Anochen und Gelenken als jene und überhaupt so unverwüstlich, daß ich noch niemals ein frankes gesehen und von solchen gehört habe. Daher find sie zu langen beschwerlichen Reisen, z. B. von hier über bic Prarien und Felsengebirge nach Californien, brauchbar, auf welchen die besten Pferde sehr bald völlig fraft = und nutlos

;

werben. Für ein mittelgroßes zweijähriges Maulthier erhält man hier gewöhnlich funfzig bis sechzig Dollars, und ohnge= fähr für jedes folgende Jahr bis zum fünften zehn bis funf= zehn Dollars mehr. Sehr große Thiere werben fogar mit hun= bert und achtzig bis zweihundert Dollars bezahlt. Sechsjäh= rige und ältere Maulthiere find am geeignetsten für schwere und anhaltende Arbeit und weite Landreisen; jüngere eignen fich weniger für bieselben. Bis zum fünfundbreißigsten und vierzigsten Lebensjahre bleiben sie eben fo arbeitsfähig als ein Pferd bis zum funfzehnten, und ftraucheln selbst bann noch feltener als noch ziemlich fraftige Roffe. In gebirgigen Ge= genden stehen lettere selbst schlechten Maulthieren bei weitem nach, was die Zuverlässigkeit, Ausdauer und Sicherheit des Trittes betrifft. Ueberhaupt können diese auf die Dauer noch einmal soviel tragen als jene und übertreffen sie fogar im Biehen. Durch gute Fütterung und Abwartung mabrend ihrer erften Lebensjahre erreichen sie bie Bohe und Dicke mit= telgroßer Pferbe. Auf bie Größe ber Stuten kommt babei viel weniger an, ja man sieht zwischen Alten und Jungen, was die Sohe und Vollkommenheit derselben betrifft, nicht felten die grellsten Wiversprüche und bedient sich deshalb der Mutterpferde jedes Alters und jeder Größe zur Maulthier= zucht, überzeugt, daß reichliches, gutes Futter Die Sauptsache für die vollständigste Entwickelung und das schnelle Wachs= thum ber Jungen ift. Wer baher nur einigermaßen Beu und Mais ober Korn und einen geräumigen Weideplat auf feiner Farm hat, kann nicht leicht etwas Befferes thun, als eine möglichst große Anzahl Stuten, wären sie auch alt und burch Erlahmung ober sonstige Gebrechen zur Arbeit untauglich,

anzuschaffen und Maulthiere zu ziehen. Das Zureiten und Einfahren berselben verursacht in der Regel weniger Schwie= rigkeiten als bei Pferden, wenn man nur die Vorsicht ge= braucht, jedes Mal einen Neuling neben einen gut eingefahre= nen Alten zu spannen, ober zuerst anftatt bes Reiters einen Sac voll Getreide fest auf den Sattel bindet und damit ben Schüler an der Leine geben läßt. In der Regel thun bie Maulthiere bei ruhiger Behandlung schon beim ersten Ar= beitsversuche so ziemlich, mas man von ihnen verlangt. Wirb ber Lehrer hingegen ungeduldig und schlägt oder mißhandelt das halb verblüffte, halb unwillige Thier, so wird es zuwei= len badurch auf immer verdorben. Db Angst ober Berftoctt= beit die Ursache des sich bann verrathenden passiven Wider= standes mit febr treffenden Seitenhieben ift, mogen nur Bei= stesverwandte der klugen Geschöpfe miffen, so viel ist aber ausgemacht, daß sie, wenn einmal verdorben, selbst ben besten Reiter mit außerordentlicher Geschicklichkeit über den Kopf abwerfen - ohne ihn jedoch, so viel mir bekannt ift, schwer zu verlegen, weil er meistens auf die Tuge zu stehen kommt, - ober einen Wagen unwiderruflich zum Stehen bringen. Uebrigens glaube ich, daß die guten Thiere arg verleumdet werden ober vielleicht bei ben heftigen, unruhigen Spaniern und Italienern öfter verdorben worden sind, als durch die ruhigen, klugen Angelsachsen; benn so viel ich auch Gelegen= beit gehabt habe, sie in allen Lebensverhältniffen zu feben, schwer oder leicht beladen, gut oder schlecht gefüttert und be= handelt, vor übermäßig beladenen Wagen ober vor Gala= equipagen, immer fand ich sie willig, thätig und zuverlässig. Man follte Dieses unvergleichliche Bieh auch in Deutschland

mehr einheimisch zu machen suchen! Früher stand ihrer Einsführung die Ansicht entgegen, daß sie ein kaltes Klima nicht so gut vertragen könnten als die Pferde, allein diese ist hofsentlich durch das bisher Angeführte widerlegt; denn wenn sie den hiesigen Winter im Freien mit Baumrinde, Laub, etwas Stroh oder Heu überstehen und gedeihen, und dabei heerdenweise munter im Waldeum herlaufen können, so leidet es gewiß keinen Zweisel, daß sich die Maulthiere auch in der Mitte Europa's ebenso werthvoll und nutzbar erweisen und noch besser gedeihen werden als hier.

Bei ber Beschreibung ber zu einer Farm gehörigen Be= höfte ober Einfriedigungen habe ich früher unterlassen, des pasture's vber fogen annten Weideplages zu ermähnen. Ebenso wie das Wort Fence ist auch pasture in die hie= sige beutsche Sprache aufgenommen worden; weil es sich wohl ber Wortbebeutung, aber nicht seinem wirklichen Sinne nach überseten läßt. Unter pasture (Pastichr ausge= sprochen) versteht man einen größeren ober fleineren einge= fenceten und mit einigen Schattenbäumen versehenen Raum in ber Nähe bes Sofes, in welchem bie zur Arbeit gebrauch= ten Pferde oder irgend anderes Wieh, welches man nicht frei herumlaufen lassen will, sich des Machts oder während der Mußeftunden ergehen können. Ift die Ginfriedigung fehr groß und die Anzahl der barin gehaltenen Thiere nicht zu bedeu= tend, so finden Lettere mohl Gras genug, um ihren ärgsten Bunger zu ftillen, allein gewöhnlich find die pastures selbst bafür zu flein und konnen unmöglich Weibeplätze genannt werben, eber englische Unlagen, in welchen Nichts abgepflückt werden darf, freilich blos aus dem Grunde, weil Nichts vor=

handen ift. Sogar die größten Einfriedigungen dieser Art find schon gegen Ende Juli, zu welcher Zeit, sehr nasse Jahre ausgenommen, ber Graswuchs fast ganz aufhört, keine binreichenden Weibepläte mehr und geben nur bann nach eini= gen Wochen wieder Futter, wenn bas Wieh so lange auf ab= gemähte Wiefen ober Felder gelaffen wird. Wer baber Dieh= zucht nur einigermaßen mit Vortheil und Vergnügen treiben will, follte mehrere eingefriedigte Beidepläte haben und biefe abwechselnd von den Thieren abgrasen und wieder ruben las= fen, um auf diese Art möglichst regelmäßig Futter für die= felben zu erlangen. Ein nie austrocknenber Teich, Fluß ober nie versiegende Quellen find unerläßliche Bedingungen für Biehzucht im Großen, benn ohne wenigstens eines biefer natürlichen Gülfsmittel auf ber Farm ober in ber Nähe ber= felben fonnte ber Besitzer bei trocknem Wetter in Die Ber= legenheit kommen, für sein Wieh Tag und Nacht Wasser aus dem Brunnen ziehen und, wäre dieser, wie mahrscheinlich, bald leer, die Thiere sämmtlich in das Freie entlassen zu muffen und endlich bennoch viele, wenn sie weit nach Waffer zu laufen haben, zu verlieren, indem fie theils verschmachten, theils sich weggewöhnen.

Ehe wir uns auf immer von den gezähmten Vierfüßlern trennen, laß mich noch erwähnen, daß ein Hauptmittel, sie zahm und gelehrig zu machen, darin besteht, daß jedes dersselben, selbst die Patriarchen unter den Schafen und Schweisnen, einen Namen bekommt und stets mit demselben gerusen oder angeredet wird. Die Letzteren verrathen nicht, wie z. B. die unserer Hunde (Nero, Alba, Pluto 1c.), daß man das mit eine verächtliche oder gehässige Meinung verbindet, son=

bern gerade bas Gegentheil. Die Amerikaner benennen ihre Pferde in der Regel mit gewöhnlichen Taufnamen, z. B. Charley (Karlchen), Sam, Dick (Richard), Bill (Wilhelm) 2c.; die Rinder hingegen vorzugsweise mit althistorischen : Samuel, Jacob, Peter, Paul, David, Simson, Molly, Susan zc. Die Deutschen bringen noch mehr Poesie unter bas Bieh und benennen es bald nach homerischen Belden und Bel= binnen, bald nach den Göttern Griechenlands und Roms, bald nach neueren geschichtlich berühmten Personen, bald nach orientalischen Schönheiten und bald nach theuren in Europa zurückgelaffenen Freunden. Selbst die hunde, von benen auf den meisten Meiercien zu viele vorhanden find, mer= ben als unzertrennliche Gefährten des Farmers und werth= voll besonders zur Betjagd mit dergleichen Ehrennamen be= bacht. Es ift oft unterhaltend und nicht selten zu mancherlei Mittheilungen veranlaffend, wenn man allerhand Benen= nungen unter einander hört, besonders auf Jagden, wo die berittenen Jäger viele Sunde bei sich haben. Da wird bald Bektor gerufen, balo Georgi geprügelt, Aljax angefeuert, Bönnerit, Mady und Juno angebunden, Tunker und Os= mann gehett, Jerlach und Streibel mit bem blutigen Aufbruch erlegten Wildes gefüttert, Napoleon, Sara und Otto gesattelt, Dfiris erhält einen Jagbhieb, bie Borner ertonen und fort fauft die wilde Jagb. Zwar erhalten auch Pferde in Deutschland in großen Marställen Namen, allein biefe sind in ber Regel nur ben Herren und Dienern bekannt, die Thiere werden sich niemals umsehen ober kommen, wenn sie mit demfelben gerufen werden. hier ift dies anders, jedes Sausthier fennt seinen Namen und gehorcht meistens bem

Ruse willig und gern. Es hat dies den Nugen, daß man z. B. beim Fahren mit mehreren Pserden irgend eines davon, welches weniger zieht, als die übrigen, durch Anrusen anstreiben kann, ohne daß letztere unnöthigerweise mit zu größerer Thätigkeit angeregt werden, wie dies durch die Peitsche geschieht; oder wenn Thiere in einiger Entsernung mit einsander kämpsen, sich jagen, im Begriffe sind, über Einsriedigungen zu springen, Thüren zu öffnen oder sonst irgend Etzwas ihnen als verboten Bekanntes zu unternehmen, so ist es leicht, sie durch Nennung ihres Namens und Hinzusügung einiger kräftiger Worte zur Ordnung zu bringen.

Ein Deutscher lernt in der Regel erft bier, wie man Wieh behandeln muffe und wie fehr man es durch Worte leiten fann, wenn man sich baran gewöhnt, mit bemselben zu sprechen. Durch den Ruf: Oh! bringt man gut gezogene Pferde ober Ochsen auf der Stelle zum Stehen, hah heißt linke, tschi rechte, get up bedeutet: geh fort oder, wenn im Lauf, geh schneller; back : zurud, beim Burudichieben ober Umlenten. Es ift febr viel werth, dergleichen Ausdrücke zu kennen und Zugvieh ober Reitpferbe so daran zu gewöhnen, daß man weder Zügel noch Peitsche braucht, damit man, falls der erstere zerreißt oder der Sand entgleitet, die Thiere durch das blose Wort aufzuhalten im Stande ift. Mich und mahrscheinlich noch viele andre hat biese Gewohnheit vor gefährlichen Stürzen zu Pferde und zu Wagen bewahrt, wenn plötlich eine Schnalle fich öffnete, ein Ring ober bas Gebiß brach und ber Zügel auf diese Art völlig unbrauchbar zum Leiten oder Anhalten der Pferbe wurde. Einmal z. B. als ich mit gespanntem Doppelgewehr im gestreckten Galopp einen Sirsch durch dichten Wald ver=

folgte, öffnete sich eine Schnalle am Zaume, so bag ich bas Pferd, welches, wie bie meisten öfters zur Jagd gebrauchten, ben Eifer bes Reiters theilen und ohne angetrieben zu werben, im schnellften Laufe und geradester Richtung bem Sundegebell queilte, nur nach einer Seite ziehen konnte und Befahr lief, an den struppigen Aesten stückweise hängen zu bleiben oder an ben rauhen Stammen zerquetscht zu werben, ba rief ich mehr aus Gewohnheit als mit voller Ueberlegung, Oh, und so= gleich ftand bas edle Thier ftill. Defters habe ich kleine Anaben, welche wild gewordene Pferde mit ihren schwachen Sandchen nicht mehr am Durchgeben verhindern konnten, sich durch das wiederholt ausgerufene Wörtchen vor schlim= men Fällen bewahren seben. Ebenso bin ich Beuge gewesen, wie gutgewöhnte Pferbe, benen fogar auf abschüssigen Wegen bie Wage (Ziehscheite) bes Wagens in Folge von Zerreißun= gen am Geschirr an die hinterbeine schlug, blos burch ben Buruf Oh ruhig stehen blieben, sich gebuldig ausspannen und ben in der größten Gefahr ichwebenden Frauen und Rin= bern Beit ließen, auszusteigen. Defters jedoch trifft es sich auch, daß uns Deutschen sowohl beim Reiten als auch beim Fahren die Pferde plötlich gegen unfern Willen anhalten, wenn wir im Gespräche begriffen beim Unhören außeror= bentlicher Mittheilungen unwillfürlich ein lautes Oh der Ver= wunderung ausrufen!

Denselben Einwand, welchen die Finsterlinge gegen die Freiheit und Bildung der Menschen erheben, kann man mit Recht in Bezug auf die Hausthiere zur Geltung bringen. Da nämlich für dieselben hier weniger väterlich gesorgt wird als bei z. B. in Deutschland, da man ihnen die Freiheit läßt, zu

verhungern, und fie auf ber andern Seite burch freie Bortrage zu flügeren, verftandigeren Wefen macht, fo benuten fie auch biefen höheren Grab von Ginficht, Rlugheit und Gewandt= beit zu ihrem Bortheile und unserem Schaben, ja fie lernen fehr bald eines von dem anderen alle möglichen nachtheiligen Runstfertigkeiten, weshalb man auch fehr vorsichtig bie Rä= belsführer in Ausübung berfelben entweder von der Farm entfernen oder forgfältig verwahren muß. Von Pferden und Rinbern, welche entweder über bie ganze Fence fpringen, ober nur über die unteren sieben Riegel berselben, nachdem sie mit ben Hörnern ober Röpfen einen Reiter abgehoben, habe ich Dir schon früher geschrieben, allein man findet auch viele, welche fehr geschickt Thuren zu öffnen wissen, wenn diese nicht mit guten Federschlössern geschlossen find. Gewöhnliche Klinken ober Riegel öffnen sie sehr gewandt, besonders wenn sich die= felben auf der Seite der Thure befinden, wo das Wieh sich aufhält. Sie bringen oft Stunden bamit zu, dies zu bewerkstelligen, und geben babei mit so viel Ueberlegung zu Werke, daß man ihnen oft mit großem Intereffe zusieht. Besonders beschäftigen sie sich des Nachts mit dergleichen Bersuchen und stören häufig badurch bie nächtliche Rube, zumal in Städtchen, wo halbverhungerte Thiere mit unermüdlicher Beharrlichkeit in die Sofe ober Garten ber Nachbarn einzu= bringen suchen. Man wird fast alle Nächte burch bas unauf= hörliche Geklapper ber Riegel und Schlöffer geweckt, und glaubt man sich durch Zuruf und Berjagung ben Feind vom Salse geschafft zu haben, so kehrt er gewiß bald zurud und zwingt uns am Enbe, ben Larm gebuldig zu ertragen; benn die Thiere sind so klug, daß sie sich schnell und vorsichtig entfernen und

ben zu erwartenden Schlägen entziehen, sobald fie bie Sauß= thure öffnen hören, weshalb eben feine gründliche Bertreibung biefer ftorenden Unart möglich ift. Pferde bruden nicht felten schwache Pforten mit ber Bruft ein und Schweine heben fie mit ben Ruffeln aus ben Angeln, ja zuweilen lösen fich bie verschiedenen Sausthiere gegenseitig bei ihren Bersuchen und Bemühungen ab, um gemeinschaftlich ben endlich erzwunge= nen Ein = und Ausgang zu benuten. Du siehst aus Diesen Ungaben, daß man sich sehr vorsehen muß, wenn man fein Wieh an Orten behalten will, wohin es gehört und um zu verhüten, daß es nicht über Nacht ben schönsten Garten und bie prangenosten Felder verwüste ober sich plöglich nach Eröff= nung ber Hofthuren in bas Freie und unerreichbare Fernen begebe. Wer daher der Meinung ift, daß die hier übliche Art und Weise, bas Bieh zu halten, bem Landmanne mehr Bortheile gewähre, als z. B. die in Deutschland gebräuch= liche, ber irrt gewaltig, benn die Farmer in schon dichtbe= wohnten Gegenden wurden viel lieber ihre Sausthiere ein= sperren und die Felder offen lassen, wie bort, wenn es jest schon geschehen könnte. In kurzer Zeit wird bies jedoch schon deshalb unbedingt nothwendig werden, weil die steigenden Bolzpreise und hohen Arbeitelöhne Die Aufstellung weitläuf= tiger Fencen unvereinbar mit einem nur leidlichen Geminne beim Betriebe ber Landwirthschaft machen murben.

Die Zucht von Geflügel, gewöhnlich eine reichhaltige Duelle für Erwerb und gute Gerichte der Landbewohner Europas, ist hier mit außerordentlichen Schwierigkeiten und Unfällen verbunden, theils des Klima's, theils der vielen Raubthiere wegen. Was den ersten Punkt betrifft, so ist es im

Sommer in Bühnerställen so glühend heiß und die Ueber= handnahme des Ungeziefers fo außerordentlich, daß das Fe= bervieh diefelben flicht und nur durch Ginsperren einigermaßen baran gewöhnt werben fann. Selbst brutenbe Buhner verlaffen halb verschmachtet und von Insecten halb todt gebiffen verzweiselt ihre Eier, welche gleichwohl nicht selten burch bie Site ber Luft noch mehrere Tage später ausgebrütet werben. Allein eine große Anzahl bes in Buhnerställen zur Welt ge= fommenen jungen Geflügele ftirbt von bem Ungeziefer \*) zu Tobe geveinigt. Daher ist es nicht allein sehr beschwerlich, bie Alten an Ställe zu gewöhnen, sonbern fogar nachtheilig, weil jedenfalls eine Menge bebrüteter Gier in denselben ver= laffen werden und selbst die wenigen barin ausgekrochenen Jungen meistens bald sterben oder von den (wahrscheinlich burch die Sitze wüthend gemachten) Allten auf die grausamste Weise mit dem Schnabel zerhackt und zerriffen werden! Aus obigen Gründen zieht es das Federvieh mit Bustimmung sei= ner Berren vor, sich selbst des Nachts im Freien aufzuhalten, Bühner, Berlhühner, Truthühner, Pfauen zc. auf Bäumen neben ben Bebäuden, Ganfe und Enten im Sofe. Bahrend bes Sommers befinden sie sich nun allerdings auf diese Art viel wohler als in den heißen Ställen, allein im Winter dafür besto schlechter. Sie erfrieren und verlieren fast ohne Ausnahme die Kämme, so daß die hiesigen Sähne von Neuein= gewanderten stets für Kapaunen angesehen werden, fehr häu=

<sup>\*)</sup> Es wächst hier eine Art Achillea mannshoch, deren Blätter und Stengel ein sicheres Mittel zur Vertreibung des Ungeziefers in hühnerställen abgeben, aber nur wirksam, so lange sie nicht trocken sind. Für ein großes hühnerhaus veranlaßt es daher zu viel Arbeit, das Kraut täglich für alle Nester erneuern zu muffen, im Kleinen ist es sehr nühlich.

fig die Beben, und große Kalte todtet Biele, bald schneller, bald langsamer. Folgt plötlich auf Regen Frost, so bebecken sich bie Febern mit Gis, die an einander gedrängten Bogel frieren zusammen, fallen noch Nachts klumpenweise von ben Bäumen, ziehen erschreckt nach allen Richtungen bin, und trennen sich gewöhnlich erft, wenn eine Balfte von ihnen halbgerupft ift, während die andere mit den angefrorenen Febern ber letteren fortläuft. Die langen Schweise ber Pfanen find oft so bick mit Gis und Schnee bebeckt, baß sich bie armen Thiere zuweilen Tagelang nicht vom Plate rühren können; überhaupt bleibt fammtliches Geflügel bei faltem Wetter ober tiefem Schnee mahrend bes erften Tages ganz auf ben Bäumen und kommt erft am zweiten herab, wenn es ber Bunger unwiderstehlich treibt ober der Schnee von Mensch und Wieh an einzelnen Stellen niedergetreten worden ift. Die Sterblichkeit unter bem jungen Beflügel übersteigt hier alle Begriffe, befonders wenn nach warmen Tagen im Frühjahre plöglich falte Gußregen eintreten, ober wenn bes Nachts Raubthiere die Alten getöbtet ober von ihrer Brut verjagt haben. Nach bergleichen Ereigniffen findet man nicht felten über hundert ber letteren leblos umherliegend und oft find in wenig Tagen von zahllosen Rüchelchen, Entchen, Trut= hühnchen zc. nur noch wenige übrig. Enten, Ganse und Truthühner kann man nur aufziehen, wenn man fie längere Beit in Bretterverschlägen, welche an irgend einer Stelle ein Dbbach gewähren, einsperrt und gut füttert. Die Rüchelchen fterben jährlich zu hunderten an einer Rrankheit, gaps ge= nannt, die sich durch frampfhaftes Würgen und einen dem Croup ähnlichen Ton äußert. Sie dauert zuweilen wochen=

lang und verhindert die Thiere nur während ihrer letten vierundzwanzig Stunden am Fressen. Ich habe Tausenbe baran sterben, aber kaum zehn bavon genesen seben, ohnge= achtet ich alle in ökonomischen Zeitschriften und von erfah= renen Farmerefrauen bagegen empfohlene Seilmittel und Me= thoben angewendet habe. Das Wesen und die Ursachen der Rrankheit werden hundertfältig verschieden angegeben, allein ich bin überzeugt, daß sie durch heftige Erfältung entsteht, weil sie besonders nach plötlich eingetretener nasser Rälte epi= bemisch auftritt. In Ställen ausgebrütete Rüchelchen werben größtentheils baburch weggerafft, während im Freien zur Welt gekommene am meisten bavon verschont bleiben. Nachbem ich mir baher früher alle erbenkliche Mühe gegeben hatte, Gühner an Ställe zu gewöhnen und fie barin legen und bruten zu laffen, und auf diese Art mit der Bucht sehr unglücklich war, überließ ich fie ganglich ihrem freien Willen und erlangte ba= burch ohne alle Bemühungen eine bedeutend größere Bahl Nachwuchs. Man sagt, daß auf neuen und besonders in der Prarie gelegenen Farmen bas Federvieh viel beffer gebeiben und fich leichter vermehren solle, als auf alten ober von Wald umgebenen; bestätigt habe ich diese Behauptung nur insofern gefunden, als in den Gehölzen fich mehr Raubthiere aufhal= ten, welche dem Geflügel eifrig nachstellen. Im Allgemeinen ift die Sühnerzucht bier wenig einträglich und erfreulich, vielleicht zum Theil mit deshalb, weil die Alten im Winter zu sehr leiden und baher eine schwächliche Nachkommenschaft hervorbringen; die Perlhühner hingegen vermehren sich bei= spiellos zahlreich, bringen ihre Jungen meistentheils glücklich auf und verscheuchen Raubthiere durch ihr Geschrei jahrelang

von ben Farmen. Mit ber Zeit jedoch scheinen sich besonders die in ber Nähe ber Perlhühner geborenen und erzogenen Sprößlinge ber ersteren auch an dieses zu gewöhnen und fan= gen an, fich für bie Enthaltsamkeit ihrer Borfahren zu rachen. Die Bahne fraben bier regelmäßig zweimal, Nachts um elf Uhr und Morgens furz vor Tagesanbruch. Ueber die Erklä= rung bes ersteren Umstandes habe ich vielfach gegrübelt und nirgende Aufschluß barüber erhalten können. Sollte es viel= leicht daher kommen, daß die elfte Abendstunde hier ohnge= fähr der sechsten des Morgens in England, woher die hiesi= gen Sühner boch zweiselsohne stammen, entspricht, und daß die Thiere ihre gewohnte Krähzeit beibehalten und die neue, durch den anbrechenden Tag veranlaßte, noch dazu angenom= men haben? Die Erklärung ift vielleicht falsch, Die Thatsache jedoch unumstößlich richtig und so auffallend, daß ihre Ur= sache von Naturforschern ergründet zu werden verdient. Ebenfalls sonderbar ift es, daß die Ganseriche hier ohne Ausnahme gang weiß, die Ganse hingegen immer grau ober grau und weiß geflect find. Bei ben wilden Gansen findet hingegen gar kein Unterschied im Aeußern statt, so daß sich bei ihnen das Geschlecht im Ansehen durchaus nicht unter= scheiden läßt.

Die Feinde des Geflügels und diebische Liebhaber der Eier sind hier ganz besonders zahlreich. Unter den Säugethieren nenne ich die Wiesel, Iltis (Mink), Stinkthier, Waschbär, Beutelratte (Opossum), Fuchs, eine Art Luchs (cat-a-mount), die Hausratte; unter den Vögeln: alle Arten Habichte, un= zählig viele Eulen sehr verschiedener Arten und Größen, Rasben und Häher; und unter den Amphibien: die schwarzen

Schlangen und Wafferschildfröten. Die letteren entsteigen mit trägen Schritten fleinen Bächen, Teichen ze. und nähern fich langsam einer Heerbe junger Buhner. Die alte Glucke, anstatt mit leichter Mühe fammt ihren Jungen bem Feinbe zu entstiehen, schreit erschrocken und läuft verzweifelt fort= während im Rreise um jene herum, bis die vierzehn bis achtzehn Boll lange und zwölf Boll breite Schildfrote nabe genug berangekommen ift und-mit ihrem gewaltigen Schna= belmaul eines derselben erfaßt. Ich habe selbst dieses auffal= lende Benehmen aus einem Verstede mit angesehen und viel= seitig von Anderen bas Gleiche vernommen. Den im Freien schwimmenden jungen, ja fast schon ausgewachsenen Enten und Gansen find diese häßlichen, zu gar Michts zu brauchen= ben Amphibien außerordentlich verderblich, sie ziehen sie unter bas Waffer und verzehren sie gemächlich in Söhlen des Fluß= ufers ober unter ausgewaschenen Baumwurzeln. Mir felbst find auf biese Art über hundert Enten und junge Ganse ge= freffen worden, ehe ich mir ihr Verschwinden erklären konnte. Da sah ich zufällig einmal eine Salbgefressene unter einer Baumwurzel im Wasser, ich ließ Letteres ausschöpfen und fand tief in dem Schlamm vergraben eine fehr große und eine kleine Schildkröte; später habe ich zuweilen Inspection an Bächen oder Teichen gehalten, um Mittag an sehr warmen Tagen, nachdem ich Speck ober robes Fleisch in bas Wasser geworfen, mich hinter einen Baum auf ben Unftand gestellt und die gierigen Thiere, welche ich niemals mit Angelhaken fangen konnte, geschossen. Die schwarzen Schlangen, von denen die größten feche bis acht Buß Länge und ein und einen halben Boll Dicke erreichen, fommen bis in die Sofe und

Häuser und verschlingen besonders Gier, seltner und wahrsscheinlich nur wenn sehr hungrig junges Gestügel; ihr Biß ist übrigens, wenn sie überhaupt jemals zu beißen versuchsten, völlig unschädlich, da sie keine Giftzähne besüßen. Sie ergreisen die Flucht bei dem geringsten Geräusche, ausgenomsmen wenn sie ein Ei oder Hühnchen eben halb verschluckt haben, dann sind sie völlig regungs = und hülslos und lassen sich ohne sich zu rühren schlagen oder stechen, bis der Fraß entweder durch den Schlund geglitten, oder wenn z. B. ein Ei zerbricht oder ihrem Rachen entfällt.

Unter ben Sausthieren find hunde, Schweine und Ragen der Vermehrung des Geflügels besonders hinderlich, insofern sie theils Gier, theils die Jungen und Alten zugleich fressen. Schweine jagen zuweilen in Gesellschaft Febervieh, vertheilen sich wie Jäger über einen gewissen Raum, treiben sich jenes gegenseitig zu und nehmen wechselseitig bie Berfolgung auf, je nachdem ihnen die Beute nahe kommt, oder einzelne ermüben. Auch bei solchen Gelegenheiten habe ich oft gesehen, wie alte Sühner, Buter, Enten zc., welche bei allen anderen Belegenheiten so leicht flogen als wilde Wögel, aus Angst sich ihrer Flügel zu bedienen vergaßen und eher ober später von ihren Feinden gefangen wurden, wenn man ihnen nicht noch rechtzeitig zu Gülfe fam. So wenig man nun in Deutsch= land von Sunden hört, welche Gier freffen, fo felten find hier diejenigen, welche es nicht thun, und Du kannst Dir baher benken, welchen ungeheuren Schaben biese übrigens auf Farmen unerläßlich nothwendigen Thiere anrichten, da sie Tag und Nacht völlige Freiheit haben, die Rester in den Behöften und Feldern aufzuspuren. Beim Freffen ber Gier

gehen sie übrigens außerordentlich vorsichtig zu Werke, be= sonders wenn sie schon einmal deshalb gestraft worden sind; sie thun es bes Nachts und begeben sich niemals in die Nähe eines ihnen befannten Restes, wenn sie fich beobachtet glauben. Es bauert oft lange Zeit, ebe man in Erfahrung bringt, daß gewisse Beraubungen und Berstörungen ber Brutnefter nicht von Raubthieren, sondern von den bitterften Feinden berfelben, von ben Sunden felbit begangen worben find. Db= schon nun biese Reigung ber Sunbe zum Gierfreffen bem Farmer sehr unangenehm vorkommen muß, so ist er doch jenem natürlich; allein was würdest Du sagen, wenn Du felbst Pferbe mit bem innigsten Behagen Gier zerbeißen und aufleden sähest? Und bennoch kommt bies nicht selten vor, ba bie Bühner häufig in die Krippen legen und die Pferde in Bersuchung bringen. Gleichwie die Schafe auf Belgoland ge= lernt haben, Fischgräten zu genießen, und die Rühe in Archan= gel, im Winter von getrockneten Fischen zu leben, so mögen wohl auch hier hungrige Rosse zuerst aus Noth Eier versucht und nach und nach so schmackhaft gefunden haben, daß sie keines unverspeist lassen, wo immer sie es auch finden mögen.

Würde die Hühnerzucht hier vernünftig betrieben, rich= tete man sich nach den Verhältnissen und beobachtete dennoch dabei die möglichste Vorsicht, so würde sie trot aller ihr ent= gegenstehenden hindernissen dennoch einen reichlichen Gewinn geben. Gewöhnte man das Gestügel im Herbst in die Ställe und ließe es nur im Sommer völlig frei, dann würde der Erfolg ein ganz anderer sein, als er jest ist. Man würde selbst im Winter regelmäßig wenigstens einige Eier erhalten, während man unter den jezigen Umständen zuweilen wochen= lang von hundert und mehr Sühnern fein einziges bekommt. In größeren Städten koftet bas Dutend Gier im Winter nicht felten von vierzig bis funfzig Cent, in kleineren bis zwanzig, fie find aber felbft für diesen Preis felten zu haben. Sühner sind auf bem Lande von zwölf bis funfzehn Cent, Enten und Perlhühner von sechzehn bis zwanzig, Truthühner von funfzig bis hundert und funfzig, Ganse von fünfundzwanzig bis vierzig und selbst halbwüchsige Sühner zehn Cent bas Stud werth. Du wirft aus letteren Angaben erseben, baß es wohl der Mühe sich lohnt, der Bucht des Geflügels einige Aufmerksamkeit zu fchenken. Gine Sauptverbesserung Dieses Erwerbzweiges besteht darin, die Sühnerhöfe mit Bretter= oder Lehmwänden (ober auch Steinmauern, wenn biese nicht zu theuer sind) zu umgeben, bamit bie jungen Thiere in siche= rem Gewahrsam gehalten werben können, bis sie alt genug find, die Alten auf entfernteren Spaziergängen zu begleiten und sich nöthigenfalls durch eigne Klugheit oder Schnellig= feit vor Feinden zu retten. Die hier üblichen Fencen gestatten ber Brut entweder gar zu leicht Ausgänge, von benen fie be= sonders, wenn farker Thau gefallen, häufig nicht mehr zu= rückehren, oder Schlupflöcher, welche sie später nicht wieberfinden und bann getrennt von ihren Müttern durch bie Feuchtigkeit und Kälte der Nächte oder durch Raubthiere ge= tödtet werden.

Die Ratten verursachen durch ihre große Zahl und Gesfräßigkeit überhaupt außerordentlichen Schaden und thun der Geflügelzucht insbesondere viel Eintrag, indem sie Eier und die jungen Thiere fressen und sogar die Bruthühner durch kühne, vereinigte Angrisse von den Nestern treiben. In einer

Nacht töbten fie nicht selten Rügelchen, junge Enten, Ganfe, Buter zc. butendweise und schleppen, was sie nicht auf ein= mal fressen können, in ihre Söhlen. Der beste Weg, sich ihrer zu entledigen, ist der, Phosphorgift auf Fleisch geftrichen in ihre Löcher zu steden und biese mit Brettern ober Steinen zu bebecken, bamit feine anderen Thiere zu bem Gifte gelangen können. In wenigen Tagen kann man auf biese Art Saus und Farm ganglich von diesen höllischen Plagegeistern befreien und ebenso bei gehöriger Aufmerksamkeit neue An= kömmlinge berselben Familie schnell vernichten, ehe sie sich förmlich einnisten und vermehren. Solltest Du jemals bie Legionen Ratten, welche in der Union in Städten sowohl als auch auf dem Lande mit der größten Frechheit am Tage in ben Bäusern, auf Balkons und Simsen, in Böfen zc. herumspazieren, selbst zu Gesichte bekommen, so wirft Du Dich biefer Zeilen bankbar erinnern und das durch vielfache Erfahrung erprobte Mittel schleunig zu Deiner Selbstverthei= bigung in Unwendung bringen. Behufs feiner Bereitung zerreibt man ohngefähr ein Biertel-Quentchen reinen Phosphor in zwei bis drei Eglöffeln voll warmem Waffer und mischt dazu etwas Zucker und so viel Mehl, um die Flussig= keit in einen steifen Brei zu verwandeln. So lange derselbe noch feucht ist ober sich durch Zusatz von Wasser wieder er= weichen läßt, ist er bas sicherste und beste Mittel zur Ver= tilgung ber Ratten, welche häufig ben Arsenif ober andere ihnen zu Ehren aufgestellte ähnliche Gerichte verschmähen und fogar vor den verschiedenartigsten Fallen, besonders wenn fie schon mit dem Blute ober Todesseufzern ihrer Stammverwandten in Berührung famen, eine heilige Scheu verrathen.

So eben erhalte ich Nachricht, daß ich auf einige Tage in Geschäften verreisen muß, weshalb ich mir den Schluß der von Dir gewünschten Mittheilungen für meine Zurückkunft vorbehalte und Dir aus der Ferne einen aufrichtigen Freundesgruß sende.

Drud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.

# Briefe aus Nord-Amerika.

Zweiter Band.

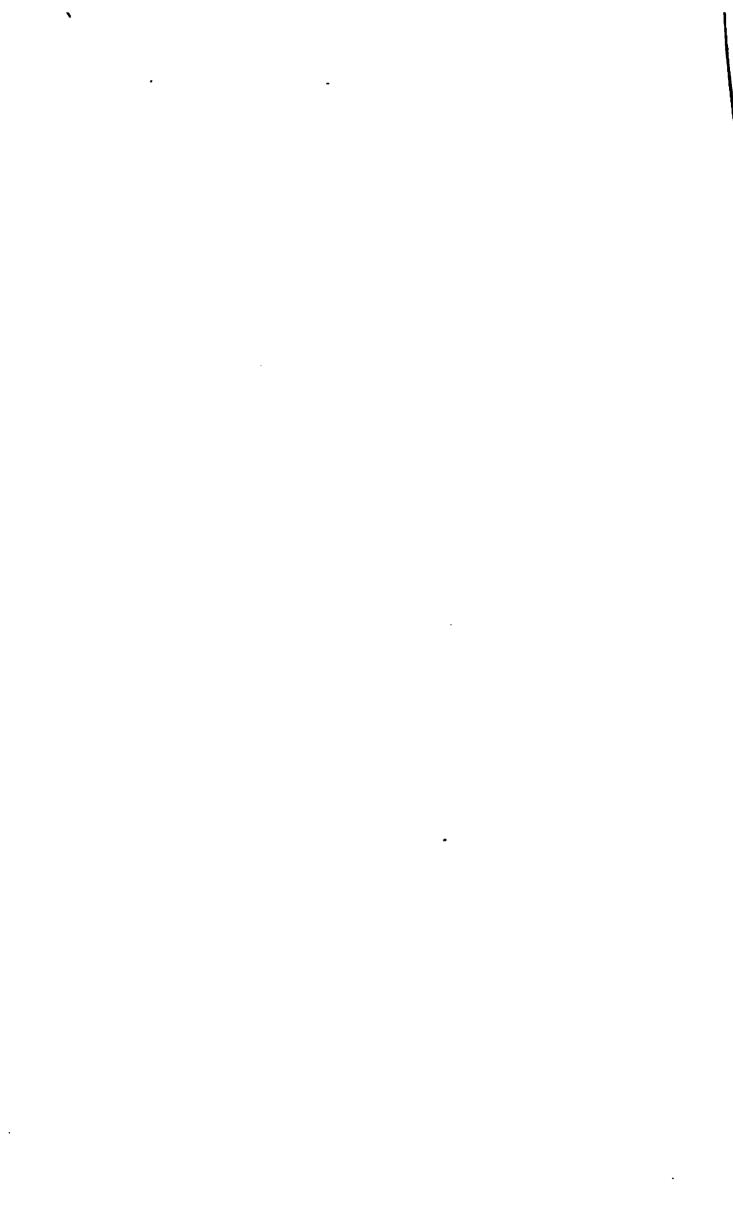

Jörg, Eduard

# Briefe

aus ben

# Vereinigten Staaten

noa

Nord-Amerika.

Von \* \* \*

3weiter Band.

\_\_\_\_\_<del>09|©|60</del>0\_\_\_\_

Leipzig

Verlagsbuchhandlung von J. J. Weber.
4853.



## Vorrede jum zweiten Bande.

Da die im Vorworte zum ersten Bande angeführten Sinweisungen auch auf dieses Bandchen anwendbar find, bleibt hier nur wenig zu sagen. Der Verfaffer ber Briefe - hat auch in diesem Bande Gegenstände der mannigfaltigsten Art geschildert, um seinen Freunden eine umfassendere Uebersicht bes Amerikanischen Lebens zu ermöglichen. Daß diese Beschreibungen sich auch auf die Farmerei und beren Mühseligkeiten, sowie auf viele Beschwerben bes Aufent= haltes auf dem Lande erstrecken, wird benjenigen Lesern sehr angenehm sein, die von hier nach Amerika auswandern wollen, um sich bort als Farmer anzusiedeln. Reichere Aluswanderungsluftige werden ben Brief über die Jagden mit Vergnügen zur Sand nehmen, alle aber werben mit Unwillen erfüllt werben, wenn sie finden, welchen Gefah= ren die Reisenden, besonders auf den westlichen Strömen ber Union, ausgesetzt find. Die über das Sklavenwesen und die Regerrace, sowie über die Indianer oder soge= nannten Rothhäute entworfenen Gemälbe find geeignet,

neue Ansichten über beibe Völkerschaften zu begründen und im Betreff der letzteren die Cooper'schen Darstellungen zu berichtigen.

Sollte ber Verfasser ber Briefe hier ober da Schriftstelslern, die auf Autorität Anspruch machen, entgegengetreten sein, so mögen diese bebenken, daß sich wohl selten in einem Reisenden so viele Gelegenheiten, Amerika in einem großen Umfange und in seinen so verschiedenen, Staaten und Vershältnissen kennen zu lernen, vereinigt haben, als in dem Schreiber dieser Briefe. Jedenfalls kehrt derselbe früher oder später nach Deutschland zurück und wird dann gern Allen Rede stehen, welche an seinen Darstellungen der Vereinigten Staaten von Nordamerika etwas auszusehen sinden, bis dorthin wird aber der Herausgeber etwaige Widersprüche entgegennehmen und mit Hülse von solchen Stimmen besantworten, die sich schon gegen die Auswanderung nach den Vereinigten Staaten erhoben haben.

Leipzig, ben 17. December 1852.

Der Herausgeber.

## Inhaltsverzeichniß.

#### Siebenter Brief.

Seite Grundlosigfeit der Bege. — Nachtheilige Folgen, wenn Farmer ihre Birthichaften mit Credit anfangen. - Leben und Bebrauche ber Farmer, einfache und ichlechte Roft berfelben. -Benutung mehrer einheimischer Pflangen. - Getrante : Bhietp, Baffer, Raffee; Bier und Bein fur unbemittelte Farmer nicht erschwinglich. — Abfat ber Producte wegen ber schlechten Bege fchr beschwerlich. Die meiften Berichte über das Farmerleben und ben vermeintlichen großen Rugen der Farmerei rühren von Untundigen her (Dudens etc.) und führen die Unfommlinge ine Berberben. - Solg - und Baldbode unausstehliche Landplage, Moskitos, Bespen, Bangen. - Seidenzucht. - Ahornzuckerbereitung. -Theebau. - Balbbrande. - Brariebrande. - Berficherung gegen 

## Achter Brief.

Die Thiere des Waldes und der Prarie. - Jagben auf diesel. ben , theils jum Bergnügen (besonders der Landleute), theils des Fleisches ober Belges, theile ihrer Schablichkeit wegen (Raubthiere), Birfche und beren Jagden, Bafen., Gichhörnchen., Truthuhner. Prariehuhner-, Fafanen- und Wandertauben-Jagden. Jagden auf Sumpf. und Baffervögel. — Froschconcerte . . . . . . .

53

3

| Neunter | Brief | • |
|---------|-------|---|
|---------|-------|---|

|                                                                | Othe |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Das Anlegen einer Colonie von Deutschen. — Fortsetzung ber     |      |
| Jagdberichte. — Jagd von Raubthieren und Beschreibung dieser   |      |
| Thiere. — Baschbaren. — Opossum (Beutelthier). — Füchse. —     |      |
| hirschluchse Iltiffe Stinkthiere Biefel Moschus.               |      |
| ratten. — Canadische Murmelthiere. — Fischottern. — Schildfro- |      |
| ten. — Eulen                                                   | 139  |

#### Behnter Brief.

Die Deutschen, die Parias der Bereinigten Staaten, werden von den Amerikanern gehaßt, ja sogar verachtet. — Die Natives, das hülfscorps der Whigs bei den Wahlen gegen die Demokraten. Streitigkeiten zwischen den Whigs und Demokraten und den Deutschen bei den Wahlen. — Ein Wahlstraßenkampf in St. Louis. — Gefährlichkeit des Neisens, besonders auf Dampsschiffen und Eisensbahnen. — Unglücksfälle durch Springen und Sinken von Dampsschiffen auf den westlichen Strömen der Union. — Ursachen der häufigen Unglücksfälle

#### Elster Brief.

185

221

Berichte über Betrügereien an deutschen Einwanderern, von Einwohnern der Bereinigten Staaten verübt, — über die Ermordung des deutschen friedliebenden Rasch in Baltimore. — Die Gründung einer deutschen Colonie mit deutschen Einrichtungen und Staatsgesesten wird in den Bereinigten Staaten als unaussührbar geschildert. Beschreibung der Colonien Rapps in Dekonomy und Cabets in Nauvoo

#### 3wölfter Brief.

## Briefe

aus ben

# Vereinigten Staaten

ron

Nord = Amerika.

3weiter Theil.

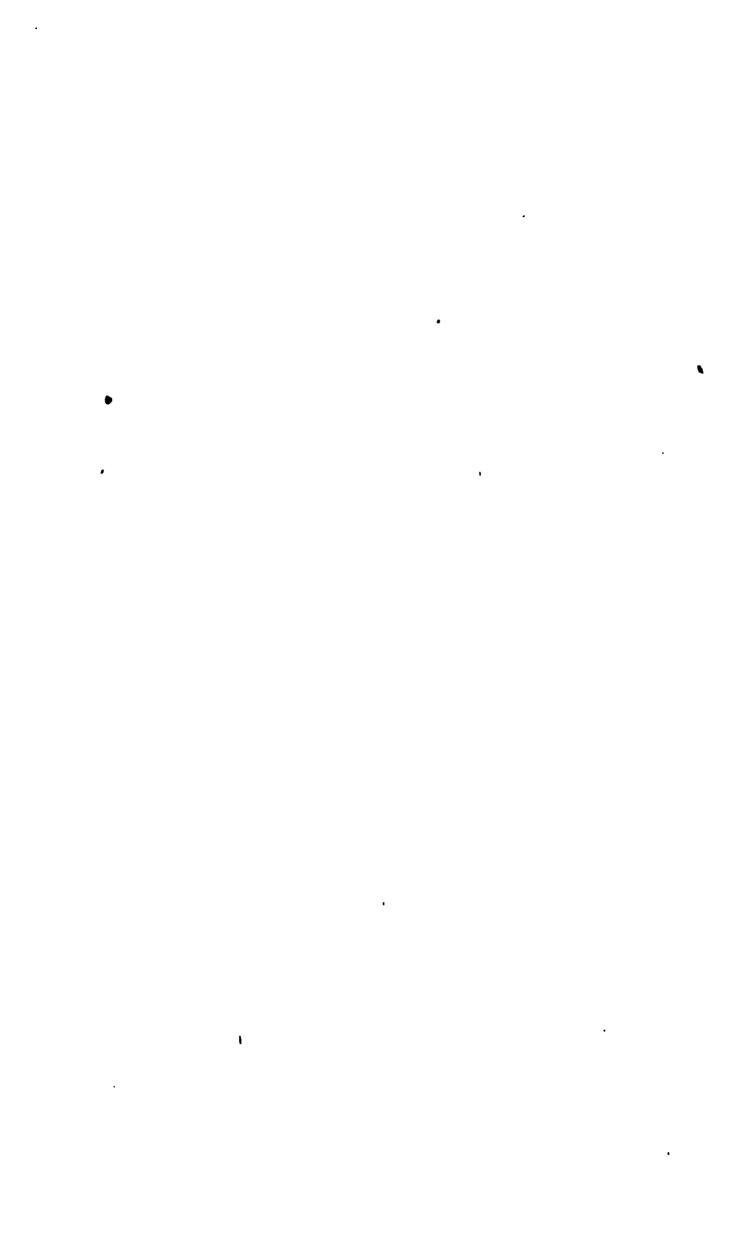

### Siebenter Brief.

Grundlosigkeit der Wege. — Rachtheilige Folgen, wenn Farmer ihre Wirthschaften mit Credit anfangen. — Leben und Sebräuche der Farmer, einsache und schlechte Kost derselben. — Benutung mehrer einheimischer Pflanzen. — Getränke: Whisky, Wasser, Kaffee; Bier und Wein für unbemittelte Farmer nicht erschwinglich. — Absat der Producte wegen der schlechten Wege sehr beschwerlich. Die meisten Berichte über das Farmerleben und den vermeintlichen großen Ruten der Farmerei rühren von Unkundigen her (Dudens etc.) und führen die Ankömmlinge ins Verderben. — Holz- und Waldböcke unaussstehliche Landplage, Moskitos, Wespen, Wanzen. — Seidenzucht. — Ahornzuckerbereitung. — Theebau. — Waldbrände. — Präriesbrände. — Versicherung gegen Feuer ist anzurathen.

Highland, ben 20. Februar 1852.

#### Lieber Berrmann!

In meinem letzten Briefe schrieb ich Dir, daß sich ein sehr schönes Nordlicht gezeigt hätte und daß wir demge= mäß sehr kaltes Wetter erwarteten; allein diese Befürchtung ist glücklicher Weise nicht wahr geworden und gerade das Gegentheil eingetreten; am Tage war es nämlich bisher ziemlich warm, regnete einige Male heftig und nur Nachts fror es. Da waren wir denn auch wieder einmal mit Wegen von unbeschreiblich schlechter Beschaffenheit gesegnet. Die

einzige Art bes Fortkommens bleibt zu folchen Zeiten bas Beben, wobei man bie zu undurchbringlichen Gumpfen und Moraften verwandelten Wege vermeiben fann. Stelle Dir aber einen unglücklichen Reiter vor, welcher auf einem fraf= tigen Rosse sich eine gewisse Strecke burch ben auf ber Ober= fläche gefrorenen, unten aber grundlosen Schmut in ber Hoffnung, die Landstraße werbe beffer werben, muhsam burchgearbeitet hat, anstatt ber erwarteten Berbefferung bin= gegen fort und fort Verschlechterung antrifft und faum im Stande ift, sein teuchendes Thier von ber Stelle zu bringen ! Auf folche Art bin ich fürzlich auf meiner Reise ofters fteden geblieben und noch sehr zufrieben gemesen, wenn ich ftolz zu Fuße und knietief im Moraft mein Pferd am Bügel wieder auf einigermaßen festeren Boben und an eine Farm bringen konnte. Auf wenig befahrenen Pfaben und großen Umwe= gen gelang es mir endlich nach bedeutenbem Zeitverlufte im langsamsten Schritt mich meinem Reiseziele zu nähern und glücklicher Weise, ba ein warmer, sehr starker und ziemlich austrocknender Wind geweht hatte, etwas schneller zurückzu= kehren. Von der nach folchen entsetzlich langweiligen Aus= flügen folgenden Erschöpfung kann man sich, ohne sich ba= bei betheiligt zu haben, gar feinen Begriff machen; benn abgesehen von der heftigen körperlichen Anstrengung, ermübet bas Langsamvorwärtskommen bei bem unvermeiblich vor= herrschenden Wunsche nach schneller Beendigung ber Reise mehr als alle anderen Beschwerben und hinterläßt eine Abspannung ber Merven, von welcher man sich besonders bei regnerischem und nebeligkaltem Wetter, wie wir es jest ha= ben, nicht so schnell erholt. Dieser Zustand war es, welcher

mich bisher verhindert hat, meine begonnenen Berichte über die hiesige Landwirthschaft und das Landleben fortzusetzen. Endlich nach vielen Gewissensbissen komme ich dazu und hoffe, diese Zeilen treffen Dich noch zeitig genug, um auf Deinen Reiseplan Einfluß üben zu können.

Nachdem ich Dir bisher einen Umriß der Farmerei gegeben, welcher Dich in ben Stand sett, über dieselbe als Beschäftssache ein gründliches Urtheil zu fällen und Dir eine richtige Ansicht von berselben zu verschaffen, wende ich mich zu bem Farmerleben, wie es sich barftellt, wo ber Landmann für seinen Unterhalt auf ben Ertrag seines Gutchens anges wiesen ift. Der Lettere besteht im Berkaufe eines Theiles bes erbauten Getreibes, von Solz zum Brennen und zum Gebrauche für Wagner und Rüfer (Böttcher), von Wieh, Butter, Geflügel und Giern. Die Mittel ber wenigsten Farmer find bedeutend genug, um viel Fel'd zu bebauen, und baber reicht ber Ertrag von bem gewöhnlich bestellten nur eben bin, um ber Familie bes Eigenthumers bas Leben zu friften, besonders wenn, wie es meistens der Fall ist, die Landwirth= schaft mit Nichts ober sogar mit Schulben angefangen wird. Wer nämlich hier als ein ehrlicher Mann bekannt ift und einen anderen ebenso wohl angesehenen als Bürgen er= halten fann, ift im Stande, Alles, mas er zum Beginne ber Landwirthschaft braucht, auf zwölfmonatlichen Credit zu bekommen, vorausgesetzt, daß er selbst sowohl als ber Bürge ein schriftliches Versprechen, ben Betrag für die ge= fauften Gegenstände nach ber festgesetten Beit bezahlen zu wollen, ausstellt. Diese Leichtigkeit, Eigenthum zu erlangen, mag einerseite Unfange Berfäufern ben Absatz befördert has

Bortheile des armen Anfängers ausschlagen, allein im AUgemeinen ist sie ein Verberb für das Land, indem sie theils
zu leichtsinnigem Schuldenmachen und Betrug führt, theils
aber auch den armen rechtlichen Mann, dem häusig die verlockendsten Anerbietungen auf Credit gemacht werden, in
Unglück und Elend stürzt, wenn er durch eine eingetretene
Mißernte, oder durch Berlust von Vieh der Möglichkeit zu
bezahlen beraubt wird. Sehr viele Personen könnten hier
viel glücklicher und sorgenfreier leben, wenn sie, anstatt auf
Borg eine Farm, Vieh 1c. zu kaufen, lieber einige Jahre
lang als Pächter oder sonst wie sich das nöthige Seld verbienten, gekauftes Land, Vieh 1c. baar bezahlten, und ohne
Schulden ihre Wirthschaft ansingen.

Die Einnahmen einer kleinen Farm burchschnittlich mit breißig bis vierzig Morgen bebauten Landes sind, wie Du aus meinen früheren Angaben gesehen haben wirst, Miß= wachs und gute Ernten gegen einander gerechnet, sehr unde= beutend. Hat das cultivirte Land einen größeren-Umfang, so gehören zu seiner Benutzung auch mehr Leute, und sonach bleibt Gewinn und Ausgabe immer in demselben Verhält= nisse. Dennoch kommen sparsame und fleißige Farmer nach und nach vorwärts und am Ende zu Wohlstand, allein der Weg dazu ist langsam, beschwerlich und mit so viel Ent= behrungen verbunden, daß ein nur einigermaßen verwöhnter Mann und Magen erst nach reislicher Ueberlegung denselben betreten sollte, damit er ihn, wie es unseren meisten Lands= leuten geht, welche erst hier angefangen haben, sich mit Ackerbau zu beschäftigen, nicht nach langjährigen bitteren

Erfahrungen und großen Verlusten endlich doch zu verlassen . gezwungen ist.

Dem schönen Geschlechte werben hier felbft bie häusli= den Arbeiten von dem flärkeren möglichst erleichtert und ab= genommen, daher steht auch der Sausherr in der Morgen= bämmerung auf und macht Feuer zur Bereitung bes Früh= flücks. Im Winter glimmt gewöhnlich noch ein gehöriger Holzklot im Ramin und erleichtert bies Geschäft bebeutenb. Es ist nämlich hier, wo man fast nur hartes Holz und sel= ten Worrath genug bavon hat, daß es trocken werben könnte, wo fast nirgends ein bedeckter Raum vorhanden, um gespal= tenes Holz vor dem Regen oder Schnee zu schützen, und mo man baber häufig mit angefrorenem Schnee bebecttes ober vom Regen durchnäßtes Solz zum Feueranmachen und Bren= nen überhaupt hat, oft eine ziemlich schwere Aufgabe, ohne vorhandene Rohlen ein leidliches Feuer zu Stande zu brin= gen. Ift dies jedoch geglückt und sind Aussichten vorhan= den, daß das Wasser bald kocht, so erhebt sich eine der Ladies ober auch die ganze Familie, meiftens in einem Zimmer und zwei großen Betten untergebracht, und besorgt das Früh= stud. Es wird Kaffee gefocht, Maisbrot gebacken und Speck in bunnen Scheibchen in einem Tiegel gebraten. Die mann= liche Gesellschaft mascht sich felbst bei ber ärgsten Rälte im Hofe am Brunnen, nachbem sie Ochsen ober Pferbe gefüt= tert, und begibt sich bann zum Frühstück, bestehend aus ben brei erwähnten Hauptartikeln, benen zuweilen noch kleine frischgebackene Weizenmehlbrodchen und Sprup zugegeben werden. Während der Obstzeit finden sich wohl auch Aepfel= mus ober in Sprup gekochte Früchte auf bem Tische. Jeber

ist wo möglich von Allem zugleich, indem er sich seinen Telsler mit einem Gemische der sämmtlichen Leckerdissen füllt. Butter ist nur im Sommer spärlich vorhanden und frisches Bleisch nur gelegentlich im Herbst oder Winter, wenn Schweine oder Rinder geschlachtet werden. Mittags und Abends erscheinen dieselben Gerichte nebst dem unvermeidlischen, jedoch gewöhnlich guten Kassee. Der Amerikaner und der ihm nachässende Deutsche behält den ganzen Tag seinen gewöhnlich höchst genial schäbig und ruppig aussehenden Hut auf dem Ropse, allein vor jeder Mahlzeit wird dieser höchst seierlich abs, aber auch nach verschlucktem letzen Vissesen sich seigen sogleich wieder aufgesetzt. Seitdem hier viele Deutsche wohnen, wird häusiger Weizenbrot gegessen als früher, und auch die Kartosseln sind bei den Amerikanern zuweilen sichtbar.

Während der ganzen heißen Jahreszeit gibt es auf der Farm, ein seltenes gebratenes Huhn ausgenommen, weiter nichts als Rauchsleisch, Speck, Brot, Salat, wenig Gesmüse, getrocknetes Obst und Kassee. Frisches Fleisch in besnachbarten Städtchen zu kausen ist zu theuer und umständslich, und gilt daher wohlweislich für ungesund während des Sommers; Gier, Butter und Geslügel bilden in dieser Jahreszeit, wie Holz im Winter, die Tauschartikel für Zucker, Kassee, Syrup, Salz, Bänder und anderen Frauenputz, westhalb sie nur ausnahmsweise für den Hausverbrauch benutzt werden. An Vegetabilien ist zeitweise großer lebersluß, allein die brennende Sonnenhitze wird bald Veranlassung, daß die Beriode der Benutzung derselben sich sehr verfürzt; so wird z. B. der Salat sehr schnell hart und bitter, der Spinat schießt, nachdem er kaum ergibig genug zum Rochen war,

die Radischen werden schnell holzig, Erbsen und Bohnen sind schon wenige Wochen nach ber Blüthe nicht mehr ge= nießbar ze., und baher kommt schon von Ende Dai bis Mitte Juli ein Zeitraum, wo auf bem Lande faum andere Aufost zu Fleisch und Speck vorhanden ift, als Maismehl, alte Rartoffeln ober getrodnetes Dbft. Der echte amerita= nische Sinterwäldler baut niemals Gemuse, ift Jahr aus Jahr ein mit Kaffee, Speck und Maisbrot vollkommen qu= frieden und erduldet lieber in Demuth und Trägheit alle mögliche Entbehrungen, als sich burch Thätigkeit und nur fehr geringe Nebenarbeiten verschiedenartige Genuffe zu ver= schaffen. Rurbiffe und Waffermelonen find gewöhnlich bie einzigen Leckerbiffen aus dem Gebiete der Früchte und Vege= tabilien, welche man auf abgelegenen Farmen findet, benn selbst Kraut wird ba nicht gebaut und Sauerkraut ift nur als ein Spottname ber Deutschen (a dutch sourcrout) bekannt. Die unreifen, noch grünen und weichen Maisähren werden in Salzwasser gekocht und mit Butter bestrichen, von Alt und Jung sehr gern gegessen und schmeden ben grü= nen Erbsen sehr ähnlich. Eine Berbesserung bieses Gerichtes besteht darin, daß man die Kerne vor bem Sieden von dem inneren holzigen Theile der Aehre trennt und sodann wie letigenanntes Gemufe zubereitet. Saben die Maiskerne ichon ihre völlige Größe erreicht, ohne jedoch schon hart geworden zu sein, so werden sie zerquetscht, in Milch gekocht und mit Bucker bestreut gegessen (homing). Auf neuen Farmen bilben diese verschiedenartigen Zubereitungen des Maises die Haupt= abwechselung auf den Speiseliften, sind jedoch erft im Boch= sommer ober Berbit zu haben.

Bei sehr gunftigem Wetter und auf trodnem, loderem Boben fann man schon Ende Mai genießbare neue Rartof= feln bekommen, allein wirklich wohlschmedend werden fie erft im Juli. Zwei vortreffliche, hier wild machsende Gemuse verbienen allgemeiner bekannt und berücksichtigt zu werben, als bies bisher geschah; bas eine bavon ift bie sogenannte Melbe (chenopodium viride), welche ein neu umgegrabenes Stud Land binnen acht Tagen völlig bebedt, gefocht bem Spinat ganz gleich schmedt, und ohne gefaet zu werben ben ganzen Sommer über alle zwei Wochen frisch zu haben ift; bas andere eine in Deutschland wenig bekannte Pflanze, hier Poke-weed - (phytolacca decandra) genannt, beren junge Reime, zeitig im Frühjahre einige Boll tief in der Erbe ab= gestochen, bem Spargel gleichen. In der Nahe jeder Farm, besonders den Fencen entlang, findet sich das Gewächs im Ueberfluß als ein kaum vertilgbares und mannshohes Un= fraut.

Auf Farmen mit tragbaren Obstgärten gewährt ber Herbst und Winter in Speise und Trank eine wohlthätige Abwechselung, wenn die Früchte nicht durch Spätfröste zersstört worden waren. Der Cider ist ansangs ein äußerst liebsliches und wenn ausgegohren ein sehr angenehmes und starstes Getränk. Aus frisch gepreßtem Cider und geschälten und zerschnittenen Aepseln wird viel Apfelmus (Latwerge oder appelbutter genannt) eingekocht, welches sich, ähnlich dem Pflaumenmus, bis zum nächsten Herbste hält und theils anstatt der Butter, theils in Verbindung mit Backwerk genossen wird. Cider sowohl als Apselmus bilden Handelssartikel, ersterer im Werthe von zehn bis zwanzig und letztes

res gewöhnlich von einem Dollar bei der Gallone. Sobald der Buchweizen gedroschen und gemalen ist, werden davon besonders zum Frühstück und Abendbrot Legionen von dünznen und flachen Ruchen gebacken und mit Sprup verzehrt. Die Liebhaberei für dieselben ist allgemein, besonders wenn sie leicht und locker gerathen, was zuverlässig geschieht, wenn man das Mehl Abends vorher mit Wasser, etwas Salz und Hefen anrührt.

Mit Getränken ift ber unbenittelte Farmer fehr übel baran, benn außer Wasser, Kaffee, Thee und in manchen Jahren Ciber ift nur Whisky (Maisbranntwein) in feinem Bereich. Mir ift diese Flussigkeit, wie alle Spirituosen, im höchsten Grade zuwider, allein hier ift der Berbrauch bavon wirklich entsetlich groß. Die Billigkeit berfelben, (im Faffe toftet die Gallone von fünfzehn bis breißig, und im Ginzel= nen von fünfundzwanzig bis fünfundbreißig Cent, je nach ben Getreibepreisen) verleitet Biele zu maglosem Trunk und bringt ihnen Verderben und geistigen Tod. Leute, welche eine Gallone davon und mehr täglich trinfen, sind bier nicht felten, trot ber Temperanzgesellschaften und ber rothen Masen vieler ihrer Mitglieder. Leider beschönigen viele Trun= kenbolde ihr Laster mit der Behauptung, das Klima erheische ben Gebrauch geistiger Getrante, und bewegen manchen angit= lichen Ankömmling, bas Mittel zur Erhaltung feiner Befundheit zu versuchen, und leider bewirft die für haltlose Menschen so verführerische Arznei gewöhnlich nicht allein bas Gegentheil, sondern macht auch bald ben ihr zu blind Bertrauenden zur Arbeit und überhaupt zu jedem Geschäfte unfähig. Das namenlose Unglud, welches Whiskytrinker

über ihre Familien bringen, ift in einem Lande, wo fich die Bewohner einander mehr fremd find und der Lebensunter= halt meistens von ber unausgesetzten Thatigkeit bes Fami= lienvaters unmittelbar abhängt, unendlich größer und fühlbarer als z. B. in Deutschland, wo unglückliche Frauen Trost und Gulfe bei Berwandten und Freunden finden und wo die Gemeinden der Noth leichter abhelfen können. gewisser Schlag unserer Landsleute wetteifert mit ben Soh= nen Erins um ben Preis ber größten Gemeinheit im maß= losen Trinken von Whisky, die sogenannten gebildeten Deut= schen hingegen zeichnen sich baburch aus, daß sie sich in Wein und Bier betrinken, um ben Amerikanern zum Theil öffentlich einen Beweis europäischer Cultur zu liefern. Besonders ift der übermäßige Genuß von Whisky während ber Ernte nachtheilig, wo er gleichwohl für unentbehrlich zur Erhaltung ber Gesundheit gehalten wird. Gin Farmer, wels der ben Schnittern nicht so viel bavon gibt, als sie trinken wollen, wird, felbst wenn er ihnen anstatt bes Branntweins eine bedeutende Geldzulage verwilligt, von ihnen in die Acht erklärt und muß sich in den schändlichen Gebrauch fügen, falls er nicht sein Getreibe auf bem Felbe verberben laffen will. Ich habe mich burch zahlreiche Beobachtungen und Erkundigungen überzeugt, daß Arbeiter nach vollendeter Einsammlung der Früchte sich am wohlsten und beften befinden, welche mahrend ber gangen Erntezeit nicht einen Tropfen Whisty getrunten, und daß im Gegentheile folche am elendeften und angegriffensten aussahen ober wirklich häufig erfrankten, welche dem höllischen Getränke eifrig zugespro= chen hatten. Ift es benn aber auch zu verwundern, daß er-

hitende Arbeit bei einer Sonnengluth von zuweilen über hundert Grad Fahrenheit sich mit dem Verbrauche von eini= gen Flaschen Branntwein täglich nicht verträgt? Es ift offenbar, daß ber Gaumenkitel ber mahre Grund für bas Bhistytrinken und die Rudficht für die Gefundheit ein ein= fältiger Vorwand ist; willst Du Dich bavon überzeugen, fo empfiehl ben Säufern, anstatt bes fo verhaßten und als ge= fährlich verschrieenen Waffers talten Saffafras - ober Pfeffermungaufguß aus Vorsorge für die Gesundheit zu trinken, und Du wirst sehen, daß man Deine gut gemeinten Vor= schläge verwirft und zu finneverwirrenden Getränken greift. Leider ift hier noch nicht baran zu benten, daß Bier balb den Branntwein verdrängen werde, theils weil es zu theuer ift, theils aber auch, weil es während des Sommers zu schnell säuert. Mit ber größten Borficht fann man Bier, welches erft auf das Land gefahren werben muß, selbst wenn es sogleich auf Flaschen gefüllt und in einen fühlen Reller gelegt wird, faum einige Tage in leidlichem Buftande erhal= ten, und ba ber an geiftige Getranke gewöhnte Farmer ohne sein Geschäft zu vernachlässigen sich nicht oft von ber Farm entfernen barf, und verborbener Gerftensaft weder angenehm noch gesund ift, so bleibt ihm nichts Anderes übrig, als dem Whisty zuzusprechen. Bier kostet in unserer Gegend beim Keg (Fäßchen, fünf Gallonen haltenb) fünfundzwanzig Cent die Gallone, Ale oder Doppelbier zehn bis fünfzehn Cent mehr. Wollte ber Landmann nun auch, um gelegent= lich eine Bergftärkung genießen zu können, sich Bier ober Ale auf Flaschen ziehen, so findet bies sogar noch Schwierigkeiten, weil erstens häufig gar keine ober nur wenige Fla=

schen zu haben und weil die allenfalls fäuflichen von sieben bis zehn Cent bas Stud fosten und baher zu theuer find. Bieht man baber alle bem Bierverbrauche entgegenstehenden hindernisse in Betracht, so kann man fich wenig hoffnung machen, daß es bei alten Trinkern den Branntwein aus= schließen werde. Könnten die hiesigen Farmer allenfalls, wie die Städter ober die in Dörfern wohnenden Bauern auf bem europäischen Continente, Abends in das nur wenige Schritte entfernte Wirthshaus geben und daselbst in Gefell= schaft von Befannten ein Glas trinken, so würde vielleicht mehr Bier genoffen und weniger in Branntwein gefündigt werden, allein da manche von ihnen, selbst in sehr angeste= belten Gegenden, fünf und mehr Meilen von dem nächsten Tempel des Bacchus entfernt wohnen, so sind sie genöthigt, für Betränf im Sause zu sorgen, bei beffen Benuß freilich der Appetit häufig mehr berücksichtigt wird als das Maß! Nun kannst Du Dir benken, wie eine alte Whiskygurgel neben einem Faffe dieses so wohlfeilen Getränkes jeden Augenblick trocken wird und nach ftunblichen Besuchen am Ba= pfen endlich den Abend mit einer benebelnden Generaltaufe beschließt. Man sieht es aber auch der Land = und Saus= wirthschaft bald an, ob der Herr derselben viel trinkt, ober mit einem verzeihlichen Schlücken zufrieden ift. Bei ber Billigkeit bes Maisbranntweins ift es überhaupt weni= ger ber Raufpreis, welcher unmäßige Berehrer beffelben ruinirt, sondern die bei ihnen vorherrschende Liederlichkeit, Beitverfäumniß, Trägheit und Arbeitoscheu. Bon ben Amerikanern enthält fich jest bei weitem bie Mehrzahl bes Branntweins, und selbst solche, welche ihn nicht ganz ver=

bammen, genießen ihn außerordentlich mäßig. Man kann mit Sicherheit annehmen, daß man hier eher fünfzig bestrunkene oder inspirirte Deutsche, als einen benebelten Amerikaner sieht.

Abgesehen von bem Bestellen ber Felber, bem Ginbringen ber Früchte, von bem Spalten ber Fenceriegel, bem Auf= setzen ber Einfriedigungen und anderen unmittelbar zur Landwirthschaft gehörigen Arbeiten hat der Farmer noch bie bei ben häufig grundlosen und im besten Falle mit Baumftumpfen, ftarken Wurzeln, burch Waffer ausgewa= schenen Löchern gesegneten Wegen schwierige Aufgabe, ben Ertrag seiner Felder und Wiesen zuweilen sehr weit zum Verkauf zu fahren. Schwere Labungen können nur selten fortgeschafft werden und baber ift die Anstrengung und Ber= fäumniß bei biesem Geschäfte kaum im Berhältniß mit bem baburch erzielten Gewinn. Fünfundbreißig bis vierzig Bushel Weizen und fünfundzwanzig Bushel Mais geben hier schon eine sehr starke Labung für zwei Pferbe beim besten Wege; gewöhnlich werden nur zwei Dritttheile bavon gela= ben. Ift ber Mais abgeförnt und in Saden verpadt, fo nimmt er nicht mehr Raum ein als andere Frucht, allein ba er gewöhnlich im Kolben verkauft wird, und ber holzige innere Theil desselben (cob) natürlich weder als Getreide gewogen noch gemessen werben kann, so rechnet man ein und ein halbes Bushel Mais in den Kolben nur für eines von abgekörntem, und beshalb kann so viel weniger davon auf einem Wagen fortgeführt werben, als von anderen Salm= früchten. Auch die Seufuber muffen hier bedeutend fleiner sein als ba, wo gute und offene Wege vorhanden sind, weil

theils im Walbe an ben Baumästen viel hängen bleibt, theils weil die Gefahr des Umwerfens zu groß ist. Für den Centzner Heu bezahlt man hier von fünfzig dis siedzig Cent, und da zwanzig dis zweiundzwanzig Centner schon ein reichliches Fuder ausmachen, so kannst Du Dir denken, wie gering am Ende der Vortheil beim Verkauf ist, besonders wenn die Farmproducte zuweilen zwanzig und mehr Meilen gefahren werden müssen. Landwirthe, welche große Wiesen besitzen, pressen ihr Heu in länglich viereckigen Formen von drei dis vier Fuß Länge und zwei Fuß Breite und Dicke, und umzstechten die Ballen, welche immer dreihundert Pfund wiegen sollen, mit Hickoryruthen. Auf diese Art läßt es sich leichter fortschaffen und besser verkausen.

Die durch die schlechten Wege und das so fehr veränder= liche Wetter bem Farmer beim Fortschaffen seiner Bobener= zeugnisse, Brennholz eingeschlossen, erwachsenben Beschwer= ben und Drangsale kann sich Niemand vorstellen, welcher nicht selbst schon so und so viele Male mit bem Wagen im Schmute steden blieb, umwarf, bas Geschirr zerriß, un= barmherzig durchnäßt wurde und unmittelbar darnach in seinem eigenen Rocke so steif fror, bag er sich kaum regen konnte. Je ärmer ber Landmann ift und je weniger er sich auf längere Zeit im Voraus mit Lebensmitteln versorgen tann, besto eher wird er gezwungen, unter ben ungünftig= ften Umständen sich mit einer Ladung auf den Weg zu ma= chen, und besto mehr hat er naturlich Wiberwärtigkeiten zu erleiden. Es gehört eine Engelsgeduld dazu, wie sie die Ame= rifaner besitzen, um bei solchen verzweifelten Fahrten nicht toll zu werden, aber auch ihre Geschicklichkeit und Erfahrung,

um sich aus allen Berlegenheiten heraushelfen zu können. In der Nähe der Fencen dienen gewöhnlich abgenommene Riegel als Sebel ober Unterlagen, wenn ber Wagen steden bleibt, oder sie werden unter die Achse gebunden und als Schleppe benutt, falls ein Rad bricht. Wo Bäume vorhan= ben sind, werden von diesen so viele gefällt, als zur Aus= hülfe nöthig find, benn die Art und ein Strick begleiten ben Farmer stets auf dem Wagen, und sind daher für alle Fälle bereit. Ein großer Uebelstand nach solchen Unfällen auf der Straße ift ber, daß das zu ihrer Beseitigung gebrauchte Golz nachlässiger Weise liegen bleibt, mehr ober weniger tief in ben Schmut hineingebrückt wird und oft noch nach Jahren ein bedeutendes und oft gefährliches Hinderniß bildet. Amerikaner, von benen die wenigsten jemals einen guten Weg gesehen haben, ahnen natürlich nicht, daß bieselben im Winter anders als grundlos und nur im Hochsommer und Berbst leidlich sein können, und sind baher schon beshalb gleichmüthiger und vorsorglicher mit Anschaffung ihres Hausbedarfs, als die Fremden, welche durch den zuweilen für längere Zeit völlig unbrauchbar geworbenen Zustand ber Straffen oft in die größte Berlegenheit gesett werden und genöthigt find, fich fleine Quantitäten Mehl, Raffee zc. auf dem Rücken zu Fuße zu holen und damit gelegentlich über Fencen zu steigen und im Schmut bis an die Knöchel durch Velder zu waden, um nur nicht auf der Landstraße zu versinken! Und was ist der Lohn aller dieser Mühseligkeiten und Beschwerden, Arbeiten und Plagen? Antwort: Speck und Maisbrot, Maisbrot und Speck und abermals Speck und Maisbrot! Und wenn auch Buchweizenkuchen und Shrup, und im Sommer gelegentlich Eier und Salat, und ab und zu ein Schluck Whisky hinzu kommt, so wird dies gewiß Niemanden reizen, sich einem solchen Leben zu widmen, wenn er es irgend vermeiden, oder dabei zu verharren, wenn er sich davon befreien kann.

Die Amerikaner haben ein Sprüchelchen, welches lautet: take it easy (trags gebulbig, nimm es leicht), und sprechen es gewöhnlich so ruhig schmunzelnd aus, daß man es bald sehr praktisch findet und sich manchen Aerger bamit ver= treibt; allein wer nicht hier als Farmer geboren ist oder in Europa noch elender gelebt hat, kann ohnmöglich die Le= bensart der hiefigen unbemittelten Landleute easy nehmen oder lange ertragen, felbst wenn er sich vornahm, die Sache idyllisch zu betrachten und stoisch sich in alle Entbehrungen und bas geisttödtende Einerlei zu fügen. Seißt es benn Le= ben, wenn man sich bas ganze Jahr hindurch plagt, wie Osiris und Jack (Ochsen), wenn man sich mit Todesverach= tung und in tölpischer Gesellschaft zu Tische setzt und nur ißt, um nicht zu verhungern, und nur sehr mittelmäßiges Wasser oder Kaffee zu trinken bekommt? oder aller acht ober vierzehn Tage und vielleicht noch seltner eine Zeitung erhält? Ich versichere Dir, daß ich, obschon ich mit der Sanftmuth eines Beiligen so manches Jahr auf ber Farm, wo ich für die möglichste Abwechselung in Rüche und Keller forgte, ausgehalten habe, kaum glaube, nur einen Monat die gewöhnliche Farmerlebensart ertragen zu können, ohne melancholisch oder toll zu werden. Du wirst mir vielleicht einwenden, daß doch so viele Schriftsteller das Wegentheil von dem Ebengesagten behauptet und durch ihre poetischen,

reizenden Beschreibungen, wie z. B. Duden, Biele zur Auswanderung nach Amerika und zur Ansiedelung auf abgele= genen Farmen bewogen haben! Dies ift leider mahr und hat so Manchen ihrer vertrauensvollen und leichtgläubigen Lefer in das Elend und zur Verzweiflung gebracht. Schrift ift ganz besonders, als eine poetische Selbsttäuschung hier zum allgemeinen Gespött, aber auch häufig ber Gegen= stand der bittersten Berwünschung betrogener Unfiedler ge= worden. Ja bald nach ber Berausgabe berselben hatten sich in Missouri eine Anzahl durch sie dahin verlockter Landleute vereinigt, um den Berfasser, welchen sie noch auf seiner viel= gepriefenen Farm vermutheten, handgreiflich zur Rechen= schaft zu ziehen, wegen seiner verführerischen, und wie jene meinten, absichtlich falichen und übertriebenen Schilderung und Anpreisung des Farmerlebens. Wenn Du meine Un= gaben über das Lettere mit dem der meisten Reisebeschreiber ober Verfasser von Stizzen über das Leben in Nordamerika vergleichest, und wenn Du babei in Betracht ziehest, bag es mir darum zu thun ift, Dir ein naturgetreues Bild von ben hiesigen Verhältnissen vorzulegen, damit Du nicht blind= lings, wie so viele Tausende bisher gethan, Dich dem Bu= falle vertrauest und nicht erst durch eigene bittere Erfahrung und nach Verluft von Zeit und Vermögen zu der gehörigen Einsicht kommst, wenn Du bemnach sicher annehmen kannst, daß ich einfach die Absicht habe, durch Mittheilungen mei= ner Erlebnisse und Beobachtungen Dich vor namenlosen Sorgen und schwerem Schaden zu bewahren, so wird es Dir einleuchtend sein, wessen Meinungen und Schilberungen die richtigen sind. Die meisten Reisebeschreiber burcheilen ein Land, halten sich hier und da kurze Zeit in Hauptstädten auf, machen daselbst die Bekanntschaft einiger der namhaftessten Männer, sammeln statistische Notizen, und kaum nach Hause zurückgekehrt, tischen sie dem wißbegierigen Publikum auf, was sie halb gesehen, schlecht verstanden oder aus den amtlichen Berichten in ihre Tagebücher eingestickt haben. Es gibt viele solther Bücher, welche die zur Auswanderung Geneigten daheim wie Offenbarungen betrachten, noch auf der Reise hierher eifrig studiren, allein kaum hier angelangt, voller Aerger und Jorn über die nichtsnutzigen, sügnerischen Schilderungen in das Feuer werfen.

Buweilen rühren bergleichen Berichte von jungen Leuten ber, welche auf einer abgelegenen Farm mit irgend einer Art von Saushälterin ober alten Megerin lebten, fleißig auf bie Jago gingen, weil sie keine ober nur wenige Feldarbeiten be= forgten und sich von dem nächsten Städtchen einen Vorrath von Lebensmitteln und Getranken verschafften; Die Jagb ift meistens an Orten, wo ber Ackerbau besonders wegen man= gelnden Absates Nichts einbringt, fehr ergiebig und unter= haltend, daher leben die Nimrods eine gewisse Zeit lang fehr vergnügt und sogar wohlfeil, allein an Erwerb ift ba= bei nicht zu benken, und sind ihre Mittel am Ende erschöpft oder die Jagdlust vorüber, so kehren sie in belebtere Gegen= ben zurud, um nutenbringendere Beschäftigung zu suchen. Solche wilde Jäger geben gelegentlich Beschreibungen von ben herrlichkeiten des Farmerlebens und der Glückseligkeit ber westlichen Wälder, welche manchen romantischen ober faulen Familienvater zur Ansiedelung in fernen Wäldern ober Prärien veranlaffen und ihn und die Seinigen dem

größten Glende preisgeben. Rönnten die Lefer die häßliche Blockhütte, ihr liederliches, verwahrlostes Unsehen im Innern, die beschmutte und zerrissene Rleidung des poetischen Schreibers und die Faulheit und Tagebieberei feiner Jagbgenoffen mit eigenen Augen sehen, fie würden vor bem Ueberfluffe an Schmut und Faullenzerei erschrecken und gewiß sogleich überzeugt sein, daß eine fo unverzeihliche Zeitverschwendung mit sicherem Ruin enden muffe, und daß nur fehr robe, ungebildete Menschen ein so geisttödtendes Leben ohne Etel führen fonnen. Bon allen ben unzähligen Deutschen, welche ich hier perfonlich ober bem Namen nach kenne, haben alle, mit Ausnahme eines einzigen, eines ehemali= gen jenaischen Studenten, welcher halb aus Melancholie zehn Jahre als Trapper in den Felsengebirgen lebte, öfters in sechs Monaten keinen Menschen sah und kein Wort sprach, diese mit den schönsten Erwartungen und reizendsten Berwilderungsplänen begonnene Jägerlebensart bald aufge= geben. Dennoch gibt es Viele, welche fich folder im halbwilden Buftande verlebten Beiten, wenn die Mühfeligkeiten und Entbehrungen berselben vergeffen sind, mit vielem Ber= gnügen erinnern und wohl gar Andere zur Nachahmung ihrer eigenen Fehler theils aus Schabenfreube, theils aus Unverstand veranlassen. Nur ein europäischer Wildbieb von Profession oder ein an der äußersten Grenze der Civilisation geborener Amerikaner kann bas von Cooper so romantisch geschilderte Jägerleben eines Nalty Bumbo erträglich finden, benn jeder nur einigermaßen an geistige ober gesellige Unter= haltung gewöhnte Mensch wird es bald mit Ekel und Ueberdruß verlassen. Es gibt zwar eine gewisse Anzahl von

Bersonen, welche, um bem Strange ober langjähriger Buchthausstrafe zu entgehen, die Ginsamkeit des Balbes in fernen Wildnissen suchen und bem friedlichen, ehrlichen Ansiedler ebenso gefährlich sind, als dem Wilde, allein Solche geben sicher niemals ihre Lebensbeschreibungen zum Besten und verleiten ebensowenig Undere durch verlodenbe Berichte zu ihrer Lebensart. Wenn aber bisher bie meiften Berfaffer von größeren ober fleineren Werken über bie Ber= einigten Staaten bas Farmerleben in neuen Unfiebelungen ober abgelegenen Gegenden so reizend und anziehend schil= berten, so thaten sie es entweder, weil sie nur furze Zeit baf= felbe führten, ober vielleicht nur einige Tage als Gafte fich auf bem Lande aufhielten und burch fast übermenschliche Unstrengungen ihrer artigen Wirthe eine angenehme Ab= wechselung in Speise und Trank, und mahrend ber furzen, bem Vergnügen gewidmeten Zeit nicht die entferntefte Ibce von den Beschwerden und Sorgen der Farmerei erhielten, ober zweitens, weil fie im ersten Freudenrausche über bas zunächst erreichte Biel schrieben und später weber Beit noch Lust hatten, zu widerrufen und der Wahrheit die Ehre zu geben, ober brittens aus bloser Speculation; benn ba bie öffentliche Meinung sich bei Euch so sehr zu Gunsten der Auswanderung nach der Union hinneigt, so ift es auch ge= wiß, daß vortheilhafte Berichte für die lettere einen fehr ausgebreiteten Leserkreis finden muffen.

Nach diesen mir zu meiner Rechtsertigung und zu Deiner vollständigeren Ueberzeugung abgenöthigten Bemerkungen über durchaus irrthümliche oder falsche Schilderungen des hiesigen Lebens beeile ich mich, mit wenigen Worten die angefangene

Stizze zu beendigen. Ift ber Farmer von seinen mubsamen Fahrten ober vom Felde heimgekehrt, hat er fich an Speck und Maisbrot erlabt, so treibt ihn die Langeweile bald zu Bett. Ift vielleicht eine noch nicht gelesene Zeitung ober ein zufällig geliehenes Buch in seinem Besite, so lief't er wohl auch am Kamin, bis ihm bas Blatt entfällt, ober schwatt ein Weilchen mit einem besuchenben Nachbar. Stehen Wahs len für Staats = ober Districtsbeamte bevor, fo werden bie Vorzüge der verschiedenen Candidaten, ihre Aussichten auf Erfolg zc. besprochen und gegenseitige Besuche find bann selbst auf ziemlich entfernt von einander liegenden Farmen häufiger als zu anderen Zeiten, wo ein Jeder froh ift, wenn er aus= ruhen kann und nicht erst noch weit zu gehen ober zu reiten Luft hat. Die Lieblingsbeschäftigung ber Amerikaner besteht barin, am Ramine zu sigen, Tabak zu kauen, in bas Feuer zu spuden und Solzstücken ohne allen Zwed zu zerschneiben (whittle, schnigen). Die Deutschen rauchen und sind geselli= ger, werden jedoch wie jene wegen Mangel an Unterhaltung gewöhnlich zeitig zum Schlafengehen veranlaßt.

An Regentagen ist das Leben der meisten Farmer ein unsbeschreiblich langweiliges. Sie besitzen selten Scheunen oder Schuppen, in denen sie sich beschäftigen können, und haben daher, kleine Ausbesserungen am Geschirr zc. abgerechnet, gar keine Gelegenheit zu nützlicher Thätigkeit oder Unterhalztung. Nauchen, Trinken, Kauen, Spucken und Whitteln oder Besuche bei Nachbarn, wo dasselbe getrieben wird, sind dann die Vergnügungen der Männer; den Frauen freilich sehlt es niemals an Arbeit und gutem Willen, sie bestens zu vollbringen.

Conntage verrichtet ber Bollblut = Amerifaner ober ber ihm nachaffende Fremde burchaus feine nügliche Beschäfti= gung. Wenn es Weg ober Wetter nur einigermaßen erlaubt, begibt er sich mit Weib und Kind in die Kirche, wo er barauf rechnen kann, seine fammtlichen Glaubensgenoffen ber gangen Gegend zu treffen. Diefem Umftanbe ift bas beharrliche Festhalten ber Ansiedler bes Westens an ber fogenannten Feier bes Sabbaths zuzuschreiben; benn ba sich Befannte natürlich gegenseitig gern sehen und ba bei bergleichen Bu= sammenkunften vor und nach bem Ceremoniell allgemeine Bespräche geführt und Neuigkeiten ausgetauscht werben, und ba endlich die Kirchenversammlungen die einzigen hier beiden Beschlechtern allgemein zugänglichen Busammenfünfte finb, und bemnach Concert, Theater, Ball, Wirthshaus, Rafino und alle andere Vergnügungsorte und = Arten, wo Jung und Alt, Mann und Weib sich nach einem passenden ober ange= nehmen Gefährten für bas eheliche Leben umsehen fann, er= fegen, fo halt ber Farmer auch biefe Busammenfunfte für heilig. Nach ber Predigt werden Getreide = und Biehpreise, Familienneuigkeiten und etwas Politik besprochen und bann nach Hause gefahren oder geritten, um sich einerseits entwe= ber bis zum Schlafengeben zu langweilen ober andererseits bie Reben und Anzüge, Die Gestalten und Blicke ber einzel= nen Gemeinbemitglieber im Gespräche ober in Gebanken bie Revue passiren zu lassen. Sonntage einen Schuß zu thun, und stände ein hirsch vor bem Thore, ober an einem anderen Vergnügen als der Kirchfahrt sich zu betheiligen, hält der bigotte Amerikaner für schwere Sünde, ja er haßt sogar Jeben, der anders thut als er selbst. Daher befinden sich viele ber ärmeren Deutschen, welche von ihren amerikanischen Nachsbarn wegen Hülfeleistungen und anderer Unterstützungen mehr ober weniger abhängig sind, in der traurigen Nothswendigkeit, diese Gebräuche mitzumachen oder sich wohl gar ihres Vortheiles wegen der in der Gegend vorherrschenden Sekte anzuschließen. Die geisttödtende Geschäftslosigkeit eines undemittelten Farmers, welcher, um Gerede und Tadel seisner Nachbarn zu vermeiden, Sonntags weder im Garten noch sonst wo arbeitet und nicht einmal auf die Jagd geht, kannst Du Dir schwerlich vorstellen, besonders da es die Frommen ebenfalls für strafbar und Jeden für ihrer unwürzbig halten, der sich des Vergehens schuldig machte, am Sabbath ein fröhliches Lied zu singen oder ein anderes als ein religiöses Buch zu lesen.

Wohlhabende Farmer können sich nun allerdings, wenn sie nicht in Muckerthum und Einfalt großgezogen worden sind, über diese beschränkten, kindischen Unsichten hinwegssehen und auch Sonntags einer fröhlichen Geselligkeit sich hingeben, wenn dazu in ihrer Nachbarschaft Gelegenheit vorshanden ist, oder auf die Jagd und den Vischfang gehen, vorsausgesetzt, daß sie dabei den Frommen in ihren Kapellen kein Alergerniß geben; denn in letzterem Falle würden sie, als Sabbathschänder verklagt, wahrscheinlich in Strase verfalzlen. In unserer Gegend ist es nun zwar schon einigermaßen licht geworden in den dunkeln Hirnkammern der Frommen und sie haben gelernt, ihren Tadel gegen die heidnischen Deutschen auf grimmigverdammende Blicke und vornehme Verzachtung zu beschränken, allein man trifft noch in vielen Gezgenden Leute, welche einem am Sonntage Reisenden, anstatt

feine Fragen zu beantworten, Vorwürfe über die Verletzung der Religion machen und ihm sogar einen Trunk Wasser oder Futter für Mann und Roß verweigern. Es ist daher leicht begreislich, daß man sich, wo das deutsche oder französische Element nicht vorherrschend ist, des Sonntags auf dem Lande, und überhaupt in Amerika, sehr schlecht befindet.

Vielen ber bisher angeführten ben unbemittelten Farmer berührenden Unannehmlichkeiten kann sich der wohlhabende nun allerdings entziehen und sich insofern beffer befinden als jener, allein mit einem Rostenauswande, wofür bas ameri= kanische Landleben Niemanden auf die Dauer zu entschädigen im Stande ift. Ich habe Dir früher die Schwierigfeiten ge= schildert, welche wir haben, um uns die nöthigen Dienst= leute zu verschaffen, und Dir babei bemerkt, baß weber bie Fähigkeiten noch ber gute Wille berfelben uns für ihr müh= sames Aufsuchen und ben hohen Lohn entschädigen. Anstatt ber gewünschten Gulfe erlangen wir häufig nicht viel mehr als Aerger und Verdruß und sind nicht felten frob, berfelben baldmöglichst wieder ledig zu werben. Was die Beföstigung betrifft, so kann man zwar burch große Geldopfer sich auf ber Farm auch barin eine ziemliche Abwechselung verschaffen, allein immer unvollständiger als in ber Stadt, benn wollte man z. B. selbst täglich meilenweit zu einem Bleischer schikten, so würde doch häufig das Fleisch schon halbverdorben ankommen. Febervieh kann, wie schon früher bemerkt, nur felten anstatt bes letteren genoffen werben, weil für eine große Baushaltung schon so manches Stud bazu gehört, um Aller Unsprüche zu befriedigen; benn willft Du für Deine Familie allein bavon zurichten lassen, so wird die Dienerschaft barüber

bitterböse und verläßt Dich bei erster Gelegenheit. Die einzige Möglichkeit, für frisches Fleisch und gute Suppe auf dem Lande zu sorgen, ist der Bau eines Eiskellers, in welchem man geschlachtete Schweine, Schafe, Kälber zc. ungesalzen ausbewahrt, um davon täglich nach Bedarf zu genießen.

Je entfernter eine Farm von einem Städtchen ober Dorfe liegt, besto schwieriger und kostspieliger wird bas Lanbleben. Schon ber Häuserbau wird baburch bedeutend theurer, weil viele Baumaterialien und fast fämmtliche Sandwerker von bort kommen und Dir die letteren regelmäßig die Zeit, welche fie auf ihrem Wege von ihrem Wohnorte bis zu Dir zubrin= gen, als für Dich verwendet anrechnen. Auch find auf bem Lande Maurer und Zimmerleute viel schwerer zu haben als in dem kleinsten Dertchen, in welchem sie theils durch ihre Familien, theils burch bie Wirthshäuser gefesselt werben. Wer baber ben Versuch machen will, wie ihm bas hiesige. Landleben zusagt, der miethe oder kaufe sich eine kleine Farm gang in ber Mahe einer Stadt, von wo aus er anfangs feine Bedürfnisse mit Leichtigkeit beziehen fann. Die Frauen merben schon in diesem kleineren Wirkungstreise ihre Kräfte und Ausdauer zu erproben und die Männer auf entfernteren Jagb= streifereien oder ökonomischen Ausflügen die amerikanische Farmeridylle, verschönt burch Kautabak, Fremdenhaß, Bi= gotterie und Becken (Waldbocke), gründlich kennen zu lernen Gelegenheit haben.

Die letzteren sind ohnstreitig die Hauptplage der hiesigen Landleute und Jäger, indem sie zu Tausenden sich an die Kleider der Fußgänger hängen und auch bald den Weg auf die Haut sinden. Es gibt von diesem unausstehlichen Insette

(ixodes acarus ricinus ober infernalis) verschiedene Arten und Größen; fleine, faum fichtbare, und andere von bem Umfange ber Wangen, welche fo groß wie ein Saselnuß= kernwerben, nachbem sie sich voll gesaugt haben. Die erfte= ren erscheinen, sobald im Frühjahre die ersten Knospen ober Blüthen sich entwickeln, ja sogar bei warmem Wetter schon im Februar und März, die letteren erft mabrend ber beißen Sommermonate. Die größeren findet man vorzugsweise im Walde, die kleinen auf den Prarien; allein felbst in Obst= garten und Bofen niften sie sich ein, so baß man sich ihrer niemals ganz erwehren fann. Sogar Säuglinge und ganz fleine Rinder, welche faum vor die Sausthuren fommen, werden von ihnen häufig belästigt und man hat nicht selten viel Mühe und Vorsicht nöthig, sie zu entfernen, wenn sie sich an den Augenlidern, auf den Röpfen zc. der Kleinen fest eingebiffen haben; die von ihnen veranlaßten Wunden juden und brennen oft Wochen, ja Monate lang und find nicht felten Beranlaffung zu langwierigen Geschwüren ober Aus= schlägen. Alle vierfüßige und behaarte Thiere find, ben Win= ter ausgenommen, förmlich von ihnen überfaet und bie Saus= thiere vermitteln baher wahrscheinlich vorzugsweise ihre Ber= breitung über Saus und Sof. Wer es nur irgend vermeiben -kann, geht dieser Landplage (ticks) wegen nicht zu Fuße, fondern reitet lieber felbst auf gang fleine Entfernungen. Will man sicher sein, nicht tüchtig gebissen zu werden und vielleicht vier bis fechs Wochen lang heftig brennende Beulen zu be= halten ober Geschwüre und Ausschläge zu bekommen, so muß man jeden Abend, oder nach jedem Gange außerhalb der Gehöfte, in Abams paradiesischem Gewande sorgfältige

Selbstschau halten, die abgelegten Kleiber entweder in ben Rauch hängen ober in heißes Waffer tauchen und bie Kinder ebenfalls vor Schlafengehn baben ober wenigstens in trodenem Buftande absuchen. Wer bies unterläßt, ift ficher von ben Beden, welche wie falsche Freunde sich schleichend nähern, vorsichtig und nur sehr allmälig sich festsetzen und erft bann besonders bemerklich werden, wenn sie sich schon zum Theil vollgesaugt und eine Beule verurfacht haben, elendiglich miß= handelt. Uebrigens muß man sich schon barauf gefaßt machen, daß man an Körpertheilen, welche dem prufenden Auge der Rritif weniger zugänglich find, trot ber größten Vorsicht zerbiffen wird, besonders von den kleinen Ticks, welche man durch das Gefühl nicht eher entbeden kann, als bis fie sich von unserem Blute gemäftet. Man fabelt so viel von Bam= phren, die nicht existiren, und boch steht von diesen abscheu= lichsten aller Blutsauger Nichts geschrieben !

Ich weiß, daß es die größere Art von Zecken oder Holzböcken auch in Deutschland in großen Waldungen gibt, und habe sie selbst hin und wieder an Jagdhunden, Rehen, Girschen zc. gesehen, allein so viel ich auch zu Fuße Wälder durchreist oder auf der Jagd durchstreift, so oft ich im Schatten der Haine liegend geruht, so häusig ich auch mit Landleuten in Berührung kam und selbst längere Zeit auf dem Lande lebte und stets meine Mußestunden mit einem Buche in der Hand auf dem Grase oder Moose ausgestreckt zubrachte, so habe ich doch nur ein ein ziges Mal einen solchen Holzoder Waldbock (ixodes ricinus) an einem Menschen, und zwar an einem kleinen Knaben gesehen, aber niemals selbst einen an mir gehabt; während ich hier auf meiner ersten Frühjahrsjagd bamit überfaet mar und unbefannt mit ihrer hinterliftigen Unhänglichkeit viele bavon nicht eber bemerkte, als bis fie mich gehörig gebranbichatt hatten. Betrachtet man seine Kleider nur nach einer furzen Wanderung in der Prarie, fo fann man ficher fein, Taufende von ben fleinen Beden (bier seed-ticks, Samenzecken genannt) zu erblicken, und hatte man einen Gang burch ben Wald gemacht und bas bice Un= terholz und Gebuich nicht überall vermeiden können, so wird eine Anzahl ber größeren Walbbode von jenem auf uns über= gesiebelt fein. Diese verrathen sich häufig bem aufmerksamen Beobachter durch eine leicht fragende Empfindung, wenn sie auf ber Saut hinkriechen, ift man jedoch mit anstrengender Arbeit ober eifrig mit ber Jagd beschäftigt, so wird man auf bie heimtückischen Feinde erft aufmerksam, wenn sie fich festge= biffen und für längere Zeit schmerzende Stellen verursacht haben. Je reizbarer die Saut, besto heftigeres Brennen und desto bauerndere Wunden und Beulen verursacht ber Big, allein selbst bei ber größten Unempfindlichkeit berfelben ent= ftehen fleine Geschwüre ober Schorfe, wenn bei bem Bersuche, die Zecken loszuziehen, ihr Kopf oder die Freßzangen abrei= Ben und in der Saut steden bleiben.

Nach dem Vorhergesagten wirst Du mir unumwunden glauben, daß diese widerlichen Thiere im Stande sind, Allen, welche nicht von Jugend auf an boshaftige Insektenbisse geswöhnt und demnach völlig gleichgültig dagegen wurden, das hiesige Landleben gänzlich zu verleiden. Sie sind Veranlassung, daß man jeden Spaziergang, jeden Aussslug zu naturwissenschaftlichen oder Jagdzwecken, und sogar nothwendige Beschäftigungen im Walde während der Jahreszeit, in welcher

er besonders Unnehmlichkeiten gewährt, möglichst vermeidet. Unftatt wie in Europa schöne Tage ganz im Freien zubringen, ober an reizenden Morgen und Abenden in Gesellschaft im Walbe luftwandeln, fich im Grünen lagern, muficiren und ein fröhliches Mahl bereiten und genießen zu können, muß man hier im Gegentheile alle Diese landlichen Bergnügungen gang= lich entbehren, wenn man nicht fich und fammtliche Theilneh= mer berselben in die Nothwendigkeit versetzen will, Abends vor dem Schlafengeben eine stundenlange Suche nach Beden am Leibe und in den Kleidern anzustellen und trot alledem den= noch zerbiffen zu werden. Un den langen Kleidern ber Frauen hängen sich biese kleinen Waldteufel ganz besonders reichlich an und verbergen fich in den weiten Falten derselben ficher gegen alle Nachstellungen; wollen jene baher von diefer Plage verschont bleiben, so dürfen sie sich nur zu Pferde oder Wa= gen außerhalb ber Fence begeben. Männer können sich auf bffenen Wegen, Zweige und Gebusche vermeidend, fo ziem= lich gegen die Zecken schützen, wenn sie ihre Stiefeln über die Beinkleider ziehen und ringe um die Schäfte der ersteren mit einem Kreise von irgend etwas stark Riechendem, z. B. Ter= pentinspiritus, Theer, Tabaf ze. bestreichen. Rriechen bann auch die Waldbocke an den Stiefel, so fallen fie doch sicher ab, ivenn fie ben Parfums zu nahe kommen. Schuhe find bagegen fehr gefährlich, weil die Thiere von niedrigen Grashalmen schon an die Strümpfe gelangen und sich von diesen aus bald am Körper selbst festsetzen können. Was man auf der Jagb von den Zecken zu leiden hat, ist wirklich unbeschreiblich; benn hat man auch sein Möglichstes gethan, um sich berfel= ben überhaupt und besonders Abends zu entledigen, so wird

man oft noch des Nachts beim Einschlafen oder im sanfte= sten Schlummer durch die Bisse oder kratzenden Spaziergänge derselben auf der Haut gestört und so lange am Schlase ge= hindert, bis man sich der tückischen Feinde entledigt hat.

Es wird Dir vielleicht unbegreiflich erscheinen, daß ich eine so schlimme Beschreibung von biesen amerikanischen Waldbewohnern mache, während Du in sehr vielen das Landleben in der Union schildernden Büchern oder in mund= lichen und schriftlichen Berichten mahrscheinlich nichts bavon gelesen oder gehört haft. Ich weiß diesen Umstand mir selbst faum anders zu erklären, als daß die meisten Reisebeschrei= ber entweder zu wenig mit ben örtlichen Verhältniffen be= kannt find, ober baß sie nach außerorbentlichen munberba= ren Gegenständen für ihre Berichte haschen und barüber bas Alltägliche und häufig Allerwichtigste übersehen. Ich ver= sichere Dir, daß ich unter keiner Bedingung jemals hier auf dem Lande mich angesiedelt haben wurde, wenn ich gewußt hätte, welche höllische Plage Die Zecken verurfachen und wie sie allen Genuß des Landlebens ohngefähr jährlich acht Donate lang verbittern. Meine Darftellung Diefes Uebels ent= hält auch nicht die geringste Uebertreibung und mag Dir als Warnung bienen vor einer übereilten Entscheidung für Un= siedlung in ben Wälbern ober Prarien bes fernen Westens ber Bereinigten Staaten. Bisher hat man ben für bie große Republik so enthusiastischen Deutschen nicht blos die Consti= tution berselben angepriesen, sondern auch alles Andere Die Union Betreffende in glänzenden Farben bargestellt, und ent= weder haben die Schriftsteller absichtlich ihre Leser getäuscht, oder unberufener Weise über ein Land und bessen Bewohner

geschrieben, welche sie nicht hinlanglich kannten. Es wäre wirklich an ber Zeit, bag endlich auch Stimmen öffentlich gehört würden, welche den Deutschen über Amerika die volle und ungeschminkte Wahrheit sagten, bamit theils Biele berfelben, im Baterlande von fernen Trugbildern nicht verlockt, zufriedener leben konnen, als bies bisjett mit bem Phantome amerikanischer Glüchfeligkeit vor Augen möglich war, theils aber auch bamit alle Diejenigen, welche zur Auswanderung aus materiellen ober politischen Rudfichten gezwungen sinb, zu beurtheilen vermögen, wohin fie ihre Schritte lenken und welche Beschäftigung fie fünftig ergreifen sollen. Du wirft mir gewiß zugeben, daß nur wenige Deutsche hierher kommen wurs ben, wenn sie babeim von bem Sasse und ber Verachtung ber Eingeborenen gegen unfere Landsleute, von ber Beränder= lichkeit des Klimas, von der allgemein graffirenden Bigotte= rie, von den Beschwerden und den Unannehmlichkeiten bes Farmerlebens zc. unterrichtet waren, und daß die wirklich noch Hierherziehenden, vorausgewarnt und belehrt, sich we= nigstens nicht mehr über Täuschung und falsche Vorspiege= lungen beklagen bürften und jedenfalls größtentheils ber Reue, einen falschen Lebensplan verfolgt zu haben, über= hoben sein wurden. Wenn Du beutsche, in ben Bereinigten Staaten veröffentlichte Zeitungen lesen könntest, würdeft Du faft in jedem Blatte bittere Bemerkungen über ben Deutschenhaß, Bigotterie zc. finden, worüber beutsche Reiseberichte schweigen, und wenn Du lettere ober sogenannte Rathgeber für Reisende nach Amerika zur Sand nimmft, wirft Du sicherlich über Klapperschlangen, Scorpione, Bamppre, Ba= ren, Wölfe und andere wenig ober gar nicht gefährliche Briefe aus Morb-Amerita. II.

Thiere wunderbare Geschichten lesen, allein bas für ben Aus= wanderer Nothwendigste und Wissenswürdigste, eine treue Darftellung ber hiefigen Berhältniffe, enthalten fie nicht. Run, wie gesagt, die Grünen fennen lettere zu wenig und bie Grauen nehmen, als ausstudirte Egoisten, zu geringen Antheil an dem Schicksale ihres Baterlandes und ihrer Lands= leute, als daß sie sich mit Schreiben befassen follten, wenn ihnen bas Schachern, Landspeculationen ober Aemterjägerei mehr einbringt. Außerbem fürchten bie Grauen, bas Be= tanntwerben von unvortheilhaften, abstoßenden Seiten bes hiesigen Lebens könne die Einwanderung, welche durch die fo schnelle Vermehrung von Arbeitsfräften und Rapital haupt= fächlich zum schnellen Emporblühen der Union, und befon= bers ber westlichen Staaten beiträgt, vermindern und baburch ihrem eigenen Bortheile schaben. Daher verbreiten fie nicht felten absichtlich falsche und zwar sehr günftige Nachrichten über gewisse Begenden, wo sie wohnen ober Grundbesit er= worben haben, sondern sie sprechen den Bannfluch gegen Je= den aus, der es wagen würde, die lautere Wahrheit zu ver= fünden.

Das Sprüchwort: keine Regel ohne Ausnahme, gilt zwar auch von den Grauen, unter denen sich viele noch recht lebens= frische, von dem Geldwucher und der Speculationswuth noch nicht angesteckte Männer sinden, für welche es noch höhere Güter gibt als der Geldsack oder einträgliche Aemter, allein sie sind selten im Stande, mit ihrer ehrlichen Meinung durch= zudringen gegen das lärmende Geschrei verknöcherter Specu= lanten. Frage nur Leute, welche von hier nach Europa zu= rückehren konnten, nachdem sie eingesehen hatten, wie sehr

Slückseligkeit getäuscht worden waren, um ihre Meinung und Du wirst erfahren, daß sie im Wesentlichen mit der meis nigen übereinstimmt. Es gibt freilich Menschen, welche mit Allem zufrieden sind und Alles mit einem wahrhaft hündisschen Charakter ertragen können, allein selbst solche werden sich in Deutschland viel besser befinden als hier und haben jedenfalls keinen Grund zur Uebersiedelung.

Es finden sich vielleicht Leute, welche fogar die unzähligen Beden und ihre Biffe für nicht erwähnenswerth halten mögen und fich in ber Insettensammlung einer russischen Raferne ober eines Bettelflofters wohlbefinden fonnen, allein entweder bedarf das Urtheil solcher halbverthierter Sub= jecte keiner Beachtung, ober ber zur Schau getragene Stois cismus heroisch sein wollender Charaftere verläßt sie bei nähe= rer Bekanntschaft mit ben früher als unbedeutend verlachten Uebeln, und gerade die letteren find es, welche am bitterften Flagen, nachdem sie zuvor am übermüthigsten den wohlmeis nenden Rath verworfen. Was die Zecken betrifft, so werden sie selbst bem Wilbe unausstehlich; benn birsche z. B. lagern sich im Sommer gern im Walbe, wo viel Pennyroyal (hedeoma pulegioides), ein achtzehn Zoll hohes sehr aromati= sches Kraut, welches jenen Insekten zuwider ist und sie fern hält, wächft, und Farmer find zuweilen genöthigt, ihren Sausthieren Schwefel einzugeben, um fie vor den Blutsaus gern, unter beren Biffen jene zuweilen bedeutend abmagern, zu schützen.

Was die Moskito's (Moscheto, Mosquitto, moustique), die von neuen Ankömmlingen so gefürchteten Ungeheuer, be-

feine Fragen zu beantworten, Vorwürse über die Verletzung der Religion machen und ihm sogar einen Trunk Wasser oder Gutter für Mann und Roß verweigern. Es ist daher leicht begreislich, daß man sich, wo das deutsche oder französische Element nicht vorherrschend ist, des Sonntags auf dem Lande, und überhaupt in Amerika, sehr schlecht besindet.

Wielen ber bisher angeführten den unbemittelten Farmer berührenden Unannehmlichkeiten kann sich ber wohlhabende nun allerdings entziehen und sich insofern beffer befinden als jener, allein mit einem Rostenauswande, wofür bas ameri= fanische Landleben Niemanden auf die Dauer zu entschädigen im Stande ift. Ich habe Dir früher die Schwierigfeiten geschildert, welche wir haben, um uns die nöthigen Dienst= leute zu verschaffen, und Dir babei bemerkt, daß weber bie Fähigkeiten noch ber gute Wille berselben uns für ihr müh= sames Aufsuchen und ben hohen Lohn entschädigen. Anstatt ber gewünschten Gulfe erlangen wir häufig nicht viel mehr als Aerger und Verdruß und find nicht selten froh, berselben balomöglichst wieder ledig zu werden. Was die Beköftigung betrifft, so kann man zwar burch große Geldopfer sich auf ber Farm auch barin eine ziemliche Abwechselung verschaffen, allein immer unvollständiger als in der Stadt, denn wollte man z. B. felbst täglich meilenweit zu einem Bleischer schikten, so würde boch häufig das Fleisch schon halbverdorben ankommen. Febervieh fann, wie schon früher bemerkt, nur felten anstatt bes letteren genossen werben, weil für eine große Saushaltung schon so manches Stud bazu gehört, um Aller Unsprüche zu befriedigen; benn willst Du für Deine Familie allein bavon zurichten lassen, so wird bie Dienerschaft barüber

bitterböse und verläßt Dich bei erster Gelegenheit. Die einzige Möglichkeit, für frisches Fleisch und gute Suppe auf dem Lande zu sorgen, ist der Bau eines Eiskellers, in welchem man geschlachtete Schweine, Schafe, Kälber zc. ungefalzen ausbewahrt, um davon täglich nach Bedarf zu genießen.

Je entfernter eine Farm von einem Städtchen ober Dorfe liegt, besto schwieriger und kostspieliger wird bas Landleben. Schon ber Säuserbau wird baburch bebeutend theurer, weil viele Baumaterialien und fast sämmtliche Sandwerker von bort kommen und Dir bie letteren regelmäßig bie Beit, welche fie auf ihrem Wege von ihrem Wohnorte bis zu Dir zubrin= gen, als für Dich verwendet anrechnen. Auch find auf bem Lande Maurer und Zimmerleute viel schwerer zu haben als in bem fleinsten Dertchen, in welchem sie theils burch ihre Familien, theils burch bie Wirthshäuser gefesselt werben. Wer baber ben Versuch machen will, wie ihm bas hiesige. Landleben zusagt, der miethe ober kaufe fich eine kleine Farm gang in ber Mähe einer Stabt, von wo aus er anfangs feine Bedürfnisse mit Leichtigkeit beziehen fann. Die Frauen mer= ben schon in biesem kleineren Wirkungstreise ihre Kräfte und Ausbauer zu erproben und die Männer auf entfernteren Jago= streifereien ober ökonomischen Ausflügen die amerikanische Farmeridylle, verschönt durch Kautabak, Fremdenhaß, Bi= gotterie und Becken (Waldbocke), gründlich kennen zu lernen Gelegenheit haben.

Die letzteren sind ohnstreitig die Hauptplage der hiesigen Landleute und Jäger, indem sie zu Tausenden sich an die Kleider der Fußgänger hängen und auch bald den Weg auf die Haut sinden. Es gibt von diesem unausstehlichen Insekte

Betten, und erhält gewöhnlich zum Andenken einen herzhafsten Stich, der jedoch nicht viel mehr Schmerzen verursacht, als der der Wespen. Während der Obstzeit sind die letzteren besonders zahllos und fallen in großer Menge in Gefäße mit Süßigkeiten, selbst während des Kochens.

In die Erde bauende Wespen und hummeln überfallen nicht felten die Pflüger und treiben fie sammt den Roffen in bie Flucht. In solchen Fällen muß man vorsichtig bie Deff= nung bes Mestes auszuforschen suchen und Abends, wenn bie Insekten barin versammelt find, ein Feuer über bemselben anzunden und fo lange die Erbe unter letterem mit Schau= feln umwühlen, bis bas Summen ber geflügelten Beiniger verstummt ift. Die Sanbfliegen sind besonders bei Gewit= terschwühle läftig, indem sie sich den Menschen und Woh= nungen zu fehr nähern. Ihre Stiche brennen beftiger als die der Mostiten und hinterlassen eben folche Blasen. Das Insett ist so klein, wie ein kaum sichtbares Aschenstäubchen von einer Cigarre', wofür man es auch bei erfter Befanntschaft mit demselben hält, allein es vergeblich versucht weg= zublasen. Durch fünstlichen Zugwind, eine mahrend bes Sommere hier überhaupt zum Leben unerläßliche Bedingung, und Rauch fann man sich die kleinen Feinbe allein fern hal= ten. Beim Reiten verursachen fie oft, wenn fie in bie Augen fliegen, sehr heftigen Schmerz und zuweilen eine bedeutende Entzündung; man thut daher wohl, wenn man in unbestimmten Umriffen eine Wolfe von Sandfliegen vor sich sieht, ober an der Haut fühlt, daß man von berselben schon um= geben ift, die Augen so viel als möglich zu schließen.

Doch genug von den geflügelten und friechenden Unthie=

ren, welche Menschen und Vieh hier nicht selten zur Verzweiflung bringen. Ich könnte wohl noch hunderte verschiez dene, zum Theil in ihrer Lebensart sehr merkwürdige Insekzten anführen, wenn mir es Naum und Zeit für den Augenzblick gestatteten. Es genügt zu wissen, daß man für Wagenzpferde im Sommer der Fliegennetze, und wo es viele Mücken gibt, für sich selbst eines Moskitennetzes bedarf, und daß man trotzem während der heißen Jahreszeit von allen mögzlichen Arten von Insekten unendlich viel mehr zu leiden hat als in Deutschland.

Nachträglich laß mich noch einiger Industriezweige ge= benten, von benen ich früher viel gehört und gelesen und über welche Du wahrscheinlich nähere Auskunft von mir erwar= teft: nämlich bie Seidenzucht, Abornzuckerbereitung unb ber Theebau. Die erstere wurde vor ohngefähr achtzehn bis zwanzig Jahren in den norböftlichen Staaten mit großem Eifer begonnen und später auch in Wirginien und ben beiben Rarolinas fehr großartig betrieben. Die Nachfrage nach jungen Maulbeerbäumen von der Art mora multicaulis war fo bedeutend, bag ihr Preis bis zu einem Dollar für bas Stud flieg und bennoch hunderttausende bavon mehr ber= langt wurden als geliefert werden konnten. Ich selbst sah an verschiedenen Orten in den Staaten Massachussets, Connecti= cut (besonders in Sartford) und New = York Maulbeerbaum= schulen, welche ihren Besitzern in wenigen Jahren hunderts tausende von Dollars eingebracht hatten und in welchen noch jebe zwanzig Fuß Quabrat bes mit jungen Baumchen befetz= ten Bobens vier hundert Dollars Werth trugen. Zugleich waren mit ben Baumschulen größere Anpflanzungen von

Maulbeerbäumen zur Seibenzucht selbst verbunden, von denen sieben = bis achthundert auf einem Acker (von zwölf bis zwanzig Fuß von einander, je nachdem der Boden reicher ober ärmer beschassen ist) stehen und Blätter erst im sechsten Jahre, wenn aus Samen, und im vierten, wenn von Stecklingen gezogen, behuss der Fütterung der Raupen gepflückt werden. Die Seidenzucht wurde an den meisten Orten im Großen gestrieben, und die Seide selbst von den Producenten gesponnen und gewebt. Der reine Gewinn mochte im Allgemeinen, den vom Verkause junger Bäume ungerechnet, siedzig bis achtzig Procent jährlich vom Anlagecapitale betragen.

hier im Westen, wo ber Maulbeerbaum häufig wilb im Balbe wächst und ber Winter jebenfalls fürzer und weniger falt als in ben norböftlichen Staaten ift, mußte bie Seiben= zucht, wenn fie von einer Familie ohne wesentliche Gulfe ge= mietheter Arbeiter betrieben und die Seibe an Ort und Stelle auch verarbeitet wirb, sicher noch gewinnreicher und leichter fein als im Often; allein ba hierher nur felten Familien kommen, welche Mittel, Arbeitsfrafte und Erfahrung genug in diesem Erwerbszweige besiten, und für ben Berfauf von rober Seibe in unserer Begend noch fein regelmäßiger Markt vorhanden ift, so murbe ich Niemandem rathen, fich hier auf großartige Anpflanzungen von Maulbeerbäumen ober bie Seibenzucht felbft einzulaffen, bis er fich nicht genau unterrichtet hat, wie und zu welchen Preisen er seine Seibe ver= kaufen kann. Dennoch bin ich überzeugt, bag binnen weni= gen Jahren auch hier Millionen von Maulbeerbamen ausge= fät und ebenso viele Raupen gezogen werben, weil zu biesem Geschäfte mehr Sorgfalt als Kraft gehört und die Hite bes

Sommers dabei weniger beschwerlich wird als beim Maisflügen oder Heumachen. Uebrigens kann man mit kleinem Grundbesitz die Seidenzucht schon sehr großartig treiben und dabei bedeutend mehr gewinnen als bei der gewöhnlichen Farmerei. In der deutschen Mucker = und Communisten = Gemeinde zu Dekonomie bei Pittsburg kaufte ich vor ohuge= fähr sechzehn Jahren sehr hübsche, den chinesischen ähnliche, Tücher von Seide, welche daselbst erzeugt, gesponnen und gewebt war.

Der Theebau fängt jest an in ben beiben Karolina's einen bedeutenden Aufschwung zu nehmen. Besonders werden bie Pflanzungen eines Oberften Smith und ber von benfelben herrührende Thee als ausgezeichnet und ben chinesischen bei Weitem übertreffend gerühmt. Die füblichen Staaten werben jedoch wahrscheinlich bieses Product ausschließlich beanspru= chen, weil der Winter der mittleren und nördlichen die Thee= pflanzen töbten wurde. Dennoch könnten beutsche Auswan= berer von biesem noch neuen Rulturzweige Nuten ziehen, wenn sie sich in Texas ober Neumexiko, wo der freie Arbeiter wenig ober gar nicht mit bem Neger in Concurrenz kommt, niederlaffen. Von ber Betriebsamkeit ber Amerikaner und ber beutschen Einwanderer läßt sich erwarten, daß wir hier balb guten Thee trinken werden und daß dem himmlischen Reiche bas Theemonopol bald ebenso genommen sein wird, wie bas ber Seibe und Baumwolle.

Die Bereitung des Ahornzuckers gehört zu den angenehm= sten Beschäftigungen der Farmer in Gegenden, wo viele Zucker= ahornbäume wild wachsen. Im Norden von Pennsplvanien, Ohio, Indiana, Illinvis, Missouri, in Michigan, Wis= confin und Jova beftehet ein großer Theil ber Balber ans biefen werthvollen Bäumen. Diefe werben gewöhnlich Enbe März, wenn bie Anospen anfangen aufzuschwellen und wenn nach Nachtfröften warme Tage eintreten, ohngefahr zwei guß über ber Erbe mit Bollbohrern angebohrt und bas Auströpfeln bes Caftes in untergestellte Troge burch ausgehöhlte und in Die Bohrlöcher geftedte Sollunderröhrchen bewerkftelligt. Je= ben Morgen leert man ben Inhalt ber Troge in einen Reffel aus und focht ben Caft, welcher anfangs nur wenig fuß schmedt, ben Tag über bis zu breiiger Sprupsbide ein unb rührt ihn beständig um, sobald er anfängt sich zu verdicken. Diefer Ahornsprup hat einen so lieblichen und zugleich aro= matisch angenehmen Geschmad, als wenn ihm Drangen= blüthenwasser ober Banille beigemischt ware, und verhartet binnen wenigen Stunden, wenn er aus dem Reffel in flache Formen ausgeschöpft wird. War er vorher mit Milch ober Eiweiß geflärt worben, so erhält ber Buder ein hellbraunes, ohne vorhergegangene Reinigung hingegen ein bunkelbraunes Unsehen, ift jedoch trothem sehr wohlschmeckend und füß. Aus einem Bohrloche eines Baumes fließt ohngefähr binnen vierundzwanzig Stunden eine Gallone Saft aus und brei bis vier Gallonen des letteren geben ein Pfund Zucker. Eine Fa= mille von vier Personen fann in einem Frühjahre binnen acht - Tagen hundertundfunfzig bis zweihundert Pfund Bucker bereiten. Sind in der Nähe ber Farmen nicht Abornbäume ge= nug vorhanden zur Bereitung ber erwünschten Menge Buder, fo begibt fich eine Anzahl Personen mit bem großen Siebekeffel, bem nöthigen Rochgeschirre, Trögen (aus Studen ausgehöhl= ter Baumftamme bestehenb), Lebensmitteln, Docken und wo

möglich einem Zelte versehen, zu Wagen an einen passenderen Ort des Waldes und campirt in demselben, bis die Zuckersbereitung vorüber ist. Haben sie Morgens den Inhalt der kleinen Tröge in den großen Kessel entleert und Holz zur Feuerung gespalten, so bleiben gewöhnlich nur zwei Personen im Lager zurück, eine zum Umrühren des Zuckersastes, die andere zum Kochen der Mahlzeiten, die übrigen können sich den Freuden der Jagd überlassen und manchen guten Braten mit nach dem Sammelplaze bringen. Hat man Bäume gesnug angebohrt, so kann das Sieden Tag und Nacht fortgessetzt und auf diese Art eine sehr große Menge Zucker gewonsnen werden. Das Anzapsen thut übrigens den Bäumen durchaus keinen Schaden, wenn man die gemachten Löcher, nachdem sie zu lausen ausgehört, mit Erde zustopft.

In Gegenden, wo kein Zuckerahorn wildwächst, sollte sich jeder Farmer einen halben oder Viertel=Acker mit Bäusmen dieser Art, welche sich sehr leicht aus Samen ziehen lassen, bepflanzen. Nach Verlauf von acht bis zehn Jahren könnte er dann schon seinen eignen Zuckerbedarf, und später sogar viel zum Verkauf erzeugen. So lange die Stämme noch jung sind, läßt sich das Land sehr gut als Wiese benutzen und endlich gewährt der Holzbestand immer noch mehr Nutzen als gewöhnlicher Wald, insofern die Ahornstämme als tresseliches Holz für Möbel und Drechslerarbeiten bessehlt werden als andere Holzarten.

Zum Schlusse meiner Schilderungen des westlichen Land= lebens muß ich noch eines Umstandes erwähnen, welcher mir zuweilen große Besorgnisse eingeflößt hat und schon wenige Tage nach meiner Uebersiedlung auf die Farm diese ernstlich bebrobte, und mit welchem im Voraus bekannt zu fein, Dir vorkommenden Falls sehr nütlich werden kann; es ift dies bie Befahr, Baus, Betreibevorrathe und Fencen burch Prarie= ober Waldbrande zu verlieren. Die letteren entstehen theils zufällig, theils werden sie aber auch absichtlich, entweder aus Muthwillen, ober in der Absicht, hohes Unkraut oder schlech= tes Gestrüpp zu vertilgen, veranlaßt, und verbreiten sich ge= gen die Erwartung ihrer Urheber weiter, als biefe munschten. Wenn Golz gefällt wird, um Land urbar zu machen, ver= brennt man alles Reisig, ja wo jenes keinen Werth hat, ganze Bäume im Walde, ober wo fich ausgebehnte Prarien befinden, brennt man die eine Galfte berfelben im Berbfte und bie andere im Frühjahre ab, um einen reineren, schnelleren Graswuchs zu erzielen und hohe, starke Unkrautstengel mit ihrem Samen zu zerstören. Gewöhnlich setzt man bas trot= tene Gras bei schwachem von benachbarten Farmen abwärts wehendem Winde in Brand und nimmt als ausgemacht an, daß die Flamme, wie es auch nur felten geschieht, gewisse Wege, Gräben ober Flüßchen nicht überschreiten werbe; allein wenn sich plöglich ein heftiger Sturm erhebt und schnell in die entgegengesetzte Richtung umspringt, bann wird auch natürlich die Flamme nach berselben hingetrieben, ver= breitet sich, zur rasenden Gluth angefacht, mit solcher rei= ßenden Schnelligkeit und erhitt schon bis in so große Ent= fernungen, baß ihr faum Reiter auf ben flüchtigften Roffen unverlett zu entgeben vermögen. Nicht felten entstehen ber= gleichen Brande burch Unvorsichtigkeit beim Anzunden von Pfrifen und Cigarren, ober beim Rochen im Freien, zuwei= len aber auch, wie schon erwähnt, aus Muthwillen ober

Bosheit. Je heftiger ber Wind und je größer bie brennende Fläche ift, von welcher aus sich bie Gluth nach einer Farm zu verbreitet, besto mehr wird es nothwendig entgegen zu brennen, das heißt, das Prariegras ober Laub des Waldes gang in der Nahe ber Fencen anzugunden, um zu bewirken, baß bas größere, burch seine fernhinsengende und zündende Site gefährlich werbenbe Feuer aus Mangel an Brennmaterial erlischt, wenn es auf ber schon absichtlich abgebrannten Stelle ankommt. Um jedoch im Stande zu sein, von dieser rettenden Magregel Gebrauch machen zu können, ift es fehr wesentlich, daß jeder Farmer um seine an Prarie ftogende Fencen einen Graben zieht und um bie im Walbe gelegenen einen wenigstens zwölf Fuß breiten Raum von Bäumen ganzlich säubert, damit sich die durren Blätter daselbst nicht anhäufen. Ein möglichft befahrener Weg ringe um die Gin= friedigungen ift als Sicherung gegen Feuersgefahr von aus Berordentlichem Werthe, benn hat die Flamme Gelegenheit, in einem auch nur fehr schmalen Streifen bis an bie Fence zu gelangen, so brennt bas trockene Holz berselben burch bas stets dazwischen befindliche durre Unfraut und angewehte Blätter angezündet, mit reißender Schnelligkeit und theilt besonders des Nachts rings um die Felder herum den Gebäu= den das Feuer mit, ehe die sorglos schlummernden Bewohner die Gefahr gewahr werden ober auch nur ahnen.

Hat sich der Farmer nur gehörig vorgesehen und durch die erwähnten Maßregeln dem Abbrennen seines Eigenthums für gewöhnliche Fälle vorgebeugt, so ist er auch im Stande, bei außerordentlichen Prärie = oder Waldbränden sich zu schüßen, indem er jenseits des Weges (von welchem etwa barauf liegende Blätter forgfältig weg und nach bem Feuer zu gekehrt werben muffen) ober Grabens bas Gras ober Laub in Brand stedt, überzeugt, bag bie geringere, von seinen Gin= friedigungen abwärts brennende Gluth diese viel weniger in Befahr bringen konne, als ein fernher auf sie zuwogendes Flammenmeer. Scheinen bie Fencen bennoch gefährbet, so wirft man sie so schnell als möglich nieder und verhindert baburch außerorbentlich bas Umsichgreifen bes Feuers. Ift kein Weg ober Graben längs ber Fence vorhanden und ber Erdboben weich genug für ben Gebrauch bes Pfluges, so muß man, ehe man zu feiner Selbstvertheidigung Feuer an= zündet, einige Male entlang ber Ginfriedigungen pflugen, um bas trodene Gras mit möglichst breiten Erbschollen zu be= beden. Gelingt es nicht, einen bebeutenden Präriebrand burch bas Entgegenbrennen von Farmen abzuhalten und hat man nicht Zeit, sämmtliche bedrohte Fencen niederzuwerfen, so muß man bas Unvermeibliche geschehen laffen und nur baran denken, durch Abbruch gewisser Theile berselben die Gebäude und Getreidevorräthe zu retten. Auf biese Art kann ein thä= tiger, mit Klugheit zu Werke gehender Farmer mit Gulfe ber Seinigen zuweilen einer Feuersbrunft Einhalt thun, welche ohne ihr entgegengesette Entschiedenheit und Umsicht meilen= weit Alles verzehren und zerstören würde, wie dies leider alle Jahre, bald hier, bald ba vorkommt. Wirkliche Waldbran= be, bei welchen selbst die Bäume in Flammen stehen, fom= men fast nur in Nabelhölzern, hier aber nie vor und können nur durch bedeutende Flusse ober Gewässer, heftige Regen= guffe mit schnell umspringenbem Winde ober burch bie vereinten Rräfte ber Bewohner ganzer Gegenden unterbrückt werben. Walbbranbe hingegen, bei benen fich bas Feuer nur burch bas am Boben liegende trockene Laub weiterverbreitet, find leichter zu löschen. Gleichwohl ift es oft wegen ber ben Flammen weit vorauseilenden Rauch =, Funken = und Gluth= wolfen eine ziemlich mühselige und anftrengende Arbeit. Mit Schaufeln, Spaten und schnell aus abgeschnittenem Reisig verfertigten Besen sucht man, halberstickt burch ben Rauch und halbverbrannt burch Gluth und Funken, sich ber bren= nenden Linie zu nähern und burch schnelles Ausschlagen ber Flammen an einer Stelle festen Fuß auf ber Operationslinie bes Feindes zu fassen und von dem erfämpften Punkte aus nach allen Richtungen hin bas Feuer mittelft Schlagens mit ben genannten Werkzeugen auszulöschen. Ift ber Wind nicht übermäßig, so gelingt dies gewöhnlich, besonders wenn sich fämmtliche Nachbarn bei ber Arbeit an den bedrohtesten Dr= ten vereinigen. Sehr häufig geschieht es jedoch, daß hin und wieder scheinbar ertödtete Flammen durch Wind von Neuem wieder angefacht werden, und beshalb ist es nothwendig, zu= weilen im schnellsten Laufe an den schon gelöschten Linien entlang zu eilen, um etwa wieber entzündete Feuer ungefäumt zu zerstören.

Kommt man während der Löschungsversuche zu der Uesberzeugung, daß trot aller Anstrengungen das Feuer übershand nimmt oder in zu großer Ausdehnung heranbraust, als daß man Hoffnung hegen dürfte, es auf die beschriebene Art zu löschen, so gebe man alle dahin zielende Bemühunz gen auf und suche lieber auf die sicherere Art des Entgegenzbrennens die Fencen zu schützen, wenn man auch dadurch einen Theil des besten Waldes, welcher durch dergleichen

Brande stets mehr ober weniger leidet, preisgeben mußte. Wie man bei solchen Gelegenheiten arbeitet und burch über= menschliche Anstrengungen mit geringer Gulfe bennoch oft die brobenbsten Gefahren abwendet, davon fannst Du Dir teinen Begriff machen. Einige Male habe ich, vom Rauche und ber Gluth halb erstickt und verfengt, alle Rettungever= suche verzweifelnd aufgegeben und mich durch die Flammen auf ben ichon abgebrannten Raum gefturzt, um Dbem zu schöpfen; allein nach einigen Secunden Erholung begann ich die Arbeit von Neuem, ermunterte meine Begleiter eben= falls und gelangte zum erwünschten Ziele, obschon unsere letten Unstrengungen mehr bas Unsehen eines wahnsinnigen Unternehmens, als eines hoffnungevollen Beginnens hatten. Das Nil desperandum ist nirgends besser angebracht als bei Feuersgefahr. Der Unblick folder Wald = ober Prariebrande während der Nacht ist übrigens überaus prachtvoll und groß= artig und selbst bie vollenderste fünftliche Erleuchtung, ja fo= gar febr bebeutende Feuersbrünfte ein Rinderspiel bagegen. Wenn man weiß, daß ber Brand feinen Schaben verursachen tann, fo wird man nicht mube, bas herrliche Schauspiel mit Bewunderung zu betrachten; allein die Nachricht von bem Vorhandensein besselben in ber Nähe von Farmen, wirkt wie ein elektrischer Schlag auf alle Hörer und im Augenblicke fturgt bie arbeitsfähige Mannschaft nach ben bebrohten, burch Flamme ober Rauchwolfen angebeuteten Bunkten. Wird bas Feuer am Tage ober zeitig Abends bemerkt und leben Nach= barn fo nabe, daß fie zu Gulfe kommen konnen, fo ift es jedenfalls rathsam, daß ein ober zwei Bersonen längs der wenn auch nur von fern bedrohten Fencen hinpflügen, mah=

rend die übrigen die Flammen unmittelbar zu tilgen suchen, damit man, wenn ein plötlich sich erhebender Sturm die Besfahr vermehren sollte, dann doch im Stande ist, das Gegensbrennen zu versuchen.

Obschon nun größere ober kleinere Branbe im Walbe und in den Prärien mit daraus entstehendem bald bedeuten= bem, bald geringem Verlufte an Eigenthum vorkommen, so ift es bennoch zu verwundern, daß bei der Nachlässigkeit, mit welcher hier fast überall im Freien Feuer angezündet und bie Vorsicht gegen Brandschäben gänzlich außer Acht gelassen wird, nicht die ganzen Bereinigten Staaten in brei Wochen abbrennen. Die Mehrzahl der Landhäuser ift z. B. hier ent= weber ganz ober boch wenigstens größtentheils von Holz und die Dacher felbst in ben größten Städten find fast ohne Ausnahme mit Schindeln gedect, nichtsbestoweniger benft Nie= mand baran, einen Schornstein ober Ofenröhre gehörig zu reinigen. In die Defen wirft man, während Feuer barinnen ift, einen in Papier eingewickelten Schuß Pulver, woburch der Ruß theils in das Kamin, theils in das Zimmer getrie= ben wird, und die Schornsteine brennt man entweder ab= sichtlich aus, wenn burch Regen ober Schnee bie Dacher eini= germaßen gegen bas Veuerfangen geschützt find, ober überläßt es bem Bufalle, wenn sich ber sie fast verstopfende Glanzruß zu entzünden Lust hat. Im Winter kann man fast täglich die Flammen aus bem einen oder bem andern Schornsteine meh= rere Fuß hoch herausschlagen sehen, ohne daß sich die Saus= bewohner ober Nachbarn barum fümmern. Sollte man eine folche unverzeihliche Nachlässigkeit von einem Bolke erwarten, das sich für so klug und für so ausnehmend civilisirt halt?

In großen Statten vergeht baber auch fein Sag und keine Racht, ohne bag es an verschiebenen Orten brennt und baß nicht verschiebene Saufer burch Feuer zerftort werben. Frembe beunrubigt anfangs ber baufige Feuerlarm außer= orbentlich, allein mit ber Beit gewöhnen fie fich baran und finden, wie die Amerikaner, Troft barin, ihr sammtliches Eigenthum gut zu verfichern. Wer bies nicht thut, lauft jeben Augenblick Gefahr, Alles zu verlieren; denn außer der Un= vorsichtigkeit ift auch häufig ber boje Wille Beranlaffung zu fehr vielen Feuersbrunften. In fleinen Stabtchen und Fleden ift bas Bersichern gegen Brandschäben noch wenig in Gebrauch, allein die Gefahr auch bedeutend geringer, weil die Baufer mehr einzeln fteben, flein und für die Loschversuche leichter zugänglich sind. Uebrigens find bie Löschanstalten im Allgemeinen unter aller Kritik schlecht; Die Löschcom= pagnien beftehen aus freiwilligen Mitgliedern, welche baufig vorzugsweise nur auf hubsche Jaden und schone, lächerlich verzierte Sprigen halten und nicht felten falschen Feuerlärm verursachen, um in Maffe ausruden, eine feindliche Sprigen= compagnie treffen und fich mit biefer in ben Strafen prügeln ober sogar schießen und stechen zu können. Philadelphia zeichnet sich burch bergleichen schändliche Straßenkämpfe ber Feuerleute besonders aus und wird einer ganglichen Reform seiner verdorbenen Stadtverwaltung bedürfen, ehe es sich von biefen es entehrenden Borfällen befreien fann.

Obschon Farmhäuser selten durch in ihnen selbst ausgebrochenes Feuer abbrennen, so ist es doch rathsam, ein gutes Landhaus zu versichern, weil die Gefahr eben so leicht von Außen kommen und weil man darauf rechnen kann, eher nachlässige als vorsichtige Dienstleute zu erhalten, und baber wohl thut, fich ftets auf bas Schlimmfte gefaßt zu machen. Es ift hier ganz unmöglich, Dienstleute zu verhindern, glübende Rohlen auf ben Gehöften unbebedt von einem Sause zu bem anderen zu tragen, ober mit offen brennenden Lichtern, Pfei= fen und Cigarren in Ställe ober Scheunen zu gehen; fie ver= laffen lieber ben Dienft, ale fich in einer "freien Landschaft" (wie sie bie Bereinigten Staaten nennen) so "bespotischen", altmodischen Verordnungen, welche ihnen bergleichen grobe Nachlässigfeiten verbieten, zu fügen. Rauchhäuser geben häu= fig in Flammen auf, ohne daß baburch ben Wohnhäusern, von benen sie immer hinreichend entfernt find, Schaben zu= gefügt würde. Bermiethete Farmhäuser sollten unbedingt zu ihrem vollen Werthe versichert sein, weil tudische Renter bie= selben zuweilen anzünden, wenn sie wiffen, daß ber Eigen= thumer baburch Verlufte erleibet, fich aber wohl hüten, bies zu thun, wenn letteres nicht der Fall ift. Zwar zahlt man bier ein bis ein und ein halbes Procent von ber verficherten Summe, allein nichtsbestoweniger ift es vortheilhaft, sich für biese Aus= gabe die Gewißheit zu verschaffen, daß man sich ein neues Db= bach bauen fann, falls man durch ein Unglück das alte verliert.

Aus meinen letten Briefen wirst Du ersehen, daß die hiesige Landwirthschaft noch sehr vieler Verbesserungen fähig ist und daß einem tüchtigen Dekonomen hier ein weites Feld nütlicher Thätigkeit offen steht. Wer aber mit den Vortheis len der hiesigen Farmerei die Annehmlichkeiten des europäischen Landlebens vereinigen zu können glaubt, irrt gewaltig. Der Aufenthalt auf dem Lande, besonders im Westen der Union, ist auf die Dauer für Jeden, welcher in Europa nur

einigermagen mit ben Segnungen ber Civilisation befannt war, unermäglich. Entweder muß man langweilig werden, wie ber amerikanische Farmer und aus langer Beile bigott und geruldig Alles ertragen konnen, wie ein Chinese (mas obne menigstens fechzebn dineniche bezopfte Abnen boch offen= bar unmöglich ift), ober man verläßt im Aerger über bie fast ausschließlich schlechte Gulfe, welche man fich fur gutes Beld zu verschaffen im Stande ift, über Entbehrungen aller Art, über bas unbeständige, oft bie ichonften Erwartungen auf ge= jegnete Ernten vernichtente Rlima, über bie grundlosen Wege 2c. 2c. die anfangs mit enthufiaftischen hoffnungen betretene Farm und versucht sein Beil lieber auf jede andere nügliche Beise. Beherzige baber meine Mittheilungen und halte fest an bem Grundsate, bağ es fast nur Leuten bier wohlgefällt, welche in Europa mit ber außersten Roth zu fampfen hatten. Bor langerer Beit fagte ber alte Rapp, ber Prophet und Be= schäftsführer in ber Communiften = Muder = Colonie zu Dekonomie, zu mir : "Dos isch a Land for handwerker un Bure, abber net for Philosophe un Gelehrte!" Damals glaubte ich, ber alte Fuchs fürchte Aufflärung seiner frommen Herbe durch die letzteren; allein in späteren Jahren habe ich es recht oft erfahren und gefühlt, bag er recht hatte. Wem blos baran liegt, seinen Magen zu füllen und zu Wohlstande zu gelangen, mit einem Worte, ber blos materielle Mensch vhne alle geiftige Unsprüche an bas Leben, findet hier bas Land der Berheißung — wer mehr sucht, wird bitter getäuscht wer= ben. Daher überlege Du Dir gang befonders Dein Borhaben nochmals wohl und schreibe sogleich, wenn Du zu irgend einem festen Entschlusse gekommen bift.

## Achter Brief.

Die Thiere des Waldes und der Prärie. — Jagden auf dieselken, theils zum Vergnügen (besonders der Landleute), theils des Fleisches oder Pelzes, theils ihrer Schädlichkeit wegen (Raubthiere), Hirsche und der ren Jagden, Hasen, Eichhörnchen, Truthühner, Präriehühner, Fasanen, und Wandertauben, Jagden. — Jagden auf Sumpf, und Wasservögel. — Froschoncerte.

Bighland, ben 22. Marg 1852.

## Mein theurer Ebuarb!

Mit dem innigsten Vergnügen ergreife ich die Feder, um mich einmal wieder recht lange mit Dir zu unterhalten. Heute hast Du es einem Unfalle zuzuschreiben, wenn Du mehr zu lesen erhälft, als Dir seit langer Zeit zu Theil wurde; ich bin nämlich durch einen Sturz mit dem Wagen so bedeutend am Knie und Fußgelenke gequetscht worden, daß ich schon seit einigen Tagen eine sitzende und liegende Lebensart sühren und dieselbe wahrscheinlich noch einige Wochen fortsetzen muß. Wie könnte ich aber meine Zeit besser anwenden, als mit Dir zu plaudern und Dir, dem gewaltigen Nimrod, eine Beschreibung unseres Wildes und

unserer Jagten zu geben. Bie oft ichon habe ich gewünscht, einen in Froblichkeit und Wit, im Jagen wie im Ereffen fo ausgezeichneten und unermudlichen Gesellschafter, als Du bift, bei mir zu haben, um mich boppelt bes eblen Baid= werfes zu erfreuen und öfter bagu veranlaßt zu werben; benn fehlt es bier auch nicht an vortrefflicher Gelegenheit zum Jagen, so ift boch bie bagu fich vereinigende Gesellschaft in ber Regel febr langweilig und ungebildet. Konnte man bier Briefter ber Diana finden, wie in Guropa, fonnte man nur zwei oder drei vereinigen, wie Dich, Bapa, D. oder L., bann ware man wohl versucht, hier ben Nimrob zu baufig zu spielen. Dentst Du noch manchmal an unsere Zagben in S., wenn Dt. mit seinem unergrundlichen Vorrathe von humoristischen Anekocten und Wit ben einfachen 3mbiß würzte, und wir auf einem Raine ober im Walde gelagert vor Lachen faum entscheiden fonnten, wem die Palme bes Sieges zu geben, ihm ober Dir? Erinnerst Du Dich unserer Fahrten und Ritte nach den Jagdfammelpläten, wie furz uns die Entfernungen bis bahin vorkamen und wie unbe= merft bie Zeit enteilte, trot unseres Bunsches, bas Biel un= serer Ausslüge bald zu erreichen? Besinnst Du Dich noch auf unsere fröhlichen Abende, auf Balle und Singfrang= chen ze. nach vollbrachtem Waidwerke? Ich möchte wohl nach langer Zeit wieder einmal einige Tage in folder Besellschaft zubringen und babei sein, wenn Ihr jaget und finget und tanget, ober beim fröhlichen Mahle mit Wig und humor die gewaltigen Nimrobe des Tages befrittelt.

Wenn man hier die Jagd genießen will, so hat man das Wild in der Regel so fern von dichtbewohnten Ansiede=

lungen zu suchen, daß man entweder im Freien übernachten, ober zufrieden sein muß, eine fühle Aufnahme auf einer entlegenen Farm zu finden; daher ift nicht baran zu benten, nach beenbigtem Tagewerke bie langen Abenbe noch gemuthlich und in unterhaltender Gesellschaft zuzubringen, wie wir es gewohnt waren; und beshalb werben bie meiften Euro= paer des Jagens hier bald überdruffig. Diefes Vergnügen ift überhaupt hier viel weniger genießbar, als in Deutsch= land, weil man nie auch nur mit einiger Gewißheit barauf rechnen kann, irgendmo Wild anzutreffen, benn ba ein Jeber jagen kann, wo er Luft hat, und ba selbst die Unzahl von Farm= und Jagdhunden auf eigenen Antrieb ohne ihre Ber= ren im Walde herumspuren und häufig ganze Tage lang und viele Meilen weit heten, so hat man häufig das Unglück, gerade solche Orte abzusuchen, von benen kurz vorher ent= weber Sunde allein ober in Begleitung ihrer Berren bas Wild radifal vertrieben hatten.

Um Dir jedoch ein anschauliches Bild unserer Jagden zu verschaffen, will ich Dir die verschiedenen Arten derselben schildern, zuerst solche, welche die Erlegung von Wildpret und später andere, welche die Vernichtung von Raubthieren und Erlangung von Pelzwerk zum Zweck haben. Zu den vierfüßigen Thieren, welche ihres Fleisches wegen besonders gejagt werden, gehören die Sirsche, Kaninchen und Eich= hörnchen; zu den Vögeln: die wilden Truthühner, Prärie= hühner, Fasanen, Wandertauben, Rebhühner, Schnepsen, Sänse und Enten. Die gewöhnlichsten Raubthiere sind: Waschbäre, Füchse, Opossums, Luchse (Pardelkazen), II= tisse, Marder; außer diesen jagt man auch noch Moschus-

ratten, Murmelthiere, Ottern und Schilbfroten. Bon Jag= ben auf Buffel, Glenthiere, Moosthiere, Baren, Bolfe, Biber zc. laß mich schweigen, sie sind zu sehr außer unserem Bereiche, als daß ich fie hier aufführen konnte. Zwar ge= hörten diese Thiere zu den früheren Bewohnern unserer Ge= genben und ber weftlichen Staaten überhaupt, allein schon seit vierzig bis funfzig Jahren sind sie in denselben entweder gang ausgerottet worden, ober haben sich mestlich ober nördlich gezogen, ober halten sich zum Theil noch in den Wild= nissen im Innern, wie z. B. Baren und Wölfe in ben Al= leghany=Gebirgen, auf. Buffel finden fich öftlich vom Dif= fissippi nirgende mehr und taum naber ale fünfhundert Dei= len weftlich von bemfelben. Biber haben fich in bemfelben Bebiete wohl ebenfalls verloren, ausgenommen in einigen noch völlig unbewohnten Gegenden des nördlichen Wiscon= fin ober Michigan. Bon ben Moosthieren (Riesenhirsch), Elenthieren und Wölfen trifft man in ben Wildnissen und Prärien der nordweftlichen Staaten und Canada's noch Beerden an, allein wenn hier eingewanderte Europäer nicht mit den sogenannten Pelzcompagnien reisen, ober sonst sehr kostspielige Jagdexpeditionen zu naturwissenschaftlichen Zwe= den veranstalten, ober als Jäger, Solbaten, Arbeiter mit Vermessungs = ober Reisegesellschaften von ber Regierung in Indianergebiete ober noch ganz unbesiedelte Wildnisse gefen= bet, ziehen, werden sie selten Gelegenheit haben, mit solchem edlen Wilde in Berührung zu fommen. Bären finden fich fast in allen Staaten ber Union, allein sie führen meistens ein so zurückgezogenes Leben, bag es Jäger für ein Glück halten, sich ihnen nähern zu fonnen. Ich selbst habe zwan=

zig ber öftlich vom Mississppi gelegenen Staaten, sowie einen Theil Canada's bereift und von Miffouri, Arkansas und Louisiana ganglich unbewohnte Gegenden besucht, und ben= noch weder Wolf noch Bar, weder Biber noch Antilope, weder Elen= noch Moosthier in der Wildniß gesehen, trot bes eifrigsten Bestrebens, sie zu finden. Ich hätte zwar bei längerem Verweilen an verschiedenen Orten, sowohl in ent= legenen Wäldern Canada's, als in ben Rohrdickichten von Louisiana ober Arkansas, in ben Gebirgen von Bennsplva= nien oder Mordkarolina's manche biefer Thiere sehen und auch erlegen können, allein ba ich früher beabsichtigte, mich mit noch einem Befannten einer Pelzhandelscaravane anzu= schließen, um auf ben großen westlichen Prarien und in ben Felsengebirgen theils einmal ein echtes Jägerleben zu führen, theils aber auch eine möglichft vollständige Sammlung von Säuten der Thiere und von den Pflanzen und Mineralien jener Gegenden mitzubringen, so verschob ich alle zeitrau= bende Jagden bis zu dieser Gelegenheit. Wir hatten schon einen großen Wagen nebft vier Maulthieren im Sandel und waren auch sonst schon vorbereitet zum Aufbruche für An= fang April, als plöglich die Nachricht in St. Louis eintraf, alle Indianerstämme bes Westens, von Texas bis an die nördliche britische Grenze, hätten sich zu einem Bertilgungs= friege gegen die Weißen vereinigt, zögen zweimalhunderttau= send Mann (Krieger) stark gegen die entlegenen Forts und Ansiedelungen und hätten schon eine Anzahl Trapper und Raufleute ermordet. Natürlich unterblieb unter diesen Um= ständen der Abgang der Pelzcompagnie und somit mein Ausflug nach den Felsengebirgen. Ich reifte bald darauf

nach bem Guben und hörte baselbft zu meinem größten Bebauern, bag bie Pocken unter ben blutbürstigen Inbianern ausgebrochen seien und eine so entsetliche Berheerung unter benselben angerichtet hätten, baß fast bie Balfte ber mord= luftigsten Krieger bavon weggerafft worden seien, die übri= gen aber Freund den Freund, Bruder ben Bruder, Sohn ben Bater und Bater ben Sohn in feiger Angst verlaffenb entweder nach ihren fernen Niederlaffungen gefloben, ober mit den bemüthigsten Bitten um Gulfe zu benselben Weißen gekommen seien, mit beren Stalpen sie nur noch furze Beit vorher ale ficheren Siegestrophäen beim narrenhaft scheuß= lichen Kriegstanze zu prahlen hofften. Nachbem man nun erfahren, daß von der Berferkerwuth ber rothen Don = Qui= jotes Nichts mehr zu fürchten sei, war bennoch die Caravane einen Monat später, ale anfange beabsichtigt murbe, aufge= brochen und auch glücklich am Biele ihrer Bestimmung an= gelangt. Damals that mir ce fehr leib, bag mich meine be= schleunigte Abreise an der Theilnahme an dem westlichen Ausfluge verhindert hatte, allein später habe ich so Wiel von ber Einförmigkeit und Beschwerlichkeit solcher Reisen gehört, daß ich überzeugt worden bin, sie lohnen, als Vergnügen betrachtet, bie Mühe und Roften nicht, und entschädigen wohl ausgerüstete Naturforscher ober Pelzhändler. Rränkliche Personen unternehmen die Reise nicht selten zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit und erreichen biesen Zweck gewöhnlich vollkommen, nachdem sie durch Mangel gezwungen wiederholt Sungerfuren gebraucht und längere Zeit Nichts als am Feuer geröftetes Buffelfleisch ohne Salz ober irgend andere Gewürze ober Bukoft genoffen hatten.

Der gewöhnliche amerikanische Hirsch (cervus virginianus) fteht seiner Größe und Gestalt nach zwischen bem beut= ichen Ebelhirsch und Reh und ähnelt bem Damwilde, Die Beweihe ausgenommen, welche benen kleiner, gewöhnlicher Biriche gleichen und felten über zwölf ausgebildete Enben haben. Die Figur ift gedrungen, ber Hals furz und wenig gebogen, und der Schwanz ohngefähr feche Boll lang, bick behaart, unten schneeweiß. Beim Laufen trägt ihn ber Sirsch aufrecht, so daß das Weiße deffelben sehr weit sichtbar und zuweilen bas erfte Zeichen, bas man von jenem gewahr wirb, ift. Schlägt bas Wilb nach einem Schusse beim Sprunge ben Schwanz nieber, so ist dies ein sicheres Zeichen, daß es verwundet worden ift. Die Ectzähne ober Saken fehlen ben biefigen Birfchen. Bei trodnem Wetter findet man fie vor= zugeweise in ber Nähe ber Bluffe und Bache, in ben foge= - nannten Bottoms, und im hohen Walbe bei feuchtent, ober bei Schnee ziehen sie sich nach ben Göhen und nach Gebü= schen in ben Prarien ober Felbern. Wenn in ben letteren die Saat oder reifer Mais bessere Nahrung gewährt, als ber Wald, liegen sie entweder im Getreide, im hohen Mais, im bichten Grase ober Unfraute ber Wiesen, ober in ben Bu-Ichen ber nächsten Waldung pber auch in benachbarten Sasel= bidichten; die Saselstauden machsen nämlich hier auf gutem Boben so bicht und in solcher zahllosen Menge, baß große Streden Landes badurch in undurchdringliche Dickichte ver= wandelt werden. Auch die Obstgärten werden von den Sir= schen häufig besucht, wenn bas Dbst reif ift.

Obschon es nun anscheinend ein Leichtes sein müßte, das Rothwild auf dem Anstande zu erlegen, wenn es über die

Fencen springt, um in ben Felbern zu fressen ,\*) so ift bem boch nicht so, mahrscheinlich weil es durch Hundegebell, burch die im Walbe beständig herumlaufenden Sausthiere, burch bas in der Nähe bes Farmhofes stets stattfinbende Beräusch mehr ober weniger am Tage gestört und auch Abends abgehalten wird, so zeitig sich in die Felder zu bege= ben, daß man noch darauf schießen könnte; übrigens dauert die Dämmerung hier nur halb so lange, als in Deutschland, und auch deshalb veranlaßt jede Verspätigung des Wildes einen verfehlten Unftand. Mit Sirschen ift es mir dabei niemals geglückt und ich weiß auch feinen meiner Befannten, welcher auf diese Art deren erlegt ober öfter den Versuch bazu gemacht hätte, wenn man auch überzeugt ift, baß Birsche in der Nacht in die Felder springen werden, weil sie regelmäßig während ber vorhergehenden Abende gekommen waren. Der fleißige Farmer hat aber gerade in ber Abend= und Morgendämmerung sein Bieh zu beforgen, und felbft abgesehen von dieser sehr nothwendigen Beschäftigung fo viel zu thun, daß ihm nicht Zeit genug bleibt, sich auf bem langweiligen und ungewiffen Anftande zu amufiren. Es fann nämlich leicht vorkommen, daß er, während er einige Abende vergebens auf ungewisses Wild lauert, sicher ein ober mehrere werthvolle Hausthiere verliert, welche sich von

<sup>\*)</sup> Ich bedaure Dein Jäger - Bartgefühl beleidigen zu muffen, insofern ich mich aller früher unter und üblicher Jagdkunstausdrücke enthalte, allein da es der deutschen Sprache überhaupt schon zu sehr an Einheit sehlt, so halte ich es für im höchsten Grade nachtheilig, absichtlich eine Menge unssinniger Worte und Phrasen zu brauchen, wie z. B. Jäger und Studenten, welche dazu beitragen, die Sprachverwirrung in den deutschen Landen noch zu vergrößern!

ber Farm abgewöhnen und verlaufen, weil sie nicht zur rech= ten Zeit ihr Futter erhielten.

Der Pürschgang (Still-hunting) ift jedenfalls die beste und von den Amerikanern, denen es um Wildpret zu thun, am meisten ausgeübte Jagdart auf Rothwild. In febr be= siedelten Gegenden ift bieselbe jedoch fehr mühfam, weil jenes fortwährend durch hunde und andere hausthiere in Unruhe erhalten wird und daher nicht leicht schußrecht zu finden ift. Auch hält es schwer, ohne Schnee Fährten zu verfolgen, weil das Wühlen ber Schweine und die unzähligen Spuren berfelben, der Rinder, Schafe zc. leicht bie nur an einzelnen Stellen bemerkbaren ber Sirsche unkenntlich machen ober ganglich zerftören. Es gehört überdies zuweilen gründliche Renntniß ber Waibmannsfunft bazu, um aus ber Menge verschiedenartiger und oft undeutlich abgebrückter Fährten von Doppelhufern, die rechte herauszufinden und außerbem ein sehr geübtes Auge und Rube, um nicht Kälber, Füllen ober andere Hausthiere anstatt der Hirsche zu schießen. Jagt man in Deutschland, hört man vor sich beim Bürschen ben Tritt eines größeren Thieres, so macht man sich schußfertig und drückt los, sobald man auch nur einen kleinen Theil beffelben sieht, überzeugt, daß es nur Birsch ober Reh sein kann, allein hier ist dies anders; bevor man nicht deutlich ben hirsch erkennt, ist es gefährlich zu schießen, weil schon mancher geübte Jäger im Gifer und in der Uebereilung Saus= thiere erlegte, von benen er einzelne Körpertheile von der Farbe und Größe des Rothwildes durch die Busche ober mahrend ber Dämmerung in unbestimmten Umriffen sah. Abgeseben von den sehr bedeutenden Unkosten, wenn ein gutes Füllen

bem Besiter ersett werben muß, ift ber Spott, mit welchem ein solcher unglücklicher Schüte für alle Zeiten verfolgt wird, gehörig in Anschlag zu bringen. Ich selbst habe mehrere Male ungewöhnlich bunkel aussehende Sirsche (man trifft hier beren von fern fast schwarz erscheinende (black deer) und baber schwarz genannte, hingegen niemals weiße) lieber un= beläftigt laufen laffen, als auf ein Thier zu schießen, bas ich im bichten Walbe nicht zur rechten Zeit als einen Birfch erfennen konnte. Für ben Europäer ift es außerorbentlich fto= rend und unangenehm, beim Schleichen nach Wild im Walbe unzählige Male durch Sausthiere getäuscht zu werden, ehe er wirklich ein Stud von jenem zu sehen bekommt; wie oft sieht man von fern sich ein Ohr spigen ober die Busche ober bas Gras sich bewegen und hofft einen Hirsch zu finden; man nähert sich vorsichtig, ist jeden Augenblick zum Schuß bereit und siehe ein Ralb, Füllen, Schaf ober Schwein er= wartet ruhig schlafend unsere Ankunft, ober springt wohl . auch nach Wilbesart gerade burch die leise Unnäherung des Jägers erschreckt, auf und bavon. Die Amerikaner, von Jugend auf an diesen Umstand gewöhnt, werden dadurch weni= ger gestört und ihr geübtes Aluge läßt sie auch schneller ben Unterschied der verschiedenen Thiere bemerken, und dennoch ift es auch mehreren von ihnen begegnet, beim Schuffe Bausthiere, besonders große Gunde mit Sirschen zu ver= wechseln und sogar andere mit braunröthlichen Röcken be= kleidete Jäger, deren Gegenwart im Walde sie nicht ahneten, und von deren Kleidern sie nur einen fleinen Theil zwischen bem Gebüsche hindurch sahen, irrthümlich zu verwunden. Beim Bürschen ift die Büchse ber Flinte unbedingt vorzu= ziehen, benn wenn auch ein guter Postenschuß selbst ben stärksten Hirsch schnell tödtet, so ist doch die Augel gerade bei dieser Jagd viel sicherer, weil man meistens dem Wilde nachschießen muß und daher mit Posten kaum im Stande ist, einen tödtlichen Schuß beizubringen, ausgenommen in den Kopf, und diesen trägt der hiesige Hirsch nicht aufrecht oder nach rückwärts gelegt, sondern gesenkt und mit der Nase sast die Erde berührend; die Hirschühe halten den Kopf mehr in die Höhe und sind baher auch beim Bürschen leichter zu erlegen.

Uebrigens mußt Du Dir die Jagb, felbst bie Suche, nicht so leicht und angenehm benten, wie in ben meiften beutschen Wäldern, in benen man natürlich die jungen, an= gefäten ober fogenannten Schonungen abgerechnet, unbehinbert burch Unterholz zc. sich nach Belieben frei bewegen und umsehen kann. Du findest im Gegentheile überall Sinderniffe und feindliche Mächte, welche gehörig vermieben werben muffen, will man nicht sein werthes Ich und seine Rlei= bung stückweise in Gottes frejer Natur hängen laffen. Von den umgestürzten Patriarchen des Waldes will ich schweigen, sie sind in ber Regel bid genug, um von fern be= merkbar zu sein, allein am Boben liegende fleine Stämm= chen, unzählige dürre, obschon noch sehr feste Aeste, an der Erbe fich hinziehende Ranken und Luftwurzeln von Wein, Rhus und andern Pflanzen, dide Saselgebusche mit seche bis zehn Fuß langen sehr festen Brombeer = und Rosenzweigen burchwachsen, bilben eine folche Mannigfaltigfeit von Gemm= nissen für ben Jäger, daß dadurch nicht allein seine Geduld sehr auf die Probe gestellt, sondern auch nicht felten der

Erfolg seiner Bemühungen vereitelt wird. Bald bleibt man im eifrigen Berfolgen bes in furzen Sprüngen entfliebenben Wildes an einer Ranke hängen, ober fällt zu Boben und verliert es aus bem Gesichte; bald versagt das Gewehr, weil im bichten Gestrupp bie Bunbhutchen abgestreift wurden, bald stellt sich uns eine Dornenwand entgegen, welche ber leichtfüßige Sirsch überspringt, Die wir aber mit Mühe burchbrechen muffen, wollen wir die Verfolgung nicht auf= Mit unsäglicher Mühe arbeiten wir uns hindurch, zerfratt an Geficht, Sänden und Anieen, und mit burch= löcherten Rleibern und haben eben noch Gelegenheit, die Rich= tung mahrzunehmen, welche das unseren Blicken fast schon entschwundene Wild einschlägt, als plöglich unsere Ropfbebeckung durch eine höhnische Dornenranke erfaßt und wieder zurück in das Dickicht geschleubert wird. — Man sucht na= türlich sein verlorenes Eigenthum wieder und das Wild ent= geht fehr häufig während dieser Zeit unserer Nachstellung.

Ueberaus ärgerlich ist es auch, wenn man mit ziemlicher Gewißheit an irgend einer Stelle Hirsche vermuthet, sie vielsleicht schon von ferne erblickt, mit der äußersten Borsicht zu beschleichen sucht und plötzlich an Wurzeln, Ranken, dürren Aesten hängen bleibt, stolpert oder fällt, und durch das das bei unvermeidlich entstehende Geräusch jene verjagt, oder wenn ein neidischer Ast, während man die Augen erwarstungsvoll und gespannt anders wohin richtet, unbemerkt und hinterlistig den Drücker saßt, den Schuß abseuert und so nicht selten das Schicksal des Tages zu unserem Nachtheile entscheidet.

Sat man einen Sirsch geschossen, so sucht man ihn,

wenn er zum Tragen zu schwer ift (die ftarkften wiegen aus= geweidet über zweihundert Pfund), ben Schweinen und Sun= ben zu entrücken, während man nach Hause geht, um ein Pferd zu holen. Bu diesem Zwecke biegt man ein hinlang= lich starkes Bäumchen um, hängt bas Wildpret an ber Sehne eines Hintersußes an einem Uste besselben fest und gibt ihm mit möglichster Anstrengung und nöthigenfalls mit Gulfe einer abgeschnittenen Gabel seine frühere gerabe Richtung. Ohne diese Vorsichtsmaßregel würde man nicht felten bei der Rudfehr gefreffen finden, was man felbst als vorzüglichen Braten zu holen beabsichtigt. Die Eingebore= nen betrachten im Walde auf diese Art aufgehängtes Wild als das unbestrittene Eigenthum eines Anderen und würden sich schämen, es zu entwenden; von Eingewanderten habe ich schon mehrmals gehört, daß sie bergleichen gestohlen, aber auch entbedt und vor Gericht bestraft wurden. Ift der Ort, wo Wild erlegt wurde, weit von der Wohnung bes Jägers entfernt und Hirschbraten nichts Seltenes, so wird bas Fell abgezogen und blos die hintere Hälfte des Thieres hinein ge= widelt und mitgenommen.

Regnerisches, trübes und nebeliges Wetter sind am günsstigsten für den Bürschgang. Es gibt hier durchaus keine beschränkenden Jagdgesetze, man kann zu jeder Jahreszeit Wild jeder beliebigen Art, jedes Geschlechtes und jedes Alsters schießen; dennoch schonen die Amerikaner und alte Einsgewanderte regelmäßig in der Bruts oder Satzeit. Bei Schnee ist natürlich die Bürsche vorzüglich erfolgreich und daher triffst Du auch schon am zweiten Tage nach dem Falle besselben in angesiedelten Segenden kaum eine Sirschsährte

ohne die sie begleitenden langen Fußtapfen und Schritte eines verfolgenden Nimrobs. Die unermüdlichen Jäger geben ben Thieren oft meilenweit und tagelang nach, bis fie zum Schuß kommen und erlegen nicht felten mehrere berfelben hinter einander, wenn biese nach bem Schusse in geringer Entfernung stehen bleiben und sich nach bem fehlenden Fa= milienmitgliede umsehen. Das Wild kommt auch hier balb auf ber alten Fährte zurud und baber fann man ziemlich mit Gewißheit barauf rechnen, es, bei frischgefallenem Schnee feiner Spur vorsichtig folgend, entweder im Lager zu treffen, ober von anderen Schüten verfolgt und nach diefen feine vorzügliche Aufmerksamkeit richtend, auf sich zukommen zu sehen. Die Betten ber hirsche befinden sich im Walbe ge= wöhnlich an großen umgefallenen Baumen und in bichtem Bebuiche abhängiger Sügel. Ihre Wanderungen gehen häu= fig entlang ber Fluffe, Bache und Waffergraben, nach ben natürlichen Salzlecken, Felbern und offnen Wiesen im Walbe ober in der Mähe beffelben.

Wo das Rothwild nicht sehr häusig und Hunde und Jäger selten sind, ist die Jagd auf dasselbe, als Vergnügen betrachtet, langweilig, und was den Ertrag betrifft, kostsspielig; denn man ist gewiß, sich dabei jedesmal Kleider zu zerreißen und sie oft umsonst zu unternehmen, während diesselbe Zeit, auf Verbesserung der Farm verwendet, einen sichesren und bleihenden Nutzen gehabt haben würde. Die zuverslässigste und leichteste Art, Sirsche zu schießen und Zeit, Kleisder und Haut dabei zu schonen, ist die, mit einem an den Schuß gewöhnten, ruhigen Pferde zu gelegener Zeit an solche Orte, wo man jene anzutressen erwarten darf, zu reiten und

vom Pferbe zu schießen; benn auf biesem kann man nicht allein dichtes Gebüsch besser übersehen, sondern das Wild bleibt auch oft vor demselben bis auf wenige Schritte ruhig liegen, oder erwartet, wenn zufällig aufgeschreckt, den Reiter in geringer Entsernung, besonders wenn er sich gegen den Wind nähert.

Die berühmten amerikanischen Büchsen (rifle, Reifel ausgesprochen) find fünf bis sechs Fuß lang und schießen eine sehr kleine Rugel (gewöhnlich blos ein Loth wiegend) mit sehr wenig Pulver. Da sie ihrer Länge wegen mehr Windung der Büge im Laufe haben, als ein furzes Gewehr, und dieselbe dem abgeschoffenen Blei in der Luft eine sich langsam erweiternde spiralförmige Bewegung gibt, welche besonders bemerkbar wird, sobald es trifft, so folgt daraus, daß eine aus einem langen, gewunden gezogenen Gewehre fommende Rugel in einem weichen Körper ein größeres Loch machen und daher ftreng genommen gefährlichere und schnel= ler tödtliche Wunden veranlaffen muffe, als eine aus einem fürzeren in gleicher Entfernung geschoffene. Dies ift ein Borzug der amerikanischen Büchsen vor den gewöhnlichen deut= schen, allein da das Blei ber letteren wenigstens doppelt so groß ist als das von jenen, so wird dadurch die Wirkung bes Schusses fast völlig ausgeglichen, und ba die deutschen Büchsen, und namentlich die doppelläufigen Büchsflinten so viel leichter zu führen, so viel schneller zu handhaben sind und viel weiter schießen als die amerikanischen, so behalten Deutsche meistens ihre Gewehre bei, ja die übrigen Guropäer und sogar viele Amerikaner bedienen sich vorzugsweise ber beutschen und besonders ber vorzüglichen Spitkugelbuchfen,

wenn sie von biesen gehört und sich dieselben verschaffen kon= Der Amerikaner braucht ziemlich viel Zeit, um mit feinem langen, schweren Reifel schuffertig zu werben, und schießt baber mit bemselben fast niemals anders als auf flebende oder liegende, überhaupt in der Rube befindliche Thiere. Ich selbst habe noch nie einen Eingeborenen mit feinem Reifel auf irgend Etwas im Laufen, Fliegen ober in ber Bewegung schießen seben, was boch in Deutschland jeder Büchsenschütze thut! Zwar habe ich hin und wieder gehört, daß zuweilen Amerikaner auch mit ihren Reifels gut in ber Flucht schössen, allein dies ift so felten, daß Mancher hier geboren werden, fleißig jagen und im hohen Alter fterben kann, ohne es jemals zu seben. Du kannst Dir hiernach einen Begriff machen von der lächerlichen Uebertreibung der Runftfertigkeit amerikanischer Scharfschützen in Romanen und Reisebeschreibungen, wenn z. B. Cooper seinen Billy Kirby mit der Rugel den Ropf einer vorüberfliegenden Taube treffen läßt zc.!! Schon die Art und Weise, das Gewehr anzulegen, macht es bem Reifelschützen unmöglich, schnell zu zielen; beide Sande muffen fich nämlich am Bugel vereini= gen, ber Vorberarm mit bem Oberarm ohngefähr einen rechten Winkel bilden und beide Ellbogen in der Sohe der Augen steben. Bersuche einmal, mit einem schweren Gewehre auf diese Art zu schießen, und Du wirft überzeugt sein, daß, abgesehen von ber Wucht bes Laufes, Die gezwungene Saltung bas schnelle Abkommen auf einen beweglichen Gegenstand fast unmöglich macht.

So sehr ich mich nun auch gedrungen fühle, Nebertrei= bungen und Aufschneibereien aller Arten, wie sie besonders

bei eitlen Bölkern und fich intereffant machen wollenben Reisebeschreibern sehr gebräuchlich sind, zu widerlegen, und fo erfahrungsmäßig ich Dir versichern fann, baß z. B. ge= übte beutsche Schützen durchschnittlich nicht allein viel beffer treffen als die Amerikaner, sondern diese letteren sogar burch Schnelligkeit und Sicherheit bes Schuffes in Erstaunen feten, so ift es boch unleugbar, daß die meisten Landbewohner ber Union fehr geübte und sichere Büchsenschützen auf ruhige Gegenstände sind und lettere felten fehlen. Es ift Thatsache, daß sie Eichhörnchen, Raninchen zc. im Sigen meift in den Ropf schießen und überhaupt selten auf einen anderen Körpertheil eines Thieres zielen. Achtzig Schritt (hier zu brei Fuß und nicht zu zwei und einen halben, wie in Deutschland, berechnet) gilt für einen weiten, hundert für ben weitesten sicheren Schuß. Ueber biese Entfernung bin= aus schießt ein Amerikaner nicht leicht auf ber Jagb, auf den Feind wohl noch weiter, wenn er hoffen darf, wieder las ben zu können, ebe ihm bieser auf ben Sals kommt. Daß folche Schützen als Infanterie im Kriege sich auszeichnen, ift febr natürlich und daß fast jede ihrer Rugeln ihr Ziel trifft, fehr gefährlich fur ben Feind. Die Rube und Ralt= blütigfeit der Landbewohner macht ihre Schuffe, wenn fie nur Zeit zum Zielen haben, besonders sicher und gleich= förmig.

In noch wenig angesiedelten, eine gehörige Abwechselung von Wald, Prärie und Wasser darbietenden Gegenden ist man sicher, zu jeder Jahreszeit Sirsche zu sinden und auf dem Bürschgange, bei hinreichender Ortskenntniß, zu erlegen. Schießt man mehr, als man für den Augenblick ver=

zehren kann, so werben bie Schinken eingefalzen und geräuchert. Zuweilen versuchen auch wohl Jäger von Gewerbe im Winter ganze Wagenlabungen von Wild in fiebzig bis acht= zig (engl.) Meilen entfernt liegenden Orten für brei bis fünf Dollars ben ganzen hirsch zu verkaufen und machen mitun= ter recht gute Geschäfte, wenn bas Wetter falt und ber Weg gut bleibt; allein bas Gegentheil findet fatt, wenn fie ent= weber wegen schlechter Wege nicht an Ort und Stelle an= langen können, ober wenn ihnen bei schnell eintretenber Wärme das Wildpret verbirbt, fo daß fie es unterwegs für einen sehr billigen Preis verkaufen ober megschenken, ober wegwerfen muffen. Daber ift bie Jagb, als Erwerbszweig betrachtet, eine fehr schlechte Spekulation und lediglich geeig= net, nur folchen Berfonen nothbürftig bas Leben zu friften, welche für jebe andere nüpliche Beschäftigung ungeeignet und zufrieden find, wenn fie, wie bie Thiere des Waldes, effen, trinfen und schlafen können. Selbst bie mit fteter Lebens= gefahr in den Felsengebirgen oder in den Indianergebieten an ben Seen und fernen Strömen jagenden und ebles Belg= werk erbeutenden Trapper erübrigen selten etwas der gehabten Mühen und überftandenen Gefahren Werthes, weil die ihnen von den Agenten ber Pelzcompagnien verkauften Rleiber, Fallen, Schießbedarf, Tabak, Whisky zc. fo ungeheure Preise koften (letterer z. B. von drei zu fünf Dollars die Gallone, hier ohngefähr fünfundzwanzig Cent werth), daß Wenig ober Nichts von ihrer Jagobeute für spätere Beiten übrig bleibt.

Die unterhaltenoste Art, Hirsche in dicht bewohnten Gesgenden zu jagen, ist das Treiben zu Fuße. Eine Anzahl

Schüten mit gut abgerichteten Bunben versammelt fich in einem Gehölze ber Nachbarschaft und sorgt für einen Wagen und wenigstens ein gutes Jagdpferd, um etwa schwer ver= wundetes Wild rasch verfolgen zu können. Wer mit ben Dertlichkeiten am besten bekannt ift, stellt einen Theil ber Mannschaft auf die Wechsel, die übrigen treiben mit ben hunden. Jeder Theilnehmer an der Jago, mit ober ohne Flinte, erhält gleichen Theil von dem erlegten Rothwild, und Jeber, welcher ein Stud bavon schießt, erhält bie Saut, hier 25 bis 65 Cent werth und getrocknet zwei bis fechs Pfund schwer, als besondere Vergünftigung noch außerdem. Von Geflügel, Raninchen, Eichhörnchen und überhaupt Fleinerem Wilbe behält Jeber, was er felbst erlegt hat. Je zahlreicher die Theilnehmer an folchen Treibjagden, besto größer ift gewöhnlich bie Ausbeute und das Bergnügen; allein nach erfolgter Theilung ift ber erlangte Gewinn an Wildpret für ben Einzelnen unbedeutenb.

Ich sprach soeben von gut abgerichteten Hunden und wiederhole, daß die Beschaffenheit derselben eine wesentsliche Bedingung für den Erfolg der Jagd ausmacht. Zur Aufsuchung und Verfolgung des Rothwildes bedient man sich nämlich einer Art Hunde (hounds, Parforces oder Jagds-Hunde), welche am Tage blos Fährten von jenem und bei Nacht blos die von vierfüßigen Raubthieren verfolgen solslen, allein zuweilen, wenn schlecht gezogen, auch Schweine, Schafe und Hasen hetzen und fressen. Die hounds sind zur Beslügeljagd durchaus nicht zu brauchen und werden vorzugsweise zur Verfolgung der Hiese dadurch angeregt, daß man ihnen von jedem erlegten Thiere dieser Art das Blut

lecken und sämmtliche Eingeweibe freffen läßt. Sie folgen baber laut bellend, ja mehr heulend, unermüdlich ber ersten frischen hirschfährte, welche sie finden, und wenn bies zus fällig geschieht, noch ehe die Schützen ihre gehörigen Plätze eingenommen haben, so bekommt man sie gewöhnlich ben ganzen Tag über nicht wieder zu feben, benn ohne auf Zuruf ober Horn zu hören, laufen sie unermüdlich bem Birsche nach, so lange fie noch einen Fuß rühren können. Es kommt baber sehr viel barauf an, die Bethunde zu gewöhnen, bem Rufe, Pfiffe ober einem Hornsignale zu gehorchen und von ber Verfolgung abzulaffen, sobald sie abgerufen werben. Nur mit großer Mühe kann man junge Gunde biefer Race ge= wöhnen, anzuhalten, wenn sie, burch bas Treiben hindurch gehett ober gesucht, an die vorstehenden Schüten tommen; gewöhnlich sind zu diesen ruhigen Treibjagden nur alte, leicht ermüdende Hunde (slow-hounds) zu brauchen. Solche alte, erfahrene Jagdgehülfen find hier außerordentlich werth= voll, indem sie 1) sicher nur bann anfangen zu bellen ober zu heulen, wenn der Sirsch unmittelbar vor ihnen ift, weil sie 2) diesen nur langsam verfolgen und ihm baher 3) Zeit laffen, sich gelegentlich umzuschauen und auch im mäßigen Laufe ben harrenden ober treibenden Schützen zu nähern. Hort man die Stimme eines guten, alten Birschhundes, so kann man fast versichert sein, daß Wild erlegt wird, benn wenn es selbst seinen Bemühungen nicht ganz gelingt, letteres nach ben ihm wohlbekannten Ständen der Jäger zu treiben, so können boch biese an dem Gebelle bes Sundes bie Rich= tung erkennen, nach welcher ber Hirsch flieht, und im schnel= Ien Laufe ihm zuvorkommen.

Banglich verschieden von diesen civilisirten, ruhigen sind die Bet = oder Parforce = Treibjagden, bei denen fämmtliche Theilnehmer zu Pferbe erscheinen. Wer ein an den Schuß gewöhntes Pferb reitet, treibt entweder mit ben Sunden, ober hält sich auf ben Flügeln ber Linie ber vorstehenden Schützen, welche ihre Pferbe in ihrer Nähe im Walbe ober an Fencen angebunden haben. Bei biesem freugtollen Ber=' gnügen ift es von Saus aus mehr auf ein halsbrechenbes, wildes Reiten als auf Erlegung von Wild abgeseben. mehr Sunde dabei find und je weniger die Reiter ben Werth ihrer Balfe ober die Symmetrie ihrer Gesichter und Glieber in Anschlag bringen, befto ergötzlicher wird die Bete. Ge= lingt es nämlich nicht, den ersten Birsch, welchen die Sunde in allen möglichen Tonarten fläffend und heulend verfolgen, zu erlegen, hat diefer entweder nur leicht oder gar nicht ver= wundet die Reihe ber Schützen passirt ober umgangen, so folgen die Jäger ihrer Inspiration und wie die aus Aeolus Schlauche hervorbrechenden Winde sich nach allen himmels= gegenden zerstreuen, so sprengen jene, nachdem sie eilig ihre Roffe bestiegen, nach den verschiedensten Richtungen wie ra= send bavon, um wo möglich an den Orten, wo eines jeden Unsicht nach der Hirsch wahrscheinlich sich hinwenden wird, ihm zuvorzukommen und ben ersten Schuß zu haben. wöhnlich aber hat jener ben Vorsprung und so geht es im wüthenden Galopp durch Flur und Wald, bis man endlich weder Hunde hört, noch Jäger sieht, und manchmal nach langem Suchen, Warten und Blasen auf bem Jagdhorne nicht einen ber letteren wieder zu finden im Stande ift.

An Orten, wo es sehr viel Rothwild gibt, wird nicht

felten fo manches Stud bavon verwundet, allein felten gesucht ober gefunden, weil ben meisten Jägern mehr baran liegt, ben heulenden hunden nachzusprengen ober mit bem Birsche um die Wette zu reiten, als die Jagd nach Wald= mannsart zu betreiben. Gewöhnlich enben folche tolle Begen bamit, daß Jeber allein nach Sause zurückfehrt, ohne zu wissen, was aus ben Uebrigen geworben ift. Sind baber einzelne ber Jäger nicht in ber Gegend genau bekannt, so ift es sehr rathsam, daß sie sich einigermaßen die verschiedenen Richtungen merken, nach welchen sie geritten, damit sie sich sobald als möglich zurechtfinden können; Du wirst nämlich bei folden Gelegenheiten selten Jeman's finden, welcher Bil= bung genug gehabt ober noch hat, um zu wissen, daß man sich fremder Theilnehmer annehmen, sie wieder aufsuchen und zurechtweisen muffe. Man blaft baber auf ben Görnern nach besten Rräften und hört vielleicht auch bald hier, balb bort ein Antwortsignal; allein dies hilft so viel wie Nichts; benn den Antwortenden kommt es durchaus nicht in ben Sinn zu warten, bis man fie gefunden, sondern fie verfolgen fortwährend ihren eignen Weg, wodurch man natürlich immer in ber Ungewißheit erhalten wird und in ftets glei= cher Entfernung von den Anderen bleibend und bald biesem balb jenem Signale folgend, fast ohne es zu wiffen in ben verschiedensten Richtungen umherirrt. Sat man baber nicht im Boraus einen nahen Sammelplat für die zersprengten Jäger bestimmt, wo man etwa die Rückfunft ber hunde er= warten und eine neue Betjagt beginnen kann, fo thut man am besten, sich ohne Weiteres nach Sause zu wenden, wenn man von der übrigen Jagdgesellschaft getrennt wurde.

Du hast ohnstreitig von ben englischen Fuchsheben ober von ben früher in Europa üblichen Parforcejagben gehört und häufig auf Abbildungen gesehen, wie Rog und Mann dabei fürzen und allerlei Unfällen ausgesetzt find; bennoch läßt es sich denken und ich habe es selbst erprobt, daß auf ben meift ebenen, unbewalbeten Flächen Großbritanniens, welche zu dieser Unterhaltung gewählt werden, oder bei ben großen Parforcejagden mit Benutung ber überall burch ben Wald ausgehauenen schönen Wege und burch Zurechtweisung ber Reiter vermittelst ber Piqueurs ober Signale vom Jagb= schloßthurme aus alle Theilnehmer, welche sich meistens gegenseitig im Auge haben fonnen und mit einander fortwäh= rend im tollen Rennen wetteifern, ihre eigene Geschicklichkeit und die Güte ihrer Roffe bethätigend erheiternde Alufregung und männliches Vergnügen finden. Allein bier auf den ge= fährlichen Wegen bes Waldes, ober ba felbst biese häufig fehlen, im vollen Rennen burch das Dicicht dem hirsche nachzusprengen und jeden Augenblick burch Aleste halb vom Pferde herunter geriffen, bald im Gefichte zerfrat zu wer= den, bald Theile der Kleidungsstücke, bald den hut, das Born ober andere Jagdgeräthschaften zu verlieren, bald sich die Knie zu quetschen und bald ben Fuß zu verrenken - und dies Alles blos um vereinzelt hinter bellenden hunden her= zureiten ober einem Biriche ben Vorsprung abzugewinnen nein wahrhaftig, das ist zu toll und verdient, wie es auch von allen ächten Jägern geschieht, als unfinnig verworfen, aber nicht nachgeahmt zu werden. Rachdem ich auf wiederholte bringende Einladungen von Nachbarn zc. mich einige Male an bergleichen wahnsinnigen Ergötlichkeiten betheiligt und fast jedesmal nach erschöpfender Anstrengung mich im Walde verirrt hatte und allein nach Hause zurückgekehrt war ohne andere Jagdresultate als zerrissene Kleider, zerkratztes Gessicht und Verlust irgend eines Stückes der Jagdgeräthschaften, — bin ich zu der Ueberzeugung gekommen, daß dergleichen Jagben sich nur für Leute schicken, welche ihre Gesundheit und Zeit sehr gering anschlagen, in der Wahl ihrer Vergnügen so beschränkt und so durchaus ohne allen guten Geschmack sind, daß sie für nichts Besseres Sinn haben.

Was die Begiagben zu Pferde hier in besiedelten Gegen= ben noch ganz besonders unpraktisch macht, sind die Fencen, welche bie Sirsche überspringen, die Jäger hingegen auf = und wieder zulegen oder umreiten muffen. Daß dadurch die Ber= folgung mit nur einiger Aussicht auf Erfolg plötlich auf= hört, versteht fich von selbst, und daß das Wild diesen Vortheil sehr gut kennt, kann ich Dir versichern. Sobald im Walde gehette Birsche sich irgend wo einer Fence nähern können, überspringen fie biese und sicher auch bie auf ber andern Seite des Feldes befindliche, wenn letteres nicht groß genug und so beschaffen ift, baß es ihnen Verstecke barbietet; ja nicht selten setzen sie scheinbar spielend wiederholt über ein und dieselbe Fence, sich jedesmal nach dem Sprunge schnell wieder zurückwendend, um die Sunde irre zu führen. Auch Fluffe ober Bache, welche ber Fußganger zuweilen über: springen, durchwaden oder auf einem darüberhinliegenden Baumstamme passiren kann, hindern den Reiter nicht selten wegen ihrer steilen Ufer an dem Nachsetzen. Das Wild be= nutt aber regelmäßig die Nähe des Wassers, theils um sich augenblicklich abzukühlen, theils aber auch um ein hinder=

niß zwischen sich und seine Feinde zu bringen und besonders, um keine Spur zu hinterlassen, baber laufen ober schwim= men Birsche gewöhnlich ein Stud im fliegenden Waffer, wenn es nicht sehr breit ift, ebe sie bas entgegengesetzte Ufer berühren und gehen durch dasselbe wiederholt blos aus diesem Grunde, wenn es die Nähe ihrer Verfolger nicht unmöglich macht. Zuweilen ist jedoch gerade diese Vorsicht des Hirsches fein Verderben und Veranlaffung zu einer fehr ergöplichen Wafferjagd; benn nicht selten bleiben Gunde, welche bie Ralte des Waffere scheuen, auf bem bieffeitigen Ufer zurud und empfangen bas bahin zurückfehrende Wild mit wüthen= bem Gebelle, mahrend die verfolgende Meute es unaufhaltsam in das Wasser treibt. Die Mehrzahl der letteren fturzt sich ebenfalls in das Wasser, gewöhnlich aber bleiben einige auf jeder Seite des Flusses ober Sees auf dem Lande und verhin= bern ben hirsch, so schnell als er es wünscht bas Wasser zu verlaffen. Einige Male habe ich Gelegenheit gehabt, berglei= den Schwimmübungen mit anzuseben, und ich versichere Dir, daß es nicht leicht ein unterhaltenderes Schauspiel geben kann. Ift die Wassersläche groß, so ist der hirsch sicher, ben Sunden zu entrinnen, wenn ihn nicht die Rugel des Jägers ereilt, an schmalen Fluffen sind hingegen die letteren im Vortheil und ihrer Beute gewiß, wenn die am Ufer zurud= gebliebenen ben nach und nach ermattenden Sirsch beim Aus= fteigen gehörig faffen. Die Kraft und Ruhe bes Letteren beim Schwimmen ift wahrhaft erstaunenswürdig und man sollte in der That das arme Thier eher in seinem Fluchtwersuche unterstützen, als sein Ende beschleunigen helfen! Allein statt bessen beeilt sich jeber Zuschauer mit ber komischsten Saft, sei=

nen schlechtgezielten Schuß abzuseuern, und je mehr Schützen gegenwärtig sind, besto gewisser trifft keine Rugel. Einmal z. B. trieben die Hunde eine große schon verwundete Hirsch-kuh in ein Flüßchen, an welchem wir uns ohngefähr zehn Mann stark gelagert hatten. Im Nu sprang Jeder von uns auf und die meisten schossen beibe Läuse auf das Thier ab, ohne es zu treffen. Die vielen Schüsse brachten dasselbe je-boch so in Verzweislung, daß es trot der Meute am User bieses gewann, und entkommen sein würde, wenn ich es nicht erlegt hätte, überzeugt, daß es seine erste Wunde keinenfalls lange überleben könnte.

In unseren schon seit vierzig Jahren angesiebelten und jett dicht bewohnten Gegenden gibt es trot ber Unzahl von Jägern und Hunden noch ziemlich viel Hirsche und wilde Truthühner, allein, wie schon erwähnt, ist die Jagd auf diesel= ben wegen ihrer unausgesetzten Berfolgung burch die letzteren und Beunruhigung burch Sausthiere und Arbeiter im Walbe sehr unsicher und wenig erfolgreich. Ich habe oft zufällig beim Reiten, Fahren ober Geben mehrere Tage bin= tereinander Sirsche kaum zehn Schritt von mir ruhig fteben bleiben sehen, wenn ich aber den folgenden Tag schon vor berselben Zeit mit gehöriger Berücksichtigung bes Windes mich an benselben Plat auf ben Anstand gestellt hatte, find fie mir niemals zu Gesichte gekommen. Ebensowenig fann man bei ber Treibjagt auch nur mit einiger Gewißheit barauf rechnen, das Wild an bestimmten Orten zu finden ober nach ben von den Schügen besetzten Ständen hinzutreiben. Daher ziehen es die meisten Jagdliebhaber vor, anstatt öfter in ihrer Nachbarschaft erfolglose und langweilige Jagden anzustellen, lieber während des Herbstes und Winters in größerer Anzahl sich in entfernte, wenig oder gänzlich unbewohnte Gegenden zu begeben und dort des Ueberstusses des Wildes sich zu erfreuen. Man richtet sich mit Decken, Büffelhäuten, Zelten, warmen Kleidern gehörig ein, damit man des Nachts im Freien aushalten kann, und mit Speise und Trank, um nicht Hunger und Durst zu leiden, wenn man nicht bald Wildpret erlangt oder von temporärer Wasserscheu befallen wird. Es versteht sich von selbst, daß einige Kochgeräthe: Teller, Lössel zc. nicht vergessen werden dürsen.

Benachbarte Farmer machen in der Regel die Fremdlinge bereitwillig mit den Berhältniffen der Gegend und ben vor= züglichsten Aufenthaltsbrten bes Wildes bekannt, ja einer ober ber andere von ihnen übernimmt gewöhnlich die Anordnung der Jagden. Ueberhaupt kennt man hier die kleinliche Gifer= sucht und ben Eigennut ber europäischen Forstleute gar nicht, benn sogar an Orten, wo nur noch wenig Wild vorhanden ift, erzählt Dir ber Amerikaner unaufgeforbert und ftets ber Wahrheit getreu, wann und wo er hirsche, Welschhühner zc. gesehen und kümmert sich anscheinend sehr wenig barum, ob man sich biese Kenntniß zu Nute macht ober nicht. Die Fremden bewundern gewöhnlich anfangs diese merkwürdige Uneigennütigkeit und benuten sie häufig und nicht felten auf unwürdige Weise, indem sie Nachbarn Birsche, welche biefe hegen ober zur Jago für abmefende Söhne aufsparen, in deren Felde tödten! Im Berlaufe ber Zeit geht die un= eigennütige Offenherzigkeit ber Amerikaner in Jagbangelegen= heiten auch auf die europäischen Einwanderer über, welche früher eher funfzig Unmahrheiten gesagt, als auch nur ein= mal irgend Jemanden verrathen hätten, wo sich ein Hirsch, den sie selbst zu erlegen hoffen, gezeigt habe.

Bei ben Ausflügen zahlreicher Jagbgesellschaften ift es fehr wefentlich, bag wenigstens ein Cachverftanbiger im Lager bas Rochen versieht und auf die zurückgelassenen und ange= bundenen Pferde, welche sich alle mögliche Mühe geben, sich loszureißen, um bann auf bem gerabesten Wege nach Sause zu laufen, Acht gibt. Ohne diese Vorsicht laufen die Jäger ober wenigstens ein Theil berfelben Gefahr, ihres verhofften Vergnügens beraubt zu werben, wenn sie ihre Pferbe, an= statt des Wildes, suchen, und wahrscheinlich zu Fuße und mit leeren Sanden nach Sause zurückkehren muffen. Es wi= berfährt Europäern, welche zu Wagen sich in entfernte wilb= reiche Gegenden begeben, bier nicht gar felten, daß fie, nach= dem ihre Pferde die erste günftige Gelegenheit zur Flucht be= nutt hatten, genöthigt werden, diesen nachzulaufen und nach einigen unruhig und ärgerlich verbrachten Tagen sich fremde Roffe zu miethen, um mit leerem Wagen und ohne Wildpret nach Sause zurückkehren zu können.

In ganz fremden Gegenden ist es für die Jäger besons ders nothwendig, erstens das Lager an einem hochgelegenen durch auffallende Merkmale sich auszeichnenden und leicht wieder auffindbaren Orte aufzuschlagen, undzweitens die versfolgten Richtungen, sowie die Himmelsgegenden zu berückssichtigen, damit sich ein Jeder, welcher sich verirrt oder aus Mißverständniß oder in hitziger Versolgung des Wildes den nächsten Sammelplatz versehlt hat, zu der Gesellschaft zurückssinden kann. So lange die Sonne, Gestirne oder selbst Morsgen = oder Abendröthe sichtbar sind, hält dies für einen tüchs

tigen Waidmann allerdings nicht schwer, allein wenn alle biefe Merkmale zur Bestimmung ber himmelsgegend fehlen und man freuz und quer bem Wilbe im Walde oder auf ber endlosen Prarie gefolgt ift, kommt man oft wegen ber Rud= kehr zu dem Lager in Verlegenheit. Im Walde ift die Nordseite ber Bäume an ber größeren Menge von Moos unb Flechten an den Stämmen berselben fo ziemlich, obschon bier viel weniger deutlich als in Deutschland, erkennbar, allein auf der Prärie ist man bei trübem Wetter fast gänzlich rath= los; benn wenn man auch allenfalls bie Richtung bes Win= bes als Mittel zum Zurechtfinden benuten wollte, so ift bies doch sehr unzuverlässig, weil sich dieser hier so schnell ver= ändert und nicht felten binnen wenigen Minuten in die ent= gegengesette Richtung umspringt. Erhält baber ein verirrter Zäger auf Hornsignale und wiederholt abgefeuerte Schuffe keine Antwort, so muß er sich im Walbe nach ber bemooften Seite ber Bäume orientiren und auf ber Prärie bem Zufalle die Bestimmung ber einzuschlagenden Richtung anheimstellen, wenn er nicht von fern irgend einen Baum ober einen Wald= faum als Merkzeichen wieder erkennt. Ift man zu Pferde, so überläßt man diesem die Bügel, überzeugt, daß es uns zunächst nach dem Lager, wenn nicht gar geraden Wegs nach Hause bringt. Ueberrascht uns die Nacht im Walbe, bevor wir zu unserer Gesellschaft gelangen, so zünden wir ohne Verzug ein Feuer an, zu welchem Behufe wir ftets ein Buchs= chen mit Bundhölzchen bei uns führen, und legen uns nie= ber, nachdem wir das Pferd, wenn wir beritten find, mit= telst Zaum und Sattelgurt an ein noch junges elastisches Bäumchen, ober an einen festen, aber schwankenden Uft ge=

bunden, damit die Nachgiebigkeit des einen sowohl als des ans deren verhindert, daß sich jenes mit Gewalt losreiße. In der Prärie kann man auch während der Nacht seinen Weg fortssehen und wenn die Kälte sehr heftig werden sollte, das Gras anstecken, wenn man sich an einem Graben oder Bache besindet, und dadurch vor dem Verbrennen geschützt wird, während man sich der nöthigen Wärme erfreut. An Gesahr zu vershungern oder von irgend einem boshaften Thiere verspeist zu werden, ist natürlich bei dergleichen Verirrungen nicht zu denken, weil letztere nicht vorhanden sind und man stets Wild, Früchte, Nüsse und esbare Eicheln genug sindet, um sich reichlich zu ernähren.

In man glücklich genug, angenehme Gesellschafter zu bestommen, so gehören wohlausgerüstete, höchstens einige Woschen bauernde Jagdzüge in nicht zu entlegene Gegenden zu den ergötzlichsten Unterhaltungen der Sinterwäldler. Die Reise bis zu den Jagdgründen, kleine in fröhliches Lachen endende Widerwärtigkeiten, die Einrichtung des Lagers, die Pläne für die nächsten Tage, die Menge und Mannigfaltigsteit des Wildes, die folgenden Kritiken der guten und schlechten Schüsse, die Wetten, die heiteren und gewöhnlich sehr spashaft zubereiteten und genossenen Mahlzeiten und endlich der gewöhnlich sehr reichliche Ertrag der Jagd, erhalten alle Theilnehmer an dergleichen Ausstügen in der Regel in der heitersten Stimmung und gewähren ihnen für längere Zeit noch reichlichen Stoss zum Lachen und zu muthwilligen Rekstereien.

Eine nicht zu zahlreiche Jagdgefellschaft quartiert sich wohl auch auf einer ober mehreren entlegenen Farmen ein

und wird aufgenommen, auch wenn fie beren Besitzern vollig unbekannt ift. Man fragt vorher, ob man einige Nächte im Sause schlafen könne und erhält gewöhnlich sehr gleiche müthig zur Antwort: "ich vermuthe wohl" ober "ich bente wohl" (I guess, ober I think so), bas bedeutet aber ganz bestimmt: jawohl! Mun wirb entweder ein Lager auf ben Dielen zurecht gemacht, ober bie hausbewohner räumen eines ober mehrere ihrer Betten ein, und concentriren fich mit unbegreiflicher Birtuosität zuweilen in bem einzigen noch übrigen. Bei bergleichen Gelegenheiten habe ich bis zwölf Personen, flein und groß, in ein zweispänniges Bett friechen, und was mir wahrhaft wunderbar erschien, alle auch wie= ber lebendig herauskommen sehen. Uebernachtet bie ganze Gesellschaft in bem einzigen Zimmer bes hauses, so setzen sich die Ladies ganz ungenirt an das Kamin und schauen in bas Feuer, mährend sich die Männer, soweit es bie erhal= tenen Deden rathsam erscheinen laffen, auskleiben und zur Rube verfügen. Sobald lettere schlafen, begeben fich jene zu Bette und gehen dabei so ungezwungen und boch so vor= sichtig zu Werke, daß ber strengste Sittenrichter nicht allein nichts Unanständiges in bem ganzen Vorgange finden kann, fondern sogar die Ungezwungenheit und bas an den Tag gelegte Schicklichkeitsgefühl bewundern muß. Morgens erhebt sich das starke Geschlecht zuerft und das schöne folgt erft, wenn fich jenes im Sofe am Brunnen mascht und fammt. Frühftud und Abendbrot genießt man gewöhnlich im Saufe und entschäbigt ben Bausherrn mit einer fehr mäßigen Sum= me für die Beherbergung von Mann und Rof. Bringt man feinen Buder mit, so ift man gezwungen, ben Raffee unverfüßt zu trinken, wenn man nicht Honig ober Sprup (hier molasses, von den meisten hiesigen Deutschen mulassig! gesnannt) hineinthun will. Wer kein Maisbrot essen kann, versorge sich für die Dauer der Jagd mit anderem, weil in abgelegenen Häusern häusig nur Maismehl zu treffen ist. Als trefflich jedoch kann ich Dir die hier sehr beliebten Deekstakes, in Scheiben geschnittenes und mit Fett gebratenes hirschsleisch empfehlen, und zwar nicht blos ihres ausgezeichneten Geschmackes wegen, sondern auch deshalb, weil sie binnen sunfzehn Winuten, nachdem man das Wildpret in das Haus gebracht hat, schon genießbar sind.

Die Mannigfaltigkeit und Menge bes in unbesiebelten Ge= genben vorhandenen und burch eine Anzahl geübter Schüten in wenigen Tagen erlegten Wildes, ift außerorbentlich. Wenn man abwechselnd an Seeen, Fluffen, in Balbern ober Prärien jagt, fann man Schwäne, Pelifane, Ganfe, Enten, Welsch = und Prariehuhner, Abler und Uhus, Birsche, Füchse, Luchse und außerdem noch hundert verschiedene andere Thiere schießen. Der Spätherbst ober Februar und März find bie gun= stigsten Zeiten zu folchen Jagdpartien. Bei heftigem Winde barf man sich wenig Erfolg versprechen, abgesehen bavon, daß es wegen bes Umfturzens burrer Baume und bes Berunterfallens schwerer vertrockneter Aleste gefährlich ift, mah= rend beffelben sich in Wälbern, ganz jungen ausgenommen, aufzuhalten. Ja felbft wenn man burch Sturm im Gebolze überrascht wird, thut man wohl, sich während des schleuni= gen Rückzuges aus demselben, von trocknen oder sehr schief stehenden und überhaupt verdächtig aussehenden Bäumen forgfältig fern zu halten und auf jedes Knacken und Krachen

besonders aufmerksam zu sein, um durch einen schnellen Sprung den fallenden Stämmen oder brechenden Aesten zu entgehen.

Einige gute Jagbhunde find für entfernte Jagbzüge un= entbehrlich, gewöhnliche ungehorsame Beger jeboch sehr bin= derlich. Die letteren vertreiben zuweilen alles Wild meilenweit, noch ebe die Schützen ihre Flinten gelaben, ober freffen angeschossene Sirsche auf, ebe man eine Ahnung bat, baß fie schon gefangen wurden. Ueberhaupt sind folche blos zum Wildfressen, Begen, Rläffen und Beulen gehaltene Sunbe jedem Jagdfreunde ein Greuel, insofern fie mehr Birsche ver= jagen und fressen, als den Schützen zutreiben, und fürden sel= ben Tag völlig unbrauchbar und faul werben, nachdem sie von einem gefangenen Stude Rothwild so viel Bleisch ver= schlungen, daß sie sich kaum regen können. Un blutige und reichliche Mahlzeiten gewöhnt sind es gerade biese Hounds, von benen öftere arme, aber lieberliche Farmer fünf bie feche stets im halbverhungerten Buftande halten, welche ben benachbarten, fleisigen Landleuten außerorbentlichen Schaben zufügen, indem sie ihnen Schafe und Schweine zerreißen, Gier wegfressen und sogar bas gesalzene und frische Fleisch aus nicht sehr sorgfältig verwahrten Rauchhäusern, Rellern ober Rüchen stehlen. Wären biefe Thiere nicht fo schlau, ihre Räubereien besonders bei Nacht mit der größten Vorsicht auszuführen und gegen Frembe felbst am Tage so scheu, wie wilde Raubthiere, so wurde keiner von ihnen ein hohes Alter erreichen, da alle betriebsamen, ordentlichen Farmer, und namentlich bie Amerikaner von achtem Schrot und Korn ihre Tobfeinde find und ihnen ohne weiteres ben Baraus machen,

wenn dies unbemerkt oder gesetzlich und öffentlich geschehen kann, theils wegen ihrer erwähnten Diebereien, theils aber auch weil jeder vernünftige Jagd = und Wildpretliebhaber in ihnen die nutzlosesten und gefährlichsten Zerstörer des Wildes und der Jagd erkennt. Ein bis zwei gut abgerichtete und wohlgefütterte Hounds können einem Farmer in einer mit Hirschen noch reichlich gesegneten Gegend zur Jagd von grossem Nutzen sein und ihm zugleich als Hoshunde gute Dienste thun, allein wer mehr davon hält, thut dies in der Regel auf seiner Nachbarn Unkosten und ist gewöhnlich ein schlechster, nachlässiger Farmer.

Wenn Du hierher kommen und ben Ruf bes Reichthums mitbringen solltest, so sei versichert, bag einige wilde Jäger Deine Bekanntschaft suchen, Dir sogleich ben Unkauf von gepriesenen Jagopferben, Hounds und Sühnerhunden an= rathen und sich Dir überhaupt so angenehm als möglich machen werden. Personen aus der Jagdelique beeilen fich so= gleich, Dir bas Nöthigste aus Freundschaft zu unverschämt hohen Preisen bereitwillig anzubieten und aufzubringen. In ber sehr natürlichen Voraussetzung, daß, wer sich einmal anführen läßt, den Planen der ehrenwerthen Gerren auch für alle Zukunft seine Zustimmung nicht versagen könne, veranstalten sie Jagben, reiten Deine Pferbe (Du barfft viel= leicht auch eines benuten), bedienen fich Deines Wagens, Deiner Gewehre, Deiner hunde - laben sich, nachbem wie gewöhnlich kein Wild erlegt worden mar, an Deiner Tafel, trinken Deinen Wein zc. und besprechen babei neue, unvergleichlich viel ergiebigere Büge gegen die Thiere des Wal= bes, beren Ausruftung sie Dir ebenfalls großmuthig allein überlassen, aber Dich als Neuling sicherlich auf die schlechsteften Stände weisen, bei der Theilung des allenfalls erlegten Wildes Dich jedoch niemals mit zu Biel belästigen werden. Bist Du dieses Treibens endlich müde und dankst höflichst für erhaltene Jagdeinladungen, so erzeigt man Dir dennoch die Ehre, sich Deiner Pferde, Wagen, Hunde, dann sämmtslicher waidmännischer Zubehör zu bedienen und Dir es zu überlassen, dies Alles zurückzuholen, wenn es Dir ja einsfallen sollte, es selbst benutzen zu wollen. Gehst Du aber sogar endlich soweit, Dein Eigenthum hauptsächlich selbst brauchen zu wollen, oder unbedeutende Anlehen zu verweisgern, dann verlierst Du alle Achtung in den Augen der unseigennützigen Nimrods und kannst versichert sein, daß ihre geläusigen Jungen Dich mitleidigst verlästern werden.

Spricht man Dir baher sehr enthusiastisch von Jagb, bestürmt man Dich förmlich mit Einladungen bazu und gibt man Dir viel gute Rathschläge für Vorbereitungen und Ansschaffungen für dieselbe, so sei auf der Hut und nimm an, daß Du müßige, arbeitöscheue Schmaroger vor Dir hast. Kaufe Dir gelegentlich einen guten Hund und einen ruhigen Hound (Haund ausgesprochen), jenen für fünf bis zehn, diesen für drei bis fünf Dollars, und benutze sie, nachsem Du selbst Dich einigermaßen mit den Dertlichkeiten und den Wechseln des Wildes bekannt gemacht hast. Laß Dich aber niemals verleiten, mehrere ober junge Hounds anzuschaffen, dis Du mit der schwer zu bändigenden Natur berselben hinlänglich bekannt bist und Beit und Gelegenheit hast, sie gehörig zu ziehen, wenn Du nicht großen Schaden an Deinem eignen Vieh erleiden und endlich doch genöthigt

sein willst, die nichtsnutzigen Thiere todtzuschießen. Ein guter Hühnerhund, welcher zugleich als Schweißhund und der Hirschfährte zu folgen gelehrt ist, verdient unbestritten den Vorzug vor allen Hounds der Welt für jeden vernünftisgen Jäger.

Von ben vierfüßigen Thieren, welchen ihres Fleisches wegen nachgestellt wird, stehen die Kaninchen (lepus campestris, americanus s. virginianus) hinsichtlich ihrer Größe bem Sirsche am nächsten. Von ben Amerikanern werben sie rabbids (Raninchen) genannt, und nur sehr ausnahmsweise gegessen, von den Deutschen: Hasen, was wohl richtiger ift, und mit Vergnügen verspeift. Sie seben ganz aus wie beutsche Kaninchen und sind nur wenig größer als diese, haben aber mehr bie Lebensweise ber Sasen, insofern sie nicht in Söhlen leben und sich nur in Löcher ober hohle Bäume flüchten, wenn sie verfolgt werben. Man findet sie vorzüg= lich in ben Basel= und Dornendickichten ber fleinen Prarien, in den an lettere grenzenden Gehölzen und in Unzahl in der Nähe ber Farmen. In großen ausgebehnten Waldungen find sie selten und auf ben endlosen westlichen Steppen sollen fie gar nicht vorkommen, wahrscheinlich weil sie bort theils durch die so häufigen Brande, theils aber auch durch die Un= zahl von Raubthieren vertilgt werben. Sie laufen, wie bie europäischen Raninchen, nur furze Strecken gerabe aus, weil sie, weniger schnell und ausbauernd als bie europäischen Ba= fen, bald von flüchtigen hunden, Füchsen ze. gefangen werben würden, falls sie längere Zeit unverändert eine Richtung verfolgten. Mit außerordentlicher Geschicklichkeit breben sie sich im vollen Laufe um, wenden sich bald rück =, bald seit=

wärts und entschlüpfen nicht selten noch unter ben Füßen bes Hundes. Ein Vortheil, welchen sie burch ihre Zickad=Flucht zu erreichen streben, ift ber, nicht aus einer ihnen wohlbes kannten Gegend, in welcher sie sichere Verstede, wie z. B. hohle Bäume, Löcher in ber Erbe, Bruden, Fencen besitzen, vertrieben zu werden, um bieselben benuten zu können. Ift ihnen baher burch ben Feind ber Zutritt zu benselben beim Beginne ber Verfolgung abgeschnitten, so suchen sie jenen davon abzulenken und durch schnelles Umkehren dahin zu ge= langen. Im Walbe glückt ihnen bies fast ohne Ausnahme; in den Prärien schützt sie vor den vierfüßigen Verfolgern bichtes Gestrüpp, und in ber Nähe ber Felder benuten fie die Fencen so meisterhaft, daß ihnen jene fast niemals etwas anhaben können. Saben fie nämlich im schnellften Laufe eine Einfriedigung erreicht, so schlüpsen sie mit ber Gewand= heit der Schlangen zwischen den unteren Riegeln hindurch und bleiben regungslos sigen, bis sie auch auf ber anderen Seite verfolgt werden, in welchem Falle fie bann baffelbe Verfahren nach ber entgegengesetten wiederholen und babei so lange, bald nach ber einen, bald nach der anderen krie= chend verharren, bis sie entweder ihre Feinde, welche stets über bie Fence springen oder klettern muffen und gewöhnlich eine gewiffe Strecke über biefelbe hinaus ihre Berfolgung fort= setzen, ermübet ober getäuscht, ober auch selbst Gelegenheit zu entrinnen gehabt haben. Wo irgend ein Stud Gehölz eingefriedigt ift, fann man versichert sein, in demselben Basen in großer Anzahl zu finden, weil fie barin von Schweinen und anderem Bieh nicht geftort werden. Will man sie an einem solchen Plate wegschießen, so ftellt man sich an eine

Fence, welche bem offenen Walde zunächst liegt, und läßt Hunde ober andere Jäger das eingefriedigte Stück absuchen. Es leidet keinen Zweisel, daß die flüchtenden Häschen ohne Ausnahme nach jenem zu laufen und gewöhnlich dicht an der Fence und zuweilen kaum einige Schritte von den Füßen des Jägers einige Augenblicke ruhig sigen bleiben werden. Bei dieser Gelegenheit kann man sie sowohl im Sigen als auch im Laufe sehr leicht schießen und bald die ganze Sippschaft der nächsten Umgebungen, welche sich sämmtlich nach solchen ruhigen Orten hinzieht, vertilgen.

Jebem sorgfältigen, umsichtigen Landwirthe, ja felbst ben hasenverzehrenden Deutschen ift es aber vielmehr um die Aus= rottung dieser kleinen Plagegeister, als um ihre Jagb ober ihr Fleisch zu thun, weil fie in Garten, Baumschulen und jun= gen Obsibaumpflanzungen außerorbentlichen Schaben thun. Mit unermüblicher Gebuld laufen fie bie Lattenzäune ent= lang, um eine Deffnung groß genug zum Sindurchschlüpfen zu finden, und bleiben bann gewöhnlich im Garten fo lange, als noch ein Bäumchen zu benagen ober ein Pflänzchen zu fressen übrig ift. Trop ber Hofhunde friechen sie nicht felten unter die Säuser und machen von diesen ziemlich sicheren Verstecken aus ihre Besuche in ben Baumschulen ober Gemusebeeten. Bei Schnee habe ich öfters ihre Fährte verfolgt und wahrgenommen, wie sie einem langen Lattenzaune ge= folgt waren, an vielen Stellen vergeblich burch benfelben bin= burchzubringen versucht hatten und endlich bicht am Sause, ober sogar burch Zuglöcher ber Grundmauer besselben bin= burch in Gärten gelangt und zuweilen biesen wegen ber Nähe ber Sunde sehr gefährlichen Weg mit größter Zuversicht all=

nächtlich hin und her gehüpft waren. Du kannst Dir densten, daß bei so großer kaltblütiger Frechheit der unzähligen Hasen die Lattenzäune oder Gecken außerordentlich sorgkälztig gemacht werden müssen, und daß die Latten an keiner Stelle weiter als zwei Joll auseinander stehen dürsen, wenn man nicht Gemüse, Blumen, Baumschule den kleinen Räuzbern preisgeben will. In den Obstgärten, welche meistens nur mit Wurm = oder Brettersencen umgeben sind, sichert man junge Bäume am besten dadurch vor den Bissen der Hasen, daß man gespaltene und getrocknete Maisstengel, welche vom Erdboden an ein und einen halben Fuß hoch reichen, um sie herumbindet.

Nur in fehr angesiebelten Gegenden barf man ber Boff= nung, die Unzahl ber Sasen beträchtlich zu vermindern, Raum geben; auf abgelegenen Farmen hingegen bemerkt man trot aller Bemühungen zu biesem 3wecke faum eine Abnahme bieser schädlichen Thiere, weil sie sich stets aus bem Walbe und ber Prarie nach Felbern und Garten hin= ziehen, und burch ihre Schlauheit häufig ben eifrigften Berfolgern zu entgehen wissen. Bald schlüpfen sie in einen an ber Wurzel hohlen Baum, bald in die Göhlung eines umgestürzten, bald in unter diesen befindliche Löcher, bald unter Brücken, ausgewaschene Uferbanke zc. und find auf biese Art meistens vor ferneren Nachstellungen sicher, insofern sich felten Jemand die Mühe gibt, besondere Anstrengung auf ihre Sabhastwerdung zu verwenden. Sohle Bäume gibt es aber hier außerordentlich viele, beren Göhlung zuweilen noch eng ift, aber ziemlich boch in ben Stamm fich aufwärts erftrect, fo bag man bie in dieselben geflüchteten Thiere weber mit ber Hand noch mit dem Kräßer erreichen kann. In solchen Fällen gibt es nur zwei Mittel, dieselben zu fangen oder zu tödten, nämlich am oberen Ende der Höhlung des Baumes mit der Art ein Loch zu hauen und sie entweder durch dieses, oder das untere herauszuziehen, oder Feuer in letzteres zu machen und die Flüchtlinge zu ersticken oder zu betäuben.

Schlägt man mit bem ftumpfen Enbe ber Axt an einen Baum, in bem fich ein Safe verftedt hat, fo verrath ein bumpfer Ton des Schlages sehr deutlich, daß und wie weit ber Baum hohl ift. hat man burch bieses Mittel in Erfah= rung gebracht, daß das obere Ende ber Böhlung, in welches sich die Sasen mit unglaublicher Rletterfertigkeit flüchten, für ben Gebrauch ber Axt nicht zu hoch über bem Erbboben und bas gesunde Golz nicht zu bick ift, so haut man, beson= bers wenn fich ber Stamm in ber Nabe ber Farm befinbet, so hoch als möglich eine Gegenöffnung, und zieht gewöhnlich aus biefer bas baschen heraus. Dergleichen mit mehreren Löchern versehene Bäume findet man hier im Walde, nahe bei ben Säusern sehr häufig, weil man öfters zur Bertilgung von Raubthieren gezwungen ift, sie einzuhauen; sie bienen aber zu gleicher Beit als vortreffliche Fallen für Bafen, welche man leicht hineinjagen, ober ohne alle Mühe herausholen fann. In hohlen Baumstämmen, welche an ber Erbe liegen und in der Nachbarschaft von Farmen ebenfalls häufig an verschiedenen Stellen angehackt worden find, hat man nicht selten Gelegenheit, mehrere Baschen auf einmal zu fangen. Eines Tages erbeutete ich sogar vier in einem Stamme, vor welchem die Sunde higig bellten, nachdem ich ein Loch in denselben gehackt und mich vorher durch eine in die Saupt=

öffnung gesteckte lange Ruthe überzeugt hatte, daß und in welcher Gegend lebendige Thiere darin waren. Die letztere Vorsicht braucht man übrigens jedes Mal, wenn Hunde durch ihr Gebell vor irgend einem Loche verrathen, daß Wild darin steckt, erstens damit man sich nicht umsonst besmüht, und zweitens um an den an der Ruthe hängenden Haaren das fragliche Thier zu erkennen, damit man nicht von einem Opossum, Mink, Waschbären oder Murmelthiere gebissen wird, wenn man einen Hasen zu fassen beabsichtigt.

Das Ausbrennen ber letteren ift ziemlich langweilig, in= bessen boch öfters rathsam, wenn sich ein sehr bicker und ziemlich hoch hinauf hohler Baum, in welchen sich jene wiederholt ungestraft flüchten, in der Nähe von Gärten be= findet. Man mag nämlich an benselben klopfen, so viel man will, ber Sase kommt niemals heraus und ba bie Söh= lungen zum Theil sehr hoch und gewunden find, so daß nicht einmal ein Schuß bas Thier erreicht, so bleibt öfters nichts Anderes übrig, als Feuer in bas Loch am Erbboben zu machen. Sohle Bäume haben fast nur als Brennholz Werth, und da übrigens niemals mehr als das faule Golz von der Flamme verzehrt wird, fo kann man fich das Bergnü= gen bes Ausbrennens von Wild machen, ohne Furcht, Scha= ben zu verursachen, wenn man bei trodnem Wetter nur bafür forgt, bas um ben Baum herumliegende burre Laub auf die Seite zu kehren, bamit es nicht Feuer fängt, wenn man benselben inwendig noch glimmend verläßt. Wie schon be= merkt, erstrecken sich bie Söhlungen in alten Stämmen oft bis zu dreißig ober vierzig Fuß Göhe und münden nicht sel= ten in einem oberen Aftloche; und wenn sie auch unten so füßt zu trinken, wenn man nicht Honig ober Sprup (hier molasses, von den meisten hiesigen Deutschen mulassig! ge= nannt) hineinthun will. Wer kein Maisbrot essen kann, versorge sich für die Dauer der Jagd mit anderem, weil in abgelegenen Häusern häusig nur Maismehl zu treffen ist. Als trefflich jedoch kann ich Dir die hier sehr beliebten Deekstakes, in Scheiben geschnittenes und mit Fett gebratenes hirschsleisch empsehlen, und zwar nicht blos ihres ausgezeichneten Geschmackes wegen, sondern auch deshalb, weil sie binnen sunfzehn Minuten, nachdem man das Wildpret in das Haus gebracht hat, schon genießbar sind.

Die Mannigfaltigkeit und Menge bes in unbesiedelten Ge= genden vorhandenen und burch eine Anzahl geübter Schüten in wenigen Tagen erlegten Wilbes, ift außerorbentlich. Wenn man abwechselnd an Seeen, Fluffen, in Wäldern oder Prä= rien jagt, fann man Schwäne, Belikane, Ganfe, Enten, Welsch = und Prariehuhner, Abler und Uhus, Girsche, Füchse, Luchse und außerdem noch hundert verschiedene andere Thiere schießen. Der Spätherbst ober Februar und März find die gun= ftigsten Zeiten zu folchen Jagbpartien. Bei heftigem Winbe barf man sich wenig Erfolg versprechen, abgesehen bavon, baß es wegen bes Umfturgens burrer Baume und bes Berunterfallens schwerer vertrockneter Aeste gefährlich ift, mah= rend besselben sich in Wälbern, ganz jungen ausgenommen, aufzuhalten. Ja felbst wenn man burch Sturm im Behölze überrascht wird, thut man wohl, sich während bes schleuni= gen Rückzuges aus demselben, von trocknen oder sehr schief stehenden und überhaupt verdächtig aussehenden Bäumen forgfältig fern zu halten und auf jedes Knacken und Krachen

besonders aufmerksam zu sein, um durch einen schnellen Sprung den fallenden Stämmen oder brechenden Aesten zu entgehen.

Einige gute Jagdhunde find für entfernte Jagdzüge un= entbehrlich, gewöhnliche ungehorsame Beger jeboch sehr hin= derlich. Die letteren vertreiben zuweilen alles Wild meilenweit, noch ehe die Schützen ihre Flinten gelaben, ober freffen an= geschossene Sirsche auf, ebe man eine Ahnung bat, baß fie schon gefangen wurden. Ueberhaupt find folche blos zum Wildfressen, Begen, Rläffen und Beulen gehaltene Sunbe jedem Jagdfreunde ein Greuel, insofern sie mehr Sirsche verjagen und freffen, als den Schützen zutreiben, und fürden fel= ben Tag völlig unbrauchbar und faul werden, nachdem sie von einem gefangenen Stude Rothwild so viel Fleisch ver= schlungen, daß sie sich kaum regen können. Un blutige und reichliche Mahlzeiten gewöhnt sind es gerade biese Hounds, von benen öftere arme, aber lieberliche Farmer fünf bis feche stets im halbverhungerten Zustande halten, welche den benachbarten, fleisigen Landleuten außerorbentlichen Schaben zufügen, indem fie ihnen Schafe und Schweine gerreißen, Gier wegfressen und sogar bas gesalzene und frische Fleisch aus nicht sehr sorgfältig verwahrten Rauchhäusern, Rellern ober Rüchen stehlen. Wären biese Thiere nicht so schlau, ihre Räubereien besonders bei Nacht mit der größten Vorsicht auszuführen und gegen Fremde felbst am Tage so scheu, wie wilde Raubthiere, so würde keiner von ihnen ein hohes Alter erreichen, da alle betriebsamen, ordentlichen Farmer, und namentlich die Amerikaner von ächtem Schrot und Korn ihre Tobfeinde find und ihnen ohne weiteres ben Garaus machen,

tann, theils wegen ihrer erwähnten Diebereien, theils aber auch weil jeder vernünftige Jagd = und Wildpretliebhaber in ihnen die nutlosesten und gefährlichsten Zerstörer des Wildes und der Jagd erkennt. Ein bis zwei gut abgerichtete und wohlgefütterte Hounds können einem Farmer in einer mit Sirschen noch reichlich gesegneten Gegend zur Jagd von grossem Nuten sein und ihm zugleich als Hoshunde gute Dienste thun, allein wer mehr davon hält, thut dies in der Regel auf seiner Nachbarn Unkosten und ist gewöhnlich ein schlechster, nachlässiger Farmer.

Wenn Du hierher kommen und ben Ruf bes Reichthums mitbringen solltest, so sei versichert, daß einige wilde Jäger Deine Bekanntschaft suchen, Dir sogleich ben Unkauf von gepriesenen Jagopferben, Hounds und Sühnerhunden an= rathen und sich Dir überhaupt so angenehm als möglich machen werden. Personen aus der Jagdelique beeilen fich so= gleich, Dir bas Nöthigste aus Freundschaft zu unverschämt hohen Preisen bereitwillig anzubieten und aufzubringen. In ber sehr natürlichen Voraussetzung, baß, wer sich einmal anführen läßt, ben Planen ber ehrenwerthen Berren auch für alle Zukunft seine Zustimmung nicht versagen könne, veranstalten sie Jagben, reiten Deine Pferbe (Du barfft viel= leicht auch eines benuten), bedienen fich Deines Wagens, Deiner Gewehre, Deiner hunde - laben fich, nachbem wie gewöhnlich kein Wild erlegt worden war, an Deiner Tafel, trinfen Deinen Wein ic. und besprechen dabei neue, unvergleichlich viel ergiebigere Büge gegen die Thiere des Wal= bes, beren Ausrüftung sie Dir ebenfalls großmüthig allein überlassen, aber Dich als Neuling sicherlich auf die schlechsteften Stände weisen, bei der Theilung des allenfalls erlegten Wildes Dich jedoch niemals mit zu Viel belästigen werden. Bist Du dieses Treibens endlich müde und dankst höflichst für erhaltene Jagdeinladungen, so erzeigt man Dir dennoch die Ehre, sich Deiner Pferde, Wagen, Hunde, dann sämmtslicher waidmännischer Zubehör zu bedienen und Dir es zu überlassen, dies Alles zurückzuholen, wenn es Dir ja einsfallen sollte, es selbst benutzen zu wollen. Gehst Du aber sogar endlich soweit, Dein Eigenthum hauptsächlich selbst brauchen zu wollen, oder unbedeutende Anlehen zu verweisgern, dann verlierst Du alle Achtung in den Augen der unseigennützigen Nimrods und kannst versichert sein, daß ihre geläusigen Zungen Dich mitleldigst verlästern werden.

Spricht man Dir baher sehr enthusiastisch von Jagb, bestürmt man Dich förmlich mit Einladungen bazu und gibt man Dir viel gute Rathschläge für Vorbereitungen und Ansschaffungen für dieselbe, so sei auf der Hut und nimm an, daß Du müßige, arbeitöscheue Schmaroger vor Dir hast. Kause Dir gelegentlich einen guten Hund und einen ruhigen Hound (Haund ausgesprochen), jenen für fünf bis zehn, diesen sür drei bis fünf Dollars, und benutze sie, nachsem Du selbst Dich einigermaßen mit den Dertlichseiten und dem Wechseln des Wildes bekannt gemacht hast. Laß Dich aber niemals verleiten, mehrere oder junge Hounds anzuschaffen, die Du mit der schwer zu bändigenden Natur derselben hinlänglich bekannt bist und Zeit und Selegenheit hast, sie gehörig zu ziehen, wenn Du nicht großen Schaden an Deinem eignen Vieh erleiben und endlich doch genöthigt

ablockte; benn nimmt man die Bestandtheile des Eichhörnschensuppenrecepts, so kann man mit Weglassung der Eichshörnchen eine viel schmackhaftere Suppe versertigen, als mit Beibehaltung derselben. Daß die Brühe, in welcher eine gewisse Anzahl dieser Thiere gekocht wurde, wohl etwas nahrhafter sein muß als bloses Wasser, leidet keinen Zweisel, allein ihr Geschmack ist widerlich und daher dieselbe, sowie das gekochte oder gebratene Fleisch der Eichhörnchen nur gezen den ärgsten Hunger zu empsehlen. Ich habe es östers verzsucht, wenn mir nur die Wahl blieb, davon oder von Speck zu essen, allein ich habe eher noch letzteren vorgezogen, wenn man mir es übel genommen haben würde, Brot allein zu essen. Sehr häusig werden übrigens die Eichhörnchen als Braten oder Ragout außerordentlich gerühmt und aufgeztischt, um die Hühner zu schonen.

Schwanz kaum sechs Zoll' lange, wie die fliegenden, die Fence= und die Erdeichhörnchen (in Löchern in der Erde lebend, spermophilus Parryi), und große mit dem Schwanze vierundzwanzig bis achtundzwanzig Zoll lange: die grauen, braungelben und schwarzen oder vielmehr dun= kelbraunen. Am häusigsten sind die grauen, am größten die gelben (fox-squirrels, Fuchseichhörnchen). Die sehr feinen Belze der grauen werden hier mit einem Cent für das Stück bezahlt. Nur die größeren Arten der Eichhörnchen werden geschossen und zwar zu jeder Jahreszeit. Im Winter bei großer Kälte schlasen sie in ihren Nestern oder Löchern. Sie sind hier so häusig, wie die Raben in Deutschland, und der Wald voller Nester, welche sie mit einer Haube aus trocknen

Zweigen in die Spiten junger Bäume und zwar nach unten fo bick bauen, daß man zuweilen eine gute Ladung Schrote hineinschießen fann, ohne die Thiere zu verleten. Um beften gludt die Jagb, wenn zwei Personen zusammen auf bieselbe ausgehen, und sich auf verschiedene Seiten eines Baumes be= geben, weil die Eichhörnchen ftets sich bem Jäger baburch unsichtbar zu machen suchen, daß sie sich unbeweglich und ber Länge nach hinter die Aefte ober Stämme verfteden und fich faum merklich fortwährend in ber entgegengefetten Rich= tung bewegen, sobald ihr Verfolger sich nach einer anderen Seite bes Baumes begibt. Sind baber zwei Schützen beisam= men, so muffen die Thiere stets einem schufrecht kommen, wenn es ihnen nicht gelingt, auf fehr hohen biden und hori= zontalen Aesten angeschmiegt, sich völlig vor Schrot ober Rugel zu sichern. Bei hellem Sonnenscheine laufen fie ben gangen Tag über, besonders aber Morgens zeitig und von vier Uhr Nachmittags an im Walbe und in fleinen Gehölzen in ber Prarie umber. Bei trübem ober regnerischem Wetter findet man sie hingegen in ihren Restern, aus denen sie ge= wöhnlich bald herauskommen und sich in den Gipfeln der halbwüchfigen Bäumchen umsehen, wenn man an ben Stamm schlägt. Im jungen Walbe und an ben Holzrändern find ihre Mefter besonders häufig, und hat man daher an folchen Orten einen Knaben bei sich, welcher an die Stämme flopft, fo kann man eine Ungahl biefer Thiere erlegen. Schießt man sie mit Schrot nicht in ben Ropf, so fallen sie selten ober flettern, wenn burch ben Schuß vom Baume geschleubert, ge= wöhnlich schnell am nächststehenden wieder in Die Bobe, selbst wenn ihnen ber ganze Bauch zerrissen ift, ober halten sich in den Alesten noch mit einer Pfote fest, so lange sie nicht völlig todt sind. Die Amerikaner schießen ihnen, wie ichen erwähnt, fast ohne Ausnahme mit der Augel den Korf ab, um den ausgezeichneten Braten ober die Krastbrüben nicht zu verderben.

Abgeseben jedoch von ber Liebhaberei für bie letteren und von bem Mugen ber Gichhörnchenjagt als Schiegubung für Die amerikanische Milig, wird fie für jeden im Balte mobneuten Farmer gur Rothmentigkeit, bamit ibm bie Ungafl Diefer Ragerbiere nicht zu viel Schaben gufuge, indem fie aus Liebhaberei fur Die Rerne bas Dbit gerbeißen, friid ge= pflangten Mais aus ber Erbe mieter ausfragen unt freffen und aud Die reifen Maisabren benagen. Wenn man bie tleinen, muntern Ebierchen auch gern und qu feiner eigenen Beluftigung ungeftorr und gurraulich gemabren laffen will. und fich anfange freut, wenn fie bis in bie Bofe und richt an die Paufer tommen, fo mire man endlich boch gemun= aen, an ibre Bertilgung in ber nachften Umgebung ber Arem qu benfen, wenn man ficht, wie fie baufig bie icon-Ben Grudte gerftoren und zuweilen in einer Macht auf großen A geren bie frifdigepflangten Maisforner aufgegehrt baben. war wenn man genothigt wird, zu einer Zeit öftere vergeblich ..... "murftangen, wo man überhaupt kaum mit ten -... verchaften fertig werben fann.

ne nicht im Stande, nich lange in der Luft in Stenen sich ihrer Flughaut nur sehr aussturze Entsernungen, gewöhnlich von

Richtung nach bem Erbboben, von welchem sie bann wieder mit gleicher Behendigkeit wie die Uebrigen an hohen Stäm= men in die Söhe klettern. Sie sehen auf dem Rücken grau= braun, am Bauche weißlich aus und sind zehn bis zwölf Boll lang von der Nase bis zur Schwanzspitze. Man erhält zuweilen Junge beim Fällen der Bäume, sieht aber Alte kaum einmal innerhalb mehrerer Jahre. Sie thun weniger Schaeden als die übrigen Eichhörnchen und werden daher höchstens von Sammlern für Naturalienkabinette und überhaupt von Bersonen geschossen, welche sich für Naturgeschichte interesssiren.

Bei ber Jagd auf Eichhörnchen, sowie überhaupt auf alle Thiere des Waldes, welche auch im Sommer erlegt wer= ben, muß man während ber hier so häufigen und gefährli= chen Gewitter besonders vorsichtig sein und es sorgfältig ver= meiben, unter hohen Bäumen, vorzüglich Eichen, in welche ber Blit fehr oft einschlägt, Schut vor bem Regen zu suchen. Du findest hier unzählige vom Blite getödtete und noch mehr von bemfelben gezeichnete Stämme. Die letteren erkennst Du an einer ober zwei parallel neben einander laufen= ben, zwei bis drei Boll breiten und häufig einen Boll erhabe= nen Narben. Wiele Leute können sich bie Entstehung ber let: teren gar nicht erklären und viele schreiben sie irrthümlich bem Froste zu; ich habe mich jedoch öfters persönlich davon über= zeugt, daß sie vom Blige herrühren, indem ich nicht allein unmittelbar nach schweren Gewittern an verschiebenen Bau= men in meinem Forste bie gang frischen Risse bemerkte, son= bern ben Blit auch nur wenige Schritte von mir einschlagen fah. Dabei hatte ich die für mich bis dahin noch neue Be=

legenheit, die Wahrheit von der Theorie des Bliges (Ausglei= dung verschiebener Elektricität) in ihrer Wirkung erwiefen zu seben, insofern ich mehrere Male unmittelbar nach bem Schlage an den Bäumen zwei parallele ohngefähr vier Zolle von einander entfernte und acht Linien tiefe, bis auf bas Holz sich erstreckende Risse fand, welche sich hoch oben in ben Aeften zu vereinigen schienen. Sie waren gleichmäßig einen halben Boll breit und an ben Seiten icharf begrenzt. Die aus beiben herausgerissene Rinde erschien wie fünftlich aus= geschnitten, bestand an beiben Riffen aus einem einzigen un= getheilten, langen, festen Streifen, von bem ber eine tief an der Wurzel gelöft, oben an den Zweigen verschlun= gen war und am oberften Ende bes Riffes noch mit ber übrigen Rinbe zusammenhing, ein Beweis, baß bie Gewalt von unten nach oben wirkte; ber andere, ohngefähr dreißig Tuß lang, mar oben ab= geriffen, durch den Schlag um die nächsten Busche und Bäumchen herumgeschlungen worden und hing noch tief im Boben an ber Wurzel fest, unwiderleglich bar= thuend, daß hier die Richtung ber Elektricität von oben nach unten ging und fich in ber burch Regen schon feuchten Erbe verlor. Den unten noch festhängenden Streifen schnitt ich in einem Falle als Merkwürdigkeit ab, entwirrte ihn aus feinen festen Berschlingungen und nahm ihn als meinen Un= theil an dem mir fehr nahen und mich einige Augenblicke be= täubenden Schlage mit nach Hause, wo Niemand den Verfer= tiger dieses sonderbaren Stückes errathen konnte. In der Fol= ge vernarbten die beiden Riffe an den Bäumen vollständig.

Die wilden Truthühner (Puter, Welschhühner, turkey's)

find ohne Ausnahme von bunkelbrauner Farbe mit einem stahlblauen Glanze ber Febern, welcher sie oft fast schwarz erscheinen läßt. Sie leben in Beerben von funfzehn bis zwan= zig und sind in wenig besiedelten Gegenden, besonders in ben Waldungen entlang ber Fluffe fehr zahlreich. Im Berbste und Winter nähren sie sich hauptsächlich von Eicheln, welche fie am Erbboben aufsuchen und beshalb Stellen bes Walbes, wo Feuer das trocine Laub verzehrt hat, vorzugsweise befuchen, weil sie baselbst ihr Lieblingsfutter, ohne bie Blat= ter wegscharren zu muffen, leicht finden fonnen. Gie bleiben ben ganzen Tag über, außer wenn hart verfolgt, am Boben und fliegen erft in ber Abendbammerung auf alte Baume, auf beren biden Aeften sie übernachten und fegen sich gern auf solche, welche sich boch über bem Waffer und in beren unmittelbarer Nähe sich sehr schräg gewachsene Stämme befinden, die ihnen das Indiehöhekommen treppenartig erleich= tern. Sie fliegen überhaupt schwer und ungern, und ent= ziehen sich ihren Feinden lieber durch Klugheit und schnellen Lauf, als durch ben Gebrauch ihrer Flügel. In fehr bickem Gebusch, hohlen Bäumen und hinter umgefallenen Stäm= men verbergen sie sich häufig, wenn man nicht unmittelbar auf fie losgeht und fie fich für unbeobachtet halten.

Man erlegt die wilden Truthühner vorzüglich auf dem Anstande, auf der Treibjagd oder fängt sie in Fallen; auf der Suche oder beim Schleichen ist es sehr schwer, sich ihnen auf Schusweite zu nähern, weil sie, wie die Trappen, Waschen ausstellen, einander sehr schnell von drohender Gesahr benachrichtigen, den Jäger in der Regel eher bemerken, als dieser sie, und sich, wie Dieser auch schleichen oder laufen

anlaßte, 3. B. einen burren 3weig gertrat ober mit bem Fuße 'am Boden bin schleppte, sich plötlich baburch unsichtbar machen, daß sie sich in der Längenare der dicken Aleste breben und so unbeweglich auf dieselben niederducken, daß sie bas schärffte Auge nicht entbeden kann. Ich sah selbst einmal im Spätherbste achtzehn bis zwanzig Truthühner auf zwei bicht neben einander stehende Bäume fliegen und schlich mich leife fort, um noch brei Jagogenoffen, welche unfern von mir ebenfalls auf bem Unstande sich befanden, zu rufen. Nach furzer Zeit erreichten wir sammtlich ben von mir bezeichne= ten Plat und faben uns vergebens nach bem Wilbe um. Meine Begleiter, von benen ber eine ein achter amerikanischer und die beiden andern altangesiedelte deutsche Sinterwäldler und vorzugsweise mit so scharfem Gesichte begabt waren, daß ihren Luchsaugen Nichts entging, wenn sie ihren Wortheil auf Rosten eines Grünen ober Wild in ber Ausficht hatten, faben, wie gefagt, eben fo wenig Etwas von meinen Welschhühnern, als ich und fingen an, weil sich über uns auch nicht das Geringste regte, meinen glänzenden Unftandsbericht als Phantasiestud zu bespötteln. Allein ba ich auf der Richtigkeit meiner Beobachtung bestand, so gaben fie sich Mühe, die verzauberten Vögel zu entdecken und hielten bald einen der unendlich vielen und großen schwammigen Auswüchse und Knorren, welche sich hier an ben Bäumen befinden, bald ein Eichhörnchennest, bald eine Kreuzungs= stelle ber Aeste für jene und fingen an barauf zu schießen. Nach jedem Anall flogen nur einige Puter fort, während bie übrigen unverrückt und unsichtbar sigen blieben.

Es scheint faum glaublich und boch versichere ich Dir,

baß wir burch bas Monblicht getäuscht nach und nach sieben bis acht Schüsse auf vermeintliche Truthühner abseuerten, während die wirklichen zu zweien und dreien nach jedem Knalle fortslogen, nachdem sie die ganze Zeit über uns gessessen und uns völlig Gelegenheit gegeben hatten, sieben bis acht Stück von ihnen zu erlegen, wenn wir sie hätten sehen können. Unstatt daher auf Andre zu warten, oder gar diese zu rusen, rathe ich Dir in einem ähnlichen Falle so lange ruhig stehen zu bleiben, bis die Buter die Köpse unter die Klügel gesteckt und eingeschlasen sind und dann, wenn Du noch genau weißt, wo sie sich gesetzt haben, einen nach dem anderen herunterzuschießen; denn im ersten Schrecken und aus dem ersten Schlase erwacht, bleiben sie zuweilen längere Zeit sitzen oder sliegen sogar nur auf ganz nahe stehende Bäume.

Im Frühjahre kann man wilde Welschhühner leicht wähstend ber Morgendämmerung auf ber Balze erlegen. Während ber Monate März und April hört man bei Tagesanbruch und stillem Wetter ihr Kollern sehr weit und mit einiger Ortskenntniß lassen sich barnach die Orte, wo sie zu tressen sind, sehr leicht bestimmen und an den folgenden Morgen zur Jagd benutzen. Hat man zahme Truthühner auf einer Waldfarm, so kann man barauf rechnen, daß ihnen die wilden Besuche abstatten und daß sich die Hähne beider Arten auf Tod und Leben beißen, wobei gewöhnlich die ersteren unsterliegen und nicht selten das Zeitliche segnen. Ein frühswacher Farmer kann bei solchen Gelegenheiten sich manchen guten Braten verschaffen. Die wilden Truthühner brüten nicht selten in Getreideseldern innerhalb der Fencen und ganze

Heerden derselben besuchen regelmäßig die Maisselder in der Nähe der Waldungen und schlafen sogar zuweilen auf den Fencen, in der Nachbarschaft von Häusern, wenn nicht gerade hohe Bäume mit umfangreichen Alesten in der Nähe sind. Es ist daher, um Mißverständnisse zu vermeiden, sehr rathsam für im Walde wohnende Farmer, sich nur weiße, scheckige oder hellbraune Puter zu halten, damit die zahmen nicht für wilde angeschen und geschossen werden.

Es leidet wohl keinen Zweifel, baß jene von biesen ab= stammen, allein im Gefieder find fie fo wesentlich von ein= ander verschieden, daß man fie selbst in der Entfernung nicht leicht verwechseln kann, ausgenommen, man fähe blos ben Kopf schwarzer zahmer Truthühner. Obgleich es nun sehr schwer halt, aus ben Giern ber Wilben burch Suhner aus= gebrütete Junge vor dem Davonlaufen zu bewahren und zu zähmen, fo findet man doch viele Nachkommen der wilden auf entlegenen Waldfarmen, welche noch ganz bas Aussehen ihrer Stammverwandten behalten haben und folche fann man natürlich auch sehr leicht für ganz wilde ansehen und bemgemäß behandeln. Weil nun aber biese nicht felten weit in den Wald hineinlaufen und wilde hingegen ganz in der Nähe der Farmhäuser sich aufhalten, so befindet man sich nicht selten in Ungewißheit, ob man schießen soll ober nicht. Zwar kann uns Niemank einen Vorwurf machen, wenn wir einen gang wie ein wilber Puter aussehenden gahmen im Balde erlegen, allein man könnte uns vielleicht mittelbar des Muthwillens oder bofer Absicht beschuldigen, deshalb habe ich stets vorgezogen, ganze Heerden milber Truthühner nahe bei Farmen unbelästigt laufen zu lassen, so lange sie

ihr Benehmen nicht entschieden als solche erwies, als auch nur einmal aus Mißverständniß durch Tödtung eines zahmen Alergerniß zu geben. Hätte man einen der letzteren innerhalb einer Fence geschossen, so würde der Eigenthümer desselben jedenfalls zu Schadenersatz berechtigt sein, da streng genom= men Niemand ohne Erlaubniß des Besitzers auf eingefriedig= tem Lande jagen darf.

Große Rehschrote, bei Euch Nummer Null, sind die besten zur Puterjagd. Die Kugel ist dabei nicht wohl answendbar, weil durch den Schuß mit derselben häusig der größte Theil des besten Fleisches verdorben wird. Das letztere ist selbst von alten Sähnen außerordentlich wohlschmeckend und gerade so viel besser als das der zahmen, wie Rehsleisch seiner und angenehmer ist als Schöpsensleisch. Obgleich die wilden Truthühner durchschnittlich bedeutend größer sind als die zahmen, so ist doch ihr Fleisch, selbst das der Keulen, immer viel zarter als das der letzteren.

Die Liebhaberei ber wilden Welschühner für Mais, ihre geringe Scheu vor dem unbewassneten Menschen und seinen Werken und ihr Mangel an Geistesgegenwart in Gesahr hat Veranlassung zu einer wahrhaft spaßhaften Falle gegeben, in welcher oft ganze Heerden derselben auf einmal gefangen werz den. Man errichtet nämlich an Orten, welche häusig von ihnen besucht werden, ein drei bis vier Fuß hohes Viereck von fencenartig d. h. wechselsweis über einander gelegten, zehn Fuß langen und vier bis höchstens sechs Boll dicken, geraden Holzscheiten (Fenceriegeln), und bedeckt dasselbe mit eben solzscheiten (Fenceriegeln), und bedeckt dasselbe mit eben solzchen, so daß gewissermaßen ein großer Kasten gebildet wird, bessen durchbrochene Wände jedoch nirgends mehr als sechs

Boll Zwischenraum zwischen ben Scheiten haben burfen. Un ber einen Seite beffelben fagt man eine ohngefähr einen und einen halben Fuß hohe und eben fo breite Deffnung aus und befestigt die unteren Golzer berfelben Seite burch Nägel ober Stricke an einem senfrecht ftebenben Solze ober Brette, so daß sie in ihrer parallelen Lage zu ben oberen bleiben. Sierauf streut man Maiskörner in ber Umgegenb der Falle aus, besonders zahlreich aber am Eingange und in dem Innern derselben. Die Puter, welche fehr häufig im Walde aufgeschichtete Saufen von Fenceriegeln sehen und fich sogar gern unter benselben verbergen, nähern sich jener ohne Scheu, freffen ben Mais gierig auf und folgen mit bem Ropfe am Boben ber lockenben Spur, bis in bas Biereck hinein. Sind aber die darin befindlichen Körner aufgezehrt und fällt die Beranlaffung zu ber gebückten Stellung bem= nach hinweg, so streden die erschrockenen Thiere ängstlich die Röpfe in die Sohe und suchen mit solcher Berzweiflung einen Ausweg nach oben, daß sie darüber die kleine Deff= nung am Boben vergessen, sie niemals zum Entfommen be= nugen und ben nächsten Morgen ober in ber Nacht von ben boshaften Jägern noch bei ihren lächerlichen Fluchtversuchen überrascht und gefangen werden.

Die wilden Truthühner sind sogar in unserer Nachbarsschaft noch so häusig, daß man sie im Winter für ohngefähr einen halben Dollar kaufen kann, während die zahmen das Doppelte und Dreisache kosten. Ihre ausgespreizten und in dieser Form getrockneten Schwänze bilden sehr zweckmäßige und auf dem Lande beliebte Fächer.

Sehr unterhaltend ift im Spätsommer die Jagd auf

Präriehühner (tetrao cupido, doppelflügeliges Waldhuhn), wenn die Jungen ausgewachsen sind. Der amerikanische Name Prairichen ober Prairiechichen ist richtiger als Waldhuhn, weil diese Bögel fich wirklich blos in ben Prarien aufhalten und nur im Winter bem Saume ber Balber ober fleinen Gehölzen fich nähern und fich auf bie Baume fegen. Der Name Prärie ift von den erften französischen Unsiedlern den großen baumlosen Gbenen im Westen der Union beige= legt, barf im Deutschen keineswegs wörtlich burch Wicfe überfett werben, weil wir unter diefer Bezeichnung eine mit feinem, niedrigem Grafe befäete ober natürlich bewachfene Fläche verstehen, während das französische, in die englische Sprache aufgenommene Wort große unbewaldete, mit un= zähligen verschiebenartigen, zum Theile mannshohen Grä= fern, Stauben und Gebüschen bewachsene Blächen bebeutet. Man hat daffelbe burch Steppe und Saide überfett, ober gar burch "Savanen" im Deutschen ausgebrückt; allein ba alle diese Namen mehr oder weniger den Begriff der Un= fruchtbarkeit in sich schließen, so sind sie durchaus unpassend für die endlosen, meistens sehr fruchtbaren Ebenen, welche in den Vereinigten Staaten allgemein Prarie genannt wer= ben und auch im Deutschen so heißen sollten. Der bei Wei= tem größte Theil berselben bildete früher ben Grund uner= meglicher Seen, welche theils burch bie noch vorhandenen großen Ströme, theils durch jest versiegte Ausflusse sich entleerten, und daher ist der Prärieboden, welcher sich noch jährlich durch faulende Substanzen aller Arten noch verbef= fert, ber reichste, ben man sich benken fann. Mit ber Beit verwandeln sich die Prärien in Wald, welcher immer mehr

nach dem Westen fortschreitet und sie zusehends bedeckt. In unserer Gegend gab es vor dreißig Jahren noch ganz offene Stellen, welche jetzt schon mit schönem jungen Walde besetzt sind; ja an manchen Orten, wo ich vor sunszehn Jahren kaum ein Buschchen sah und Präriehühner schoß, ist sogar jetzt schon undurcheringliches Dickicht mit zwanzig bis breis sig Fuß hohen Bäumen.

Verschiedene Thiere, welche Eicheln und anderen Baumsaamen fressen oder als Vorrath in ihre Rester in der Prärie tragen, besördern nebst dem Winde und Wasser die Ausbreitung des Waldes. Sewöhnlich sindet man zuerst an
Flüssen und Bächen einige alte Bäume, um welche herum
sich nach und nach ein Dickicht junger Nachkommen bildet,
und an einzelnen Stellen der übrigens baumlosen Ebene
wiederholt sich dasselbe Beispiel. Da hier fast alle Thiere
Eicheln fressen und größtentheils ganz verschlucken, so kannst
Du Dir benken, daß aus dem Kropse eines einzigen Bogels
oder dem Magen eines Säugethieres, welche zufällig, z. B.
durch Raubthiere, ihren Tod vor vollendeter Verdauung
sinden, binnen kurzer Zeit ein ganzer Wald zu entstehen
vermag.

Selbst die Präriehühner, im Winter sich theilweise von dem Saamen verschiedener Baumarten nährend, tragen mit dazu bei, diese Gattungen in große Entsernungen zu verspstanzen und ziehen sich dann selbst, von diesen verdrängt, in die noch offne Prärie zurück, jedoch immer nur in gemessener Weite davon, so daß sie mit Wintersanfang sich leicht wies der in den Schutz derselben begeben können. Sie sind von der Größe eines Birks oder Haselhuhnes, jedoch mehr langges

ftredt und vier bis fünf Pfund schwer. Auf bem Rücken sehen sie dunkel und hellbraun, am Leibe und ber Bruft weiß und braun geftreift (geflect, gewellt) aus. Ihre Buge find bis an die Beben mit haarahnlichen Febern bewachsen. Die Bahne haben an jeder Seite bes Salses unter ben Ohren ei= nen unbefiederten, faltigen, orangegelben, fast breieckigen Sautlappen, ohngefähr zwei Boll im längsten Durchmeffer, welchen fie bis zu ber Dicke eines halben Buhnereies aufbla= fen und babei, besonders mahrend ber Begattungszeit, einen bumpfen, brüllenden Ton hören laffen. Ueber ber ermähn= ten kahlen Stelle befinden sich im Nacken zu jeder Seite acht schwarz und braungestreifte steife, bis zwei Boll lange Fe= bern, in Gestalt von kleinen Flügeln, welche auch flügelähn= lich aufgerichtet werden können und in biesem Buftanbe flei= nen Engels = ober Cupidofittigen gar nicht unähnlich feben. Auf bem Ropfe der Hähne ist außerdem noch ein spit zulau= fender Federbusch bemerkbar, welchen sie aufzurichten und nieberzulegen vermögen.

Wenn sie im Frühjahre, im März und April, während der Balze sich aufblasen und dumpf brüllen, sind sie so unsgetheilt beschäftigt, den gegenwärtigen Sühnern den Hof zu machen oder mit Nebenbuhlern zu fämpsen, daß es einem vorsichtigen Jäger, welchem ihre melodischen Liebesklagen den Ort des Minnespieles verrathen haben, leicht wird, sie zu beschleichen und zu erlegen. Von Ende August an ist die beste Zeit für die Suche auf Präriehühner, welche man den Tag über in dem hohen Grase und Gestrüpp, Morgens zeiztig und gegen Abend aber in den Feldern, besonders auf Weizenstoppeln, in Heerden zu funszehn die zwanzig Stück

nach dem Westen fortschreitet und sie zusehends bedeckt. In unserer Gegend gab es vor dreißig Jahren noch ganz offene Stellen, welche jetzt schon mit schönem jungen Walde besetzt sind; ja an manchen Orten, wo ich vor sunfzehn Jahren kaum ein Büschchen sah und Präriehühner schoß, ist sogar jetzt schon undurchdringliches Dickicht mit zwanzig bis dreis sig Fuß hohen Bäumen.

Verschiedene Thiere, welche Eicheln und anderen Baumsfaamen fressen oder als Vorrath in ihre Nester in der Prästie tragen, befördern nebst dem Winde und Wasser die Aussbreitung des Waldes. Gewöhnlich sindet man zuerst an Flüssen und Bächen einige alte Bäume, um welche herum sich nach und nach ein Dickicht junger Nachkommen bildet, und an einzelnen Stellen der übrigens baumlosen Seene wiederholt sich dasselbe Beispiel. Da hier fast alle Thiere Eicheln fressen und größtentheils ganz verschlucken, so kannst Du Dir denken, daß aus dem Kropse eines einzigen Bogels oder dem Magen eines Säugethieres, welche zufällig, z. B. durch Raubthiere, ihren Tod vor vollendeter Verdauung sinden, binnen kurzer Zeit ein ganzer Wald zu entstehen vermag.

Selbst die Präriehühner, im Winter sich theilweise von dem Saamen verschiedener Baumarten nährend, tragen mit dazu bei, diese Gattungen in große Entsernungen zu verspstanzen und ziehen sich dann selbst, von diesen verdrängt, in die noch offne Prärie zurück, jedoch immer nur in gemessener Weite davon, so daß sie mit Wintersansang sich leicht wies der in den Schutz derselben begeben können. Sie sind von der Größe eines Birk = oder Haselhuhnes, jedoch mehr langges

ben einzigen Aufenthalt dieser Wögel, kommt, und ist daher schon sehr ermüdet; steigt man ab, um zu suchen, so muß man das Pferd erst andinden und später wieder zu demselz ben zurückehren; oder man muß auf einer entlegenen Farm übernachten und die Morgenjagd hauptsächlich benußen; kurz das Bergnügen ist sehr anstrengend und das erlegte Wild zuweilen schon halb verdorben, ehe man nach Hause kommt. Daher werden Präriehühner hauptsächlich nur von wenigen Jagdliebhabern, welche fast mitten unter ihnen wohnen, während der warmen Jahreszeit geschossen, troßedem daß Alle dasselbe thun und gute Schüßen eines leidlichen, ja sogar eines außgezeichneten Erfolges gewiß sein können.

Sobald es anfängt, fühler zu werben, und jedenfalls ichon Enbe October, ift bie Suche vorüber, weil bann die Prariehühner unruhig und scheu werben und bie Jäger nur felten auf Schufweite nahe kommen laffen. Bu Pferbe ober zu Wagen gelingt es wohl noch so ziemlich, sich ihnen zu nä= hern und noch gelegentlich einige zu erlegen, besonders wenn sie Abends ober Morgens auf den Fencen siten. Sobald es kalt wird, ziehen sie sich, wie schon bemerkt, aus ber offnen Prarie, wie andere Strichvögel, nach ben Holzrändern und mehr besiedelten Gegenden und setzen sich sogar gern auf bicht an Säusern stehende Bäume, ja sogar auf verlaffene Gebäude ober Ställe. Ihr Gegacker beim Aufbaumen verrath sie bald ben Sausbewohnern und gilt diesen für eine willkommene Aufforderung zu manchem glücklichen Schuß aus Thure oder Fenster, wobei sie jedoch jedes Geräusch vermeiben muffen, um die Bogel nicht zu verscheuchen. Der

anlagte, z. B. einen burren Zweig zertrat ober mit bem Tuge am Boden hin schleppte, sich plötzlich badurch unsichtbar machen, daß sie sich in ber Längenare der biden Aleste breben und so unbeweglich auf bieselben niederducken, daß sie bas schärfste Auge nicht entbeden kann. Ich fab felbst einmal im Spätherbste achtzehn bis zwanzig Truthühner auf zwei bicht neben einander ftehende Bäume fliegen und schlich mich leise fort, um noch brei Jagbgenoffen, welche unfern von mir ebenfalls auf dem Unstande sich befanden, zu rufen. Nach furzer Zeit erreichten wir sammtlich ben von mir bezeichne= ten Plat und sahen uns vergebens nach bem Wilde um. Meine Begleiter, von benen ber eine ein achter amerikanischer und bie beiden andern altangesiedelte beutsche Sinterwäldler und vorzugsweise mit so scharfem Gesichte begabt waren, daß ihren Luchsaugen Nichts entging, wenn sie ihren Wortheil auf Kosten eines Grünen ober Wild in ber Ausficht hatten, faben, wie gefagt, eben fo wenig Etwas von meinen Welschhühnern, als ich und fingen an, weil sich über uns auch nicht bas Geringste regte, meinen glanzenben Unftandsbericht als Phantasieftuck zu bespötteln. Allein ba ich auf ber Richtigkeit meiner Beobachtung bestand, fo gaben fie sich Mühe, die verzauberten Bögel zu entdecken und hielten bald einen der unendlich vielen und großen schwammigen Auswüchse und Knorren, welche fich bier an ben Bäumen befinden, bald ein Gichhörnchennest, bald eine Rreuzunge= stelle der Aeste für jene und fingen an barauf zu schießen. Nach jedem Knall flogen nur einige Puter fort, während die übrigen unverrückt und unsichtbar sigen blieben.

Es scheint kaum glaublich und boch versichere ich Dir,

baß wir durch das Mondlicht getäuscht nach und nach sieben bis acht Schüsse auf vermeintliche Truthühner abseuerten, während die wirklichen zu zweien und dreien nach jedem Knalle fortslogen, nachdem sie die ganze Zeit über uns gessessen und uns völlig Gelegenheit gegeben hatten, sieben bis acht Stück von ihnen zu erlegen, wenn wir sie hätten sehen können. Unstatt daher auf Andre zu warten, oder gar diese zu rusen, rathe ich Dir in einem ähnlichen Falle so lange ruhig stehen zu bleiben, bis die Puter die Köpse unter die Klügel gesteckt und eingeschlasen sind und dann, wenn Du noch genau weißt, wo sie sich gesetzt haben, einen nach dem anderen herunterzuschießen; denn im ersten Schrecken und aus dem ersten Schlase erwacht, bleiben sie zuweilen längere Zeit sitzen oder sliegen sogar nur auf ganz nahe stehende Bäume.

Im Frühjahre kann man wilde Welschhühner leicht mähzend ber Morgendämmerung auf ber Balze erlegen. Während ber Monate März und April hört man bei Tagesanbruch und stillem Wetter ihr Kollern sehr weit und mit einiger Ortskenntniß lassen sich barnach die Orte, wo sie zu tressen sind, sehr leicht bestimmen und an den folgenden Morgen zur Jagd benutzen. Hat man zahme Truthühner auf einer Waldfarm, so kann man barauf rechnen, daß ihnen die wilden Besuche abstatten und daß sich die Sähne beider Arten auf Tod und Leben beißen, wobei gewöhnlich die ersteren unzterliegen und nicht selten das Zeitliche segnen. Ein frühzwacher Farmer kann bei solchen Gelegenheiten sich manchen guten Braten verschaffen. Die wilden Truthühner brüten nicht selten in Getreideseldern innerhalb der Fencen und ganze

Heerden derselben besuchen regelmäßig die Maisfelder in der Nähe der Waldungen und schlafen sogar zuweilen auf den Fencen, in der Nachbarschaft von Häusern, wenn nicht gerade hohe Bäume mit umfangreichen Alesten in der Nähe sind. Es ist daher, um Mißverständnisse zu vermeiden, sehr rathsam für im Walde wohnende Farmer, sich nur weiße, scheckige oder hellbraune Puter zu halten, damit die zahmen nicht für wilde angeschen und geschossen werden.

Es leibet wohl keinen Zweifel, baß jene von biefen ab= stammen, allein im Gefieder sind sie so wesentlich von ein= ander verschieden, daß man sie selbst in der Entfernung nicht leicht verwechseln kann, ausgenommen, man fabe blos ben Ropf schwarzer zahmer Truthühner. Obgleich es nun fehr schwer halt, aus ben Giern ber Wilben burch Suhner aus= gebrütete Junge vor dem Davonlaufen zu bewahren und zu zähmen, so findet man boch viele Nachkommen ber wilben auf entlegenen Waldfarmen, welche noch ganz bas Aussehen ihrer Stammverwandten behalten haben und folche fann man natürlich auch sehr leicht für ganz wilde ansehen und bemgemäß behandeln. Weil nun aber diese nicht felten weit in den Wald hineinlaufen und wilbe hingegen ganz in ber Nähe der Farmhäuser sich aufhalten, so befindet man sich nicht selten in Ungewißheit, ob man schießen soll ober nicht. Zwar kann une Niemank einen Vorwurf machen, wenn wir einen gang wie ein wilber Puter aussehenden gahmen im Walbe erlegen, allein man könnte uns vielleicht mittelbar des Muthwillens oder boser Absicht beschulbigen, deshalb habe ich stets vorgezogen, ganze Seerben wilber Truthühner nahe bei Farmen unbelästigt laufen zu lassen, so lange sie

ihr Benehmen nicht entschieden als solche erwies, als auch nur einmal aus Mißverständniß durch Tödtung eines zahmen Aergerniß zu geben. Hätte man einen der letzteren innerhalb einer Fence geschossen, so würde der Eigenthümer desselben jedenfalls zu Schadenersatz berechtigt sein, da streng genom= men Niemand ohne Erlaubniß des Besitzers auf eingefriedig= tem Lande jagen darf.

Große Rehschrote, bei Euch Nummer Null, sind die besten zur Puterjagd. Die Kugel ist dabei nicht wohl answendbar, weil durch den Schuß mit derselben häusig der größte Theil des besten Fleisches verdorben wird. Das letztere ist selbst von alten Hähnen außerordentlich wohlschmeckend und gerade so viel besser als das der zahmen, wie Rehsleisch seiner und angenehmer ist als Schöpsensleisch. Obgleich die wilden Truthühner durchschnittlich bedeutend größer sind als die zahmen, so ist doch ihr Fleisch, selbst das der Keulen, immer viel zarter als das der letzteren.

Die Liebhaberei ber wilden Welschhühner für Mais, ihre geringe Scheu vor dem unbewaffneten Menschen und seinen Werken und ihr Mangel an Geistesgegenwart in Gesahr hat Beranlassung zu einer wahrhaft spaßhaften Falle gegeben, in welcher oft ganze Heerden derselben auf einmal gefangen werben. Man errichtet nämlich an Orten, welche häusig von ihnen besucht werden, ein drei bis vier Fuß hohes Viereck von fencenartig d. h. wechselsweis über einander gelegten, zehn Fuß langen und vier bis höchstens sechs Boll dicken, geraden Holzscheiten (Fenceriegeln), und bedeckt dasselbe mit eben solzscheiten (Fenceriegeln), und bedeckt dasselbe mit eben solzchen, so daß gewissermaßen ein großer Kasten gebildet wird, bessen burchbrochene Wände jedoch nirgends mehr als sechs

Fleisch der Präriehühner ist ohnstreitig das schmackhafteste und angenehmste von allem Wildpret, besonders wenn es gedämpst und mit Wachholderbeeren gewürzt wird, ja selbst einsach und ohne alle Rochwissenschaft gebraten, wird es allsgemein allen anderen Gerichten vorgezogen. Es ist zarter und wohlschmeckender als das der verschiedenen Rebs, Birks, Hasels oder Moorhühner und höchstens dem der im Süden völlig im Freien lebenden und wild gewordenen Perlhühner zu vergleichen. Ich konnte niemals Präriehühner genug mit nach Hause bringen und habe auch überhaupt nie gehört, daß irgend Jemand Ueberdruß am Genusse dieses Gerichtes empfunden hätte.

Was man hier Fasanen (tetrao umbellus) nennt, sind ben vorigen sehr ähnlich, dunkler auf dem Rücken, am Bauche fast weiß aussehende, nur paarweise im Walde an hohen, keuchten Stellen lebende und kehr keltene Bögel. Man wird beim Schleichen im Holze von ihrer Nähe durch einen dumpken, summenden, trommelnden Ton, ähnlich einem kernen, kaum vernehmbaren Donner, welchen sie theils mit der Stimme, theils auf umgefallenen Stämmen sizend und schnell mit den Flügeln schlagend hervorbringen, benachrichtiget. Gewöhnlich halten sie sich im dichten Unterholze auf, sind sehr scheu, entsliehen, ehe man zu Schusse kommen kann, und fliegen so weit, daß man ihrer selten mehr als einmal ansichtig wird. Daher ist es eine nuplose Zeitversschwendung, auf Fasanen ausgehen zu wollen, und ein selt= ner Glücksfall, wenn man einen erlegt.

Die vergnüglichste und ersprießlichste aller Jagden ist ohnstreitig die auf Wandertauben. Wenn der Zug derselben

beginnt, gerath hier Alles in Bewegung; Alt und Jung, Sonntags = und andere Jäger, ja wer auch nur eine Flinte sein nennt auf dem Erbenrund, ober wer auch nur irgend einen verwitterten ober verrosteten Schießprügel zu borgen vermag, zieht aus und stellt sich an ben ersten besten Baum ober sonst wohin in Gottes freie Natur und schießt nach Herzenslust nach den zahllosen Flügen von Tauben, welche Abende und Morgens burch das Rauschen ihrer Millionen Fittige in höhern Regionen die ahnungsvollen Gemüther mit hoher Begeisterung erfüllen. Die verweichlichtsten Schlaf= . müten fteben vor Tage auf, alte Rrippenseger find vor ber Morgendämmerung schon im Freien und bald wird von al= len Seiten und auf einem Flächeninhalte von Taufenden von Quadratmeilen eine Ranonade eröffnet, wie sie Raiser Ma= poleon felbst mahrscheinlich niemals gehört hat. Denke Dir, wenn es Dir möglich ift, ein Tirailleurfeuer ftunden= lang von fast fammtlichen Bewohnern einer Gegend unun= terbrochen unterhalten und die Bunderte von Schuffen, welche in ber Nähe großer Städte auf jeden Augenblick gleichzeitig fallen, und Du wirft einen schwachen Begriff von unseren Abend= und Morgenständchen und ber großartigen Feierlichkeit bekommen, welche wir bem guten Bater Noah zu Ehren bankbar barbringen, weil er so gewissenhaft bie Woraltern unserer geflügelten Gafte von bem schmäligen Er= trinfen gerettet hat.

Sobald als sich mit Blizesschnelle von Mund zu Mund die fröhliche Kunde verbreitet hat: "Die Tauben fan= gen an zu ziehen," was gewöhnlich nach den ersten star= ken Nachtfrösten gegen Ende October stattsindet, rüstet sich

ein Jeder und ift gewiß auch schon benselben Abend an ei= nem Lieblingsplätchen. Auf ihre Geschicklichkeit und vortrefflichen Gewehre ftolze Schüten schießen im Fluge viele Tauben, fehlen aber noch mehr und verwunden unzählige, welche, wenn selbst tödtlich getroffen, bei ber unglaublichen Schnelle ihres Fluges und ber schon vorhandenen Geschwin= bigkeit ihrer Bewegung weit außer bem Gesichtskreise ber Jäger fallen und baher nutlos ober höchstens zum Besten ber Schweine getöbtet werden. Außerbem haben bie Tauben ein so außerordentlich zähes Leben, daß sie unter allen jagobaren Thieren, etwa die Füchse, Eichhörnchen und Opossums ausgenommen, am schwersten besselben schnell beraubt werben können. Man schießt baber fehr häufig auf tief Borüberziehende, ohne eine zur Erde zu bringen, obschon die in der Luft umherfliegenden zahlreichen Federn beweisen, daß man getroffen hat; ja einmal sah ich vier sehr gute Schützen ihre Doppelgewehre auf einen niedrigen und bich= ten Schwarm von Tauben abfeuern, ohne daß eine einzige fiel, obgleich es ben Anschein hatte, daß gar kein Raum zum Fehlen vorhanden war und daß man felbst aus Bersehen hatte treffen muffen.

Es ist daher sicherer und jedenfalls vernünftiger, die Tauben im Sigen zu schießen, wobei man auf guten Plätzen zuweilen zehn und zwölf, gewöhnlich aber doch wenigstens einige mit jedem Lause erlegen kann. Sobald der Tag graut, fangen die Wandertauben, welche des Nachts auf den Bäumen ruhen, an zu fliegen; sinden sie noch Eicheln genug in der Nähe ihrer Nachtquartiere, so schwärmen sie von einer Gegend des Waldes zu der andern, füllen sich die Kröpfe

mit Eicheln, besonders von der Nadeleiche (Pinoak), suchen bann Wasser zum Trinken und ziehen bann von ohngefähr acht Uhr an den Tag über weiter nach Güben. Aus Gegen= den, wo sie schon den Abend vorher wenig Futter gefunden ober Alles aufgefressen hatten, fommen sie schon in ber Morgendämmerung millionenweise an und feten fich ba, wo sie Nahrung finden. Gegen Abend fallen sie abermals ein, um sich fatt zu freffen und bann zu ruben. Der Be= hauptung, daß sie auch des Nachts ihre Wanderungen fort= setzen, muß ich aus Erfahrung widersprechen; benn obschon ich wohl häufig bes Nachts wilde Ganse, Kraniche und an= bere Wögel ziehen sah, und jahrelang fast alle Nächte bis gegen Morgen wach und zu verschiebenen Stunden im Freien war, und obwohl ich besonders mährend des Zuges der Tauben auch mährend ber Nacht auf diese Acht gab, so habe ich sie boch niemals nach Dunkelwerben fliegen sehen. mag baher vielleicht in einzelnen Fällen und an einzelnen Otten vorkommen, daß sie weiter und länger fliegen muffen, um Futter ober Waffer zu finden, und daß sie zuweilen noch während der Nacht in manchen Gegenden einfallen; allein bies find nur seltene Ausnahmen; größtentheils mögen bie noch spät herumfliegenden wohl aus dem Schlafe geftort und weiter gejagt worden fein.

Die Tauben sind sehr gefräßig und von der Wanderung so hungrig, daß sie so schnell wie der Blitz nach einer raschen Schwenkung auf Eichen sliegen und auch mit einem papazenenartigen Gegacker, mit Knurren vermischt, sogleich ansfangen zu fressen. Kaum hat man einen Schwarm in der Sonne schön roth und graublau glänzend im Nu vor seinen

Alugen vorbeieilen seben, so hat er sich auch schon im Bogen gewendet und von den Bäumen herabfallende Gicheln verrathen, daß er bei ber Mahlzeit begriffen ift. Die Menge ber mahrend berselben von einer Taube verschluckten Eicheln, ihre Hauptnahrung in unserer Gegend, ift außerorbentlich. Der völlig gefüllte Kropf enthält so viele bavon, als in bie hohle Sand eines Mannes geben, und schütt burch seinen Inhalt die Bruft ber Bögel wie ein Ruraß gegen bas Ein= bringen ber Schrote. Merkwürdig ift die Geschicklichkeit und Taktik, mit welcher fie bei bem plöglichen Niebersegen und Auffliegen in so dichtgedrängten Massen, alle Berwirrung und das Aneinanderftoßen vermeiden; benn wenn sie fich auch so eng nebeneinander niederseten, daß kein Raum zwi= schen ihnen bleibt und plötlich erschreckt im Ru wie entzun= betes Pulver in die Bohe fahren und bem Blicke entschwin= ben, so stoßen sie boch niemals gegen einander und verhin= dern sich niemals gegenseitig im Fluge.

Haben die Tauben gefressen, so suchen sie Wasser; die größten Schwärme berselben sind daher immer nach Gegensten gerichtet, wo Waldungen und Flüsse oder Seeen sich bessinden. An solchen Orten fallen sie in so ungeheurer Zahl ein, daß nicht allein viele Aeste von Bäumen brechen, sonstern sogar die letzteren selbst, wenn sie eine schräge Richtung haben oder nicht wurzelsest sind, umfallen. Halte dies nicht etwa für eine Uebertreibung; denn was ich Dir mittheile, ist buchstäblich wahr und besonders geschrieben, um Dir besgreislich zu machen, wie sehr bisher viele Berichte über den Westen übertrieben waren. Wie reichlich der Jagdertrag an solchen Hauptpässen der Wandertauben sein muß, kannst Du

baraus abnehmen, bag mit einem Schuffe auf einen unter ber Wucht von Tausenben berselben brechenben Baum öfters zwanzig und breißig erlegt werben. Ueber Stäbte, Felder (frisch besäte ausgenommen) und Prärien ziehen fie gewöhnlich hoch und zuweilen in fo ungeheuren Schwärmen, baß sie stundenlang den ganzen himmel wie eine schwarze Wolke bis zum Gorizonte bedecken. Audubon, einer ber tüchtigsten amerikanischen Ornithologen, hat berechnet, und meine eig= nen Beobachtungen stimmen bamit vollfommen überein, baß ein Taubenzug nur von ber Breite einer englischen Meile und brei Stunden ununterbrochen fortdauernd die Bahl von 1,115,136,000 Stud enthalte, angenommen, daß auf vier Quadratfuß nur zwei Tauben fommen und biese bie engl. Meile in einer Minute zurud legen. Die lettere Unnahme gilt als solche nur für die vorliegende Berechnung, benn es ist durch genaue Beobachtungen nachgewiesen, daß die Geschwindigkeit des Fluges ber Wandertauben wenigstens ein Behntheil mehr beträgt.

Gewöhnlich dauert der Hauptzug nur drei bis vier Tage; Nachzügler selbst in großer Anzahl sinden sich gleichwohl noch mehrere Wochen länger in Wäldern entlang der Flüsse und Bäche, und besonders in Nadeleichenhölzern. Da die Hauptschwärme meistens den größten Theil des Eichelvorzrathes verzehrt haben, so sind die nachfolgenden fleineren genöthigt, ihr Futter mühsamer und besonders auch am Boden zusammenzusuchen und langsamer zu reisen. Ze nachzem in gewissen Gegenden die Eicheln mehr oder weniger reichlich gerathen sind, sinden sich auch die Tauben in größez ren Massen ein. Während mehrerer Gerbste, wo die Eichen

wegen später Frühjahrefröste fast gar feine Früchte trugen, vermieden die Tauben unsere Gegend ganglich, ftellten fich hingegen in dem folgenden Frühlinge zahlreicher ein. letterer Jahredzeit erscheinen sie gemeiniglich hier nur in einzelnen Trupps von zehn bis hundert, halten sich einige Wochen im Walde zerstreut auf und verschwinden nach und nach, wie sie gekommen waren, so bag man sie nur beim Schleichen im Walbe, besonders an feuchten Plagen, einzeln erlegen kann. Seit einigen Jahren sind sowohl im Winter als auch im Sommer mehr Wanbertauben hier geblieben, als früher. Ich hoffe nicht, baß fie im Sinne haben, größere Niederlaffungen bier zu gründen, benn ber von ben unzähli= gen bicht bei einander niftenden auf ben Felbern verübte Schaben ift unberechenbar. Zwar mogen fie als Sommer= besuche ben blos von der Jago lebenben Indianern oder Ca= nabischen Mischlingen willkommen genug sein, allein unsere fleißigen Farmer sind mit ihrem furzen Besuche vollkommen befriedigt.

In unseren nächsten Umgebungen, wo der junge, wenig Eicheln tragende und mit vielen Nußbäumen, Ulmen zc. untermischte Wald vorherrscht und im Serbste allgemein Wassermangel stattsindet, fallen die Wandertauben nicht so millionenweise ein als in den endlosen, aus riesigen Eichen bestehenden und von wasserreichen Flüssen durchströmten Urzwäldern. Gleichwohl kann man nur zwanzig bis dreißig Weilen von hier, am Kaskaskia-Flusse und anderen Orten, den Taubenzug in seiner größten Bollsommenheit sehen und die damit verbundenen Jagdsreuden genießen. Wir beschränzken uns gewöhnlich darauf, an irgend einer Stelle des Walz

des, wo sich ein Wasserloch, Teich und dergleichen befindet, uns in ber Nähe eines burren Baumes zu verbergen. ben unzähligen Schwärmen von Tauben, welche mit bem Sausen bes Sturmes über uns hinweg nach beffer besetzten Tafeln eilen, sondern sich stets Taufende ab, laffen sich ver= hungert und verschmachtet, babei aber wohlgenährt, in un= ferer Nähe nieber, nachdem fie mit unglaublichem Scharfa blid und im schwirrenden Bogenfluge gesucht und gefunden, was sie wünschen. Eine große Anzahl berfelben sett sich, sobald sie binnen wenigen Minuten die Kröpfe mit Eicheln gefüllt, auf die durren Bäume ober trodine Aeste noch leben= biger Stämme, theils um sich in ber Sonne zu warmen, theils aber auch, um vor bem herabfliegen zum Trinken etwa verborgene Veinde beffer entbecken zu fonnen. Bei diefer Be= legenheit werden nun die armen Thiere zu Tausenden erlegt und man ift so gewiß, mehrere mit jedem Laufe zu schießen, baß man sich nicht bie Mühe nimmt, auf einzelne zu zielen. Der Schuß auf durre Bäume hat den Vorzug, daß man die darauf sitzenden Tauben besser sehen und sich baher ben dicksten Haufen dazu auswählen kann, und daß diese in der Regel weniger hoch sind als noch grüne, in deren dichtem, großem Laube und mächtigen Wipfeln zuweilen Taufende von Tauben sigen und luftig fressen, ohne daß man sie ge= nau zu unterscheiden oder wegen der Gohe des Baumes sicher zu töbten im Stanbe ift.

Ohne mich von der Stelle zu rühren, habe ich oft in einer Stunde vierzig bis funfzig Tauben geschossen, trot der unzähligen Jäger, welche rings um mich her und ganz in meiner Nähe ein unaushörliches Feuern unterhielten und

sämmtlich ähnliche Mengen erlegten. Wir waren babei nur vielleicht fünshundert Schritt vom Städtchen entfernt, und hätten, wenn es unsere Geschäfte erlaubt hätten ober wir an ein nabes Flüßchen gegangen wären, leicht noch viel mehr erbeuten können. Selbst auf Bäumen in Stäbten lassen sich die ermüdeten Thiere zuweilen nieder und werben ba= bei von ben immer gerüfteten Jägern erlegt, während fie fich anscheinend gänzlich unbeforgt und neugierig umschauen. Der Mangel an Gulfe beim Rupfen bes nach Saufe gebrachten Wildes verringert den Werth besselben bedeutend. Gewöhnlich kostet bas Dugend Tauben mahrend ber ersten Tage ihres Erscheinens funf Cent und später, ansgenommen wenn sie schon wieder anfangen seltner zu werben, will sie Niemand mehr geschenkt haben. Ohngeachtet sich alle Rauf= und Privatleute für biefe Jagdzeit ganz besonders reichlich mit Schießbedarf versehen, tritt boch zuweilen Mangel baran ein und häufig wird man im Walde felbft von bedürftigen Nimrobs barum angegangen. In manchen Gegenden werben Tauben für ben Winter eingefalzen — hier geschieht bies nicht, theils weil der Spätherbst häufig zu warm ift, theils aber auch, weil es an Sanden fehlt, um biefes muhfame Geschäft gehörig beforgen zu können. Man ift sie baber so= gleich frisch und zwar in solchen Massen und so allgemein, daß wegen Mangels an Nachfrage nach Fleisch die Schläch= ter längere Zeit wenig ober gar fein Bieh tobten. Im Walbe, wie in den Straßen und auf den Farmen ift der Erdboden buchstäblich mit Federn bedeckt und in ersterem findet man während des Zuges zufällig eine Menge tobte und verwun= bete Tauben, welche von ben Jägern unbemerkt in einiger

Entfernung gefallen waren, oder sieht, wie sie die Schweine, die eifrig danach suchen, mit Wohlbehagen verzehren. Es kommt sehr häusig vor, daß Tauben anscheinend völlig lebslos von den Bäumen stürzen, längere Zeit in einem Hausen ihrer Schicksalsgenossen an der Erde liegen oder in der Jagdstasche steden und doch fröhlich und wohlgemuth davon sliesgen, wenn man sie in die letztere stecken oder aus derselben herausnehmen will.

Das Fleisch ber Wandertauben hat den besonders ange= nehmen Geschmack ber Krammetsvögel, in Folge ihrer gewöhnlichen nordischen Roft, bestehend in Saamen der Ma= belhölzer und Wachholderbeeren; wahrscheinlich sind sie weniger wohlschmedend, nachdem sie längere Zeit von Gi= cheln gelebt haben. Gehörig braun gebraten find fie am an= genehmsten zu gemießen, benn baburch wird selbst bas Fleisch ber Alten vollkommen murbe und behalt bennoch seinen fei= nen, gewürzigen Geschmack bei, von dem es durch bas Ro= chen ober Dämpfen viel verliert. — Es ift zu bedauern, daß bisher der Versuch noch nicht gemacht worden ift, die Wan= bertauben, welche sich sehr leicht zähmen laffen, nach Europa zu verpflanzen und auch ben bortigen Jägern mit ber Zeit das Vergnügen der Taubenjagd im Großen zu verschaffen 3 benn in den nordischen Wälbern könnten sie sich ebenso gut ernähren und fortpflanzen, wie die unzähligen Hasel - und Schneehühner, ohne bem Ackerbaue nachtheilig zu werben, und auf ihrem Buge wurden fie fehr vielen Gegenben einen sehr werthvollen Zuschuß von angenehmer und gesunder Koft gewähren. Besitzern großer Vorsten mußte es ein Leich: tes sein, sich einige Wandertauben zur Bucht zu verschaffen

und die Verpflanzung berselben nach Europa wäre sicherlich sehr verdienstlich. Man hat sich mit Unrecht gewundert, daß so schnell fliegende Bögel nie nach dem östlichen Continente gekommen sind; (ich habe nur von einer einzigen gelesen, welche in Schottland geschossen worden sein soll;) denn da sie so viel Futter und Wasser brauchen und außerdem Nachts ruhen müssen, so ist es sehr natürlich, daß sie sich immer im Bereiche und gewiß auch Angesichts der Wälder und Flüsse halten. Aus demselben Grunde zeigen sie sich niemals auf den großen westlichen Prärien, ja nicht einmal in Westeindien; sie zerstreuen sich vielmehr während des Winters in den südlichen Staaten der Union, wo sie überall hinreischende Nahrung sinden.

An Größe gleichen sie großen Saustauben, nur ist ihre Gestalt mehr gestreckt, ihr Schwanz spitz zulaufend und länsger als bei jenen. Die beiden mittelsten schwarzen Vedern besselben stehen vier Zoll weiter hervor als die übrigen, und dienen ihnen als zuverlässige Steuerruder bei ihren blitzschnellen Schwenkungen. Die Männchen sehen am Halse, Bauche und an der Brust glänzend hellbraunroth, auf dem Ropse, Nacken und Rücken blaugrau aus. Die Weibchen sind von letzterer Farbe mit nur einem leichten röthlichen Anfluge an der Brust. An Fleisch enthält ihr Körper ohnsgefähr doppelt so viel als der einer gewöhnlichen Hausetaube, besonders ist ihre Brust außerordentlich reich daran und gewölbt.

Mit den Taubenzügen kommen stets eine Unzahl von Raubvögeln aller Arten, vom Sperber bis zum Adler, von denen ein großer Theil in verschiedenen Gegenden zurück vielleicht so vereinzelt, daß sie gewöhnlich unbemerkt geblies ben ist. Die gezähmten schwarzhalsigen Gänse erzeugen unter einander erst im vierten Jahre Junge, allein schon im dritzten Bastarde mit den gewöhnlichen zahmen. Ihr Geschreiklingt wie ein tieser, durchdringender, aber überschnappender Klarinettenton mit dem Laute: "Ga-uk." Die Brant's gleischen der gemeinen deutschen wilden oder Schneegans; sie sind kleiner als die zahmen und weniger wohlschmeckend. Zu Pferde kann man sich ihnen sowohl, als den canadischen Gänsen sehr leicht auf Schusweite nähern, wenn man das Gewehr gehörig verbirgt.

Die Mannigfaltigfeit ber bier vorkommenben Entenarten ift so außerordentlich groß, daß es zu weitläuftig fein würde, fie aufzuzählen, nur einer will ich erwähnen, ber Sactuch: ruden = Ente (canvass-back-duck, anas valisneria), welche in Europa nicht vorkommt, und hier wegen ihres außeror= bentlich saftigen, zarten und wohlschmeckenben Fleisches, vor allen den Vorzug hat und von Kennern bis zu einem Dollar und ein halb bas Stud bezahlt wirb. Sie ist grau, auf bem Rücken sehr klein gefleckt (sactuchähnlich) zwei Fuß lang und zwei Pfund schwer. Da sie kein auffallendes Aeu-Bere besitzt und im Fluge ober Schwinimen leicht mit ande= ren grauen Enten vermechselt werben kann, so hat man es hauptsächlich bem Bufalle zu banken, wenn man eine dieser 'Art unter vielen anderen erlegt, allein wenn man auch nur einmal ihr Fleisch gekostet, so weiß man sie später sehr zu= verlässig wenigstens aus einer Menge getöbteter herauszu= nden.

Im Spätherbste besuchen die wilden Enten wegen der zu

dieser Zeit vorherrschenden Trockenheit zuverlässig auch die fleinsten Bache ober Teiche, im Frühjahre liegen sie zerftreut in naffen Prarien, Feldern und überschwemmten Gegenden; daher ift es in letzterer Periode schwieriger, ihrer habhaft zu werben, ausgenommen beim Ziehen. Im herbste ift es vor= zugsweise rathsam, sich ruhig in ein Gebusch ober hinter einen Baum versteckt neben eine, wenn auch noch fo kleine Wasserfläche auf den Unftand zu stellen und die nie ausblei= benben Enten mit leichter Mube zu erlegen. Läßt man eine schon geschoffene an einer offnen Stelle schwimmenb liegen, ober bindet man eine graue zahme an einen Faben, fo daß fie von vorüberfliegenden gesehen werden kann, so fallen biefe häufig nach einer schnellen Schwenfung ein. Bur gewöhn= lichen Unterhaltung während ber Zugzeit rathe ich Dir diese Art von Entenjagd, wozu Jeder überall ganz in ber Rabe seines Wohnortes Gelegenheit findet, vorzugsweise an, weil fie im Berhältniffe bes bazu erforberlichen Zeitaufwandes einträglicher ift, als entferntere Jagdzüge, und außerbem bem Bevbachter Gelegenheit gibt, eine Menge neuer Thiere kennen zu lernen. Sauptsächlich wird Deine Aufmerksamkeit durch eine große Mannigfaltigkeit sehr verschiedenartiger Tone, deren Urheber Dir völlig unbekannt und unsichtbar sind, in Anspruch genommen werden. Bald hörst Du das dumpfe Brüllen eines fernen Stieres, welches gleichwohl ganz in Deiner Nähe zu entstehen scheint, bald ein leises ober stärke= res, viele Tonarten umfassendes Pfeifen, bald Schnarren ober Trillern in hohen und tiefen Noten, bald klingenden Glöckchen ähnliche Laute, fast niemals aber auch nur ein einzelnes Quaken, welches Dich auf die Bermuthung füh-

bleibt. Besonders war dies vor zwei Jahren auffallend, in= dem man sie plöglich in Menge herum schweben sah, vor= züglich sehr große, am Bauche weiße Weihen und bie hier übrigens sehr seltenen weißköpfigen Abler. Es scheint, daß die Raubvögel den Tauben in ihrem pfeilschnellen Fluge nicht folgen können, an gewissen Orten ausruhen und mit den überall herum flatternden verwundeten fürlieb nehmen und sich endlich heimisch machen, wo sie Nahrung genug finden. Hat uns daher der Taubenzug an und für sich Un= terhaltung genug gewährt, so wird er auch mittelbar wieder eine Veranlassung zur Jagb auf Falken und Weihen, Die man nothwendigerweise wegzuschießen suchen muß, wenn man ihnen nicht sein sämmtliches Geflügel preisgeben will. Diese Raubvögel scheinen aus Gegenden zu kommen, wo sie stets ungestraft morben burften und find baher so frech, in Gegenwart ber Menschen Sühner, Enten zc. aus den Söfen wegzuholen.

Außer den Wandertauben (pigeon) gibt es hier häusig kleine Turteltauben (dove), welche der Lachtaube an Gestalt völlig gleichen. Auf dem Rücken sind sie aschblau, am Halse und der Brust hellbraunroth, die Männchen mit einem vielfarbigen Glanze des Gesieders dieser Theile. Sie nisten im Walde, ja sogar häusig auf Obstbäumen, schaaren sich im Herbste zu dreißig und vierzig Stück zusammen und besuchen dann Velder, Fruchthausen und Farmhöse. Ihre Stimme if ein unangenehmes, trauriges, langgedehntes Huh—Huh—Huh—, das man überall, besonders während des Sommers bei Nachtzeit in den Wäldern hört. Man schießt sie nur gelegentlich, wenn man für Kinder oder Kranke ein

wohlschmedendes Gerichtchen wünscht und schont sie gewöhnlich, gleich zahmen Geflügel, für diesen Zweck.

Die hiesigen Feldhühner, (perdix virginiana) barf ich in meinem Zagdberichte nicht vergeffen, obichon fie wie bie Turteltauben nur gelegentlich gejagt und mehr in Reten ge= fangen als geschoffen werben. Gie bilden einen Uebergang von ben Rebhühnern zu ben Wachteln, zwischen beiden, mas Lebensart und Große betrifft, in ber Mitte ftebend und find von Reu = Schottland an bis Merito, so wie auf ben An= tillen zu Sause. Ihre Lange beträgt neun Boll, ihr Gefieber ift rothbraun, auf bem Rücken und ben Flügeln mit schwarzen Fleden und Abzeichnungen, am Bauche hellbraun gewellt; an jeder Seite ber Rehle vom Auge an abwärts haben fie einen weißen Streifen und weiße Fleden im Benic. Sie leben auf ben Prarien, in an diese ftogenben Bal= bern und besonders in Felbern, und segen fich gern auf Fen= cen ober niedere Baumäfte. Die Mannchen haben einen doppelten Ruf, ben sie gewöhnlich hoch sigend hören laffen. Der eine flingt wie: "Bob Weit", sehr weit hörbar, hell= metallisch, wie ber ber Wachtel, und wird zuweilen eine halbe Stunde lang unverdroffen gerufen und auch beant= wortet, wenn man ihm nachahmt; der andere besteht in ei= nem hellen furgen, flotenahulichen Pfeifen von zwei Noten, von benen die zweite die reine höhere Octave der ersten bildet und die besonders betonte ift. Abends und Morgens locken fie fich einander abwechselnd pfeifend und Bob Weit rufent, jedoch auch am Tage, wenn Geerben getrennt worden me.= ren. Die Gühner legen zwölf bis funfzehn Gier auf Wiefen ober Getreibefelber. Gelbft im Sommer, aber noch häu=

figer im Herbst und Winter kommen sie in Garten und Höfe.

Sobald die Jungen ausgewachsen find, vereinigen sich mehrere Familien in Trupps von einigen breißig und bege= ben sich in die Weizenstoppeln und Kornfelder. Safelge= busche, Dornenhecken und anderes Gestrüpp an lichten Stellen in Vorhölzern find Lieblingsplätchen von ihnen, sobald die wilden Trauben, welche sie sehr gern fressen, reif sind. Mit einem guten Sühnerhunde fann man in einem Tage eine große Anzahl erlegen, weil sie im Walde befonders so nahe zusammen laufen, bag man oft mehrere auf einen Schuß schießt. Bei Schnee ober für einen berittenen Jäger ist dies besonders leicht, insofern sie sich in beiden Fällen sehr nahe kommen lassen. Ohne Hund ist es besonders im hohen Grase ober dichten Gebüsche schwierig, sie aufzujagen und sie entschlüpfen ihren Verfolgern oft fo unbemerkt, aber so vollständig, daß es häufig ohnmöglich wird, sie wieder= aufzufinden. Sat man Einzelne im Fluge geschoffen, so hält es außerordentlich schwer, sie zu finden, wenn sie zufällig auf bem Rücken liegen, weil die helle Farbe ihres Bauches sich kaum von der des dürren Laubes ober trockenen Grases unterscheibet.

In Haselgebüschen in der Nähe von Farmen sind sie so rgemein zahlreich, daß man sie leicht zu Hunderten an einem ge in Netzen fängt. Diese bestehen aus einem ohngefähr ilf Fuß langen, runden, durch Reisen gespannt gehaltenen, zulaufenden Sacknetze mit zwei sunfzehn bis zwanzig Fuß en und achtzehn Zollen hohen Seitennetzen (Spiegeln) er Dessnung des ersteren. Diese werden, wenn jenes im

Bebuiche ausgespannt ift, seitwarts und etwas nach ber Richtung bin, von welcher aus getrieben wird, in gerader Linie so gestedt, baß sie überall ben Erbboden berühren. Nebliche oder regnerische Tage im Spatherbst ober Winter find zu biesem Fang am geeignetsten. Will man seines Er= folges recht gewiß fein, so treibt man zu Pferde, Die zum Anfeuern des Zugviehes gebräuchlichen Worte häufig ru= fend, die Rebhühner aus benachbarten Feldern oder Gebüschen langsam bemjenigen zu, in welchem bas Det ftebt. Geduld ift dabei die Sauptsache, damit die zu schnell ver= folgten Bögel nicht auffliegen. Je näher sie bem Rete kom= men, besto langsamer muß man treiben und erst dann sich schnell diesem nähern, wenn sich keine mehr vor bemselben befinden. Gewöhnlich drückt man den Gefangenen, oft in ber Bahl von dreißig bis vierzig auf einmal, die Röpfe ein, ober nimmt sie auch lebendig in einem Sacke mit, wenn man fie im Sause zu füttern gebenkt. Trot ihrer Säufigkeit auf ben Märkten koftet bas Dugend nie unter vierzig Cent, nicht selten aber auch das Doppelte, denn sie gehören zu ben begehrtesten Leckerbissen. Ihr Fleisch ist gleich dem der Wach= teln weiß und außerordentlich zart, und da sie kaum ein Dritttheil so viel bavon enthalten als ein beutsches Rebhuhn, so kann man ohne sich Zwang anzuthun, leicht ein halbes . Dutend ber hiesigen verzehren.

Was die Schnepsenjagd betrifft, so ist diese hier sehr ergötzlich und ergibig, wenn man mit der großen Mannig= saltigkeit der hiesigen Arten zufrieden ist und nicht die eur> päische Waldschnepse, die hier fehlt, sucht. Anstatt dieser ist eine andere, etwas kleinere (scolopax minor) an seuchten

Stellen im dichten Unterholze des Waldes Ausgang Winters und im Spätherbste sehr häusig, und außer diesen an Sümpfen, Teichen, Seeen und in seuchten Prärien ein Uebersluß an Doppelschnepsen, Becassinen, Strandläusern z., wie man ihn nicht leicht anderswo sindet. Die Anzahl dieser Vögel, die ein guter Schütze hier in einem Tage erlegen kann, ist sabelhaft, und wird nur durch den endlichen Uesberdruß der Jäger beschränft, denn an dem Geslügel tritt niemals Mangel ein.

Ebenso verhält es sich mit ben Wasserjagben, wenn man bie geeigneten Gegenden und Zeiten bazu auswählt. Es gibt hier viele, alten Jagoliebhabern vorzugeweise bekannte Plate, wo Enten, Banfe, zuweilen auch Schwäne, Belifane zc. fo unablässig ziehen, daß man kaum schnell genug laden und für neue Ankömmlinge schußfertig werden kann, nachdem man auf früher vorüberfliegende gefeuert hat. Allein auch an jedem Flüßchen, Bache oder Teiche ist man während der Buggeit im Spatherbste und zeitigem Frühjahre sicher, En= ten und an größeren Seeen, Fluffen ober auf überschwemm= ten Prärien Ganse, Schwäne und Belikane zu treffen. Ganse und Enten hat man überall im Freien Gelegenheit zu schie= Ben, wenn man sich hinter Fencen ober im Gebüsche ver= stedt, weil sie häufig febr niedrig ziehen; erstere regelmäßig Morgens um neun, Nachmittags um vier Uhr und während er Nacht, lettere hauptsächlich ben ganzen Tag über, und 1 der Morgen = und Abenddämmerung einfallend. länse fliegen so regelmäßig zu ben genannten Stunden und ilten so gleichmäßig dieselbe Richtung, daß ein aufmerk= mer Jäger sicher ist, sie von einem gewissen Baume aus

schufrecht zu befommen. Es besuchen uns verschiebene Arten von Gansen, von benen bie großen schwarzbalfigen fanas canadensis) und die Brant's (anas berniclas die gewöhn: lichften find und fich, wenn verwundet ober aus Giern gezogen, leicht zähmen lassen. Die schwarzbalfige Bans ift bedeutend größer als die zahme, wiegt von zehn bis vierzehn Pfund und gleicht in ihrem Meußeren und Gange mehr einem fleinen schwarzen Schwane als einer Bans. 3hr Befieder ift ichwarggrau, an ben Flügelspigen und am Schwanze fast schwarz, ber Schnabel, ber lange schwanabnlich gebogene Bals, sowie bie Tupe find gang schwarz, an ber Reble unmittelbar unter ben Augen befindet fich ein weißer Fleck; Die Bruft fieht bellgrau und ber Unterbauch, sowie die un= tere Blache res Schwanzes weiß aus. Gie ziehen erft , wenn ftarte Grofte ftattgefunten baben und find im Berbfte un= trugliche Borboten von ftrenger Ralte, und im Marg von warmem Wetter. Biele Naturforscher behaupten, bag fie nur im höchsten Norden, ohngefahr am wirklichen Nordpole bruten, weil man noch nirgends ihre Refter gefunden, und fie sogar bei den nördlichsten Entbedungsreisen noch nörb= lich ziehen gesehen habe.

Diese Annahme bin ich glücklicherweise im Stande zu berichtigen, insosern ich Gänse dieser Art gesehen habe, welche durch zahme aus Eiern ausgebrütet worden waren, welche ein Farmer in Amerika, Bottom bei St. Louis im Schilfe eines Seees sand; wenn nun aber die Anas canadensis in so besiedelten Gegenden brütet, so ist man wohl berechtigt anzunehmen, daß sie ein Gleiches in allen nördelichen Gegenden der Union noch häufiger thun werde, allein

## Neunter Brief.

Das Anlegen einer Colonie von Deutschen. — Fortsetzung der Jagdberichte. — Jagd von Raubthieren und Beschreibung dieser Thiere. —
Waschbären. — Opossum (Beutelthier). — Füchse. — hirschluchse.
— Iltisse. — Stinkthiere. — Wiesel. — Woschustratten. — Canabische Murmelthiere. — Fischottern. — Schildkröten. — Eulen.

Highland, ben 2. April 1852.

## Liebster Freund!

Vor einigen Tagen empfing ich Dein Schreiben vom 8. März und beeile mich es sogleich zu beantworten. Dein gewohnter Frohsinn scheint von Dir gewichen zu sein bei der Schilderung des in vielen deutschen Gauen herrschenden Elenzoses, dem abzuhelfen der Einzelne leider zu schwach ist. Es schmerzt in tiefster Seele selbst in weiter Ferne davon zu hören, wie unendlich trauriger muß es sein, täglich das Leiden so vieler Unglücklichen mit anzusehen! Ich habe theils aus dfefentlichen Blättern, theils Privatmittheilungen, wie die Deiznigen mit Vergnügen ersehen, daß die Wohlhabenden in der neuesten Zeit schon thätiger gewesen sind und größere Opfer

gebracht haben als je zuvor, um bas namenlose Elend ber Darbenben zu milbern und bas Verhungern von Menschen zu verhindern. Wollte man nur Bevollmächtigte hierher nach St. Louis ober andern Städten bes Westens zum Unfaufe von Weizen ober Welschkorn schiden, so könnte man für einen billigen Preis ber Sungerenoth in Deutschland abhelfen. Auf ben Velvern fteht jett bie Weizensaat ausgezeichnet und da hier schon Ende Juni und bis Mitte Juli Mehl aus ber neuen Frucht zu haben ift, so läßt sich ber größte Theil ber hiesigen alten Vorräthe ohne alle Gefahr eines möglicher= weise eintretenden Mangels veräußern. Könnten doch alle bie unglücklichen Nothleidenden hierher kommen, fie würden menigstens gefättigt werben; und wie gebruckt auch bas Leben für jeden biederen Deutschen hier sein mag, beffer bleibt es immer, als in ber Beimath zu verhungern ober Die Seinigen bem gräßlichsten Glende preisgegeben zu sehen. Begen Ueber= völkerung hilft nur Aluswanderung und biese verbessert nur bann ben Buftand ber Fortziehenben, wenn fie nach Ländern, wo fich ber Mensch frei bewegen kann, gerichtet ift. So lange als die deutschen Regierungen aber noch nicht den nothwen= digen und ächt patriotischen Beschluß ber Unlegung einer beutschen Colonie in einem auf biplomatischem Wege eigens bazu erworbenen Bebiete gefaßt und ausgeführt haben, bleibt nichts Underes übrig, als es mit Bedauern zu sehen, daß alljährlich durch die Auswanderung nach fremden Ländern bem Baterlande ein Betrag an Arbeitsfraft und Kapital entzogen und verloren werde, welcher, wenn weise und flug in fernen Gegenden zu einem Tochterstaate verwendet, bem Handel und der Macht des Mutterlandes einen nicht zu berechnenden Aufschwung verschaffen müßte; ganz bavon ab= gesehen, daß dadurch ben aus ber heimath mit Rummer Scheibenden die Aussicht erhalten würde, auch in weiter Ferne unter Brüdern in einem von fremden Ginfluffen un= abhängigen Lande leben und für das Wohl des Vaterlandes fortwirken zu können. Ich hoffe, daß patrivtische deutsche Staatsmänner, welche sich über fleinliche Particularinteref= fen hinwegfeten und benen bas erhabene Biel ber Größe und ber zeitgemäßen Entwickelung ihres ganzen Volkes vor Augen schwebt, ben Gebanken erfassen und ruftig zur Alusfüh= rung bringen werben. Lagt es Euch angelegen fein, für ben Plan zu einer beutschen Colonie im Bolke Theilnahme zu erwecken und ihn auf jede mögliche Weise zu befördern, und Ihr wer= det den Grundstein zu einem bisher unerhörten Emporblühen beutscher Macht und beutschen Sanvels gelegt haben. Wir im Auslande kennen wohl die Wichtigkeit bes Gegenstandes, allein abgeschnitten von dem Mittelpunkte des deutschen Le= bens, sind wir fast ohnmächtig in unserer Einwirkung auf daffelbe, Dir und anderen Freunden hingegen, Guch ift es möglich, durch Wort und Schrift fraftig für Alles zu wirken, was zum Beile unserer Nation führen muß.

Laß mich jetzt zu der Fortsetzung meiner Jagdberichte und zwar zunächst zu dem von der Verfolgung der Raubthiere übergehen. Ich beginne in der Reihenfolge mit den Wasch-bären (racoon, coon, ursus lotar), dem Ansehen nach Dir sehr wohl bekannt. Sie bewohnen meistens hohle Bäume in der Nähe von Wassergräben, Bächen, Teichen zu. und fressen wie andere Bärenarten nach Umständen Fleisch oder Vegetabilien. Mit diesem zwiesachen Appetite begabt sind

fie auch bem Farmer boppelt schädlich, indem fie theils sei= nem Febervieh, theils seinem Dais bebeutenben Schaben qu= fügen. Sie steigen Nachts auf Baume, wo Gubner ichlafen und holen sich regelmäßig ihren Fraß, sie rauben brutenbe Buhner, Ganse ober Enten am Boben, ober fragen auch frischgepflanzte Maiskörner aus ber Erbe, ober freffen bie Aehren, nachbem fie ein Stud an bem Stengel in bie Gobe geklettert waren und diefen niedergebogen ober gebrochen hat= ten. Da ein altes Racoon jährlich vier bis sechs Junge wirft und ba ihre einzigen gefährlichen Feinde bie Bunbe, benen sie überdies gewöhnlich burch ihre Rletterfertigkeit ober ver= zweifelte Biffe entgehen, ober Menschen find, so kannft Du Dir benken, wie außerordentlich sie sich vermehren, wenn ihnen Jäger nicht eifrig nachstellen. Gie halten fich vorzugs= weise in Söhlungen von alten Bäumen auf, beren Deffnun= gen fich dreißig bis vierzig Fuß über bem Erdboden befinden, und verändern nur selten ihre Wohnstätte. Man erkennt bie von ihnen in Besitz genommenen Stämme leicht an ber burch ihre scharfen Klauen beim Auf= und Absteigen zerkratten Rinde, und an der um bieselben berum sichtbaren langge= streckten, funfzehigen Fahrte, von benen bie innere Bebe ftets etwas fürzer ift als die übrigen. Weil es jedoch um ihrer habhaft ja werden gilt, einen dicken Baum zu fällen ober zu besteigen und weil sie häufig auch bis in die höchsten Aefte nach Weintrauben, Wogelnestern zc. ober um sich vor Berfolgung zu schützen, steigen, und babei auf der Rinde der: Stämme bie Marken ihrer Nagel hinterlaffen, fo verläßt man sich selten auf diese Anzeichen allein, sondern sucht in Commer durch Beobachtung in ber Dämmerung fich Gewiß-

heit zu verschaffen, daß sie einen berfelben bewohnen, und erlegt sie beim Aus = oder Eingange mit der Flinte, wenn dies, wegen der Dunkelheit nicht sicher erscheint, haut man am nächsten Tage ben Baum um und läßt die Thiere entweder burch die hunde fangen ober schießt sie. Es ist in der That merkwürdig, wie ruhig fast alles Raubwild, und besonders die Waschbaren in ihren Sohlen verftedt bleiben, während der doppelten, bei ftarken Bäumen von zwei Män= nern zu jeder Seite beffelben geführten Artschläge, und wie fie sogar trot bes frachenden gewaltsamen Sturges berfelben häufig erst von den Sunden hervorgezogen werden muffen, wenn man schon glaubte, vergeblich gearbeitet zu haben, weil sie nicht freiwillig zum Vorschein kamen. Im Sommer ist es ganz besonders wichtig, die Behausungen der Waschbaren auszuforschen, weil man zu dieser Beit auf einmal die Mut= ter sammt ben Jungen erlegen fann. Die Letteren spielen nicht' felten am Tage auf ben Aesten in ber Nähe ihrer Löcher und verrathen sich baburch öfters ben Jägern; wenn man sie lebendig fängt, ftoßen fie ein unablässiges entsetliches Geschrei aus, ein Gemisch von verzweifelten Ragentonen und bem Gefreisch boshafter Kinder.

Da die Waschbären nur bei Nacht auf Raub ausgehen und beim geringsten Anschein von Sefahr sich auf Bäume slüchten, in deren dichtem Laube sie während der warmen Jahreszeit nicht sichtbar sind, so stellt man ihnen besonders im Spätherbste oder Winter nach, theils am Tage bei Schnee ihrer Fährte solgend, theils bei Nacht mit Hülfe guter Hunde. Die Letzteren werden, wenn noch jung, entweder durch schon vollkommen abgerichtete ältere, oder durch Vorhalten, Schleppen, von ober bas Schlagen mit schon erlegten Ra= coons (sprich Ractuhn) zur Jago tüchtig gemacht. nimmt zu benselben außer ben hunden eine Flinte und eine Art mit und geht bei mondhellen Nächten langsam auf Waldwegen ober an Gräben, hier Branchen (Brantschen) genannt, Bächen und Fluffen, entlang, welche bie Thiere gern laufen, bin und läßt bie Sunde im Walbe suchen. Sobald lettere laut anfangen zu bellen, eilt man fo schnell als möglich nach dem Orte hin, gewiß bort Raubwild zu fin= ben. Saben Opoffums ben garm veranlagt, fo figen biefe gewöhnlich auf bunnen niebrigen Stammchen, von benen man sie meistens abschütteln kann; sind aber Waschbären vorhanden, fo trifft man fie ftete auf hohen biden Bäumen und zwar so auf den höchsten bicken Aesten versteckt, baß sie felten fichtbar find, und weil ein bider unten aftlofer Stamm nicht zu erklettern ift, so sucht man einen ohngefähr sechs Boll biden, bis an die unterften Zweige von jenem reichen= den in dessen Umgebung aus, haut ihn ab, legt ihn schräg gegen jenen an und ersteigt ben erften mit Gulfe des zweiten. Gewöhnlich gehört ein im Klettern geübter Mann bazu, um bas sich immer weiter zurückziehende Racoon burch Werfen ober Schläge mit dürren Zweigen zum Berabkommen zu zwingen, zuweilen bleibt es aber so hartnäckig in bunnen Aeften sigen, daß man genöthigt wird, es durch ben Schuß zu erlegen.

Gelingt es, sie zur Flucht nach der Erde zu bewegen, so laufen sie mit bewundernswürdiger Fertigkeit und Schnelle am oberen Theile des Stammes herab und springen nicht selten zwanzig bis dreißig Fuß tief im weiten Bogen, um

ren könnte, daß diese ganze wunderliche Sphärenmusik von Fröschen herrühre. Nichts bestoweniger aber ist es so; denn die in Größe und Farbe hier sehr verschiedenartigen Frösche bringen alle diese mir bisher noch ganz fremd gewe= fenen Tone hervor, theils auf Bäumen, theils im Grafe, theils aber auch im Waffer sigend. Der im Körper, die Füße ungemeffen, feche Boll lange und vier Boll breite, glud= licherweise hier nur seltene Ochsenfrosch (bullfrog) vertritt in bem an warmen Tagen, besonders vor Regen, sehr lauten Concerte die Bafgeige ober Posaune, mahrend seine fleine= ren Bettern die übrigen Inftrumente zu ersetzen sich alle mögliche Mühe geben. Ebe ich glauben konnte, daß alle biese mehr pfeisenden, klingenden, pipenden oder zwitschern= den Töne nicht von Wögeln, sondern wirklich von Fröschen herrührten, habe ich wiederholt so manches Stundchen im Bebuiche lauschend und ben einzelnen Stimmen folgend zu= gebracht, bis ich mich überzeugt, daß sie von diesen sonder= baren, bald schwärzlich, bald grün, meist jedoch grau aus= sehenden und kleinen Amphibien, welche sogar häufig die Säufer besuchen, herkamen. Man hat zwar ben berühmten Whip-poor-will, eine Nachtschwalbe (caprimulgus vociferus), welcher in Frühjahrsnächten sein einförmiges aber weitschallendes Wip = pur = will, ben Wachteln ähnlich, viele Mal hinter einander schneller und immer schneller ruft, und besonders in der Nähe der Farmen sich aufhält und bevor= stehendes Regenwetter anzeigt, bie amerikanische Rach= tigall genannt, allein obschon dies mehr wie Spott, als wirkliche amerikanische Naivität klingt, so könnte man doch ben Froschen, ben großen brüllenden ausgenommen, mit

mehr Recht diesen Namen beilegen. Es gibt nämlich hier weber Nachtigallen, noch überhaupt erwähnenswerthe Singvögel im Walde, und nur in Präriegebüschen leidlich zwitzschernde Spottvögel. Ein geistreicher deutscher Ansiedler erztlärte diesen Mangel sehr tröstlich mit folgenden Worten: "es ist kein Wunder, daß die Vögel in einer so neuen, wilden Landschaft noch nicht singen, mit der Zeit werden sie es schon lernen!"

Da ich, wie ich soeben bemerke, von der Jagd ab und auf Nachtigallen und Frösche gekommen bin, und da dieser Brief ohnehin schon lang genug geworden ist, so verspare ich den Schluß meiner Mittheilungen über das edle Waid= werk auf den nächsten.

ben unten lauernden Feinden zu entgehen. Obgleich ihr Lauf fehr schnell ift, so werden sie boch bald von flüchtigen Gun= ben überholt, seten sich aber so verzweifelt zur Wehre und beißen rechts und links mit folcher Schnelligkeit und Rraft, baß fie oft fünf bis feche Bunde langere Zeit mit Glud ab= halten. Dergleichen muthende Gefechte find für die Buschauer außerordentlich spaßhaft und insofern nüglich, als daburch bie Sunde besto erbitterter gegen biesen Feind gemacht wer= ben und ihn für bie Bukunft besto eifriger aufsuchen. Das Racoon, den letteren an Größe bei Weitem nachstehend, ift ihnen an Gelenkigkeit und Mannigfaltigkeit ber Bertheidi= gungemittel überlegen; es breht und biegt fich nach allen Sei= ten wie eine Rate, schlägt und fratt mit ben Pfoten wie ein Bar und hat das haarscharfe Gebiß eines jungen Fuch= ses. Es vertheibigt sich vorzugsweise in sitzender Sellung, macht aber tapfere und blitsschnelle Angriffe gegen die fühn= ften hunde, breht fich im Ru und pact seinen Rucken be= brohende. Wehe einem folchen, wenn ihn bas Racoon gart= lich umarmt, am Salse zerkratt und sich wüthend in seinen Ohren ober Baden verbeißt, breimal Webe aber bem Lette= ren, benn sogleich fturgen sich in einem folchen Falle die Benoffen bes Ersteren über bieses her und tobten es gemein= schaftlich:

Es gibt nur wenige große Hunde, welche Erfahrung und Geschick genug besitzen, einzeln einen alten Waschbären zu meistern, gewöhnlich ist dieser geschickt genug, sich einer ganzen Schaar berselben zu entziehen. Wie schon bemerkt, fällt er in der Regel kühn vorschießend die vordersten Hunde an, daß sie heulend davon lausen und benutzt jeden nur mehr Recht diesen Namen beilegen. Es gibt nämlich hier weber Nachtigallen, noch überhaupt erwähnenswerthe Singsvögel im Walde, und nur in Präriegebüschen leidlich zwitsschernde Spottvögel. Ein geistreicher deutscher Ansiedler erstlärte diesen Mangel sehr tröstlich mit folgenden Worten: "es ist kein Wunder, daß die Vögel in einer so neuen, wilden Landschaft noch nicht singen, mit der Zeit werden sie es schon lernen!"

Da ich, wie ich soeben bemerke, von der Jagd ab und auf Nachtigallen und Frösche gekommen bin, und da dieser Brief ohnehin schon lang genug geworden ist, so verspare ich den Schluß meiner Mittheilungen über das edle Waidwerk auf den nächsten.

ben unten lauernben Feinden zu entgehen. Obgleich ihr Lauf fehr schnell ift, so werden sie doch bald von flüchtigen Gun= ben überholt, setzen sich aber so verzweifelt zur Wehre und beißen rechts und links mit folcher Schnelligkeit und Rraft, baß fie oft fünf bis feche Sunde langere Zeit mit Glud ab= halten. Dergleichen wüthende Gefechte find für die Buschauer außerordentlich spaßhaft und insofern nütlich, als daburch bie Sunde besto erbitterter gegen biesen Feind gemacht mer= ben und ihn für die Zukunft besto eifriger aufsuchen. Das Racoon, den letteren an Größe bei Weitem nachstehend, ift ihnen an Gelenkigkeit und Mannigfaltigkeit ber Bertheibi= gungsmittel überlegen; es breht und biegt fich nach allen Sei= ten wie eine Rate, schlägt und fratt mit ben Pfoten wie ein Bar und hat das haarscharfe Gebig eines jungen Fuch= ses. Es vertheibigt sich vorzugsweise in sitender Sellung, macht aber tapfere und blitschnelle Angriffe gegen die fühn= ften Sunde, breht fich im Ru und pact feinen Rucken bedrohende. Wehe einem solchen, wenn ihn das Racoon gart= lich umarmt, am Salse zerkratt und sich wüthend in seinen Dhren oder Baden verbeißt, breimal Webe aber bem Lette= ren, benn sogleich fturgen sich in einem solchen Falle die Benoffen bes Ersteren über dieses her und tobten es gemein= schaftlich:

Es gibt nur wenige große Hunde, welche Erfahrung und Geschick genug besitzen, einzeln einen alten Waschbären zu meistern, gewöhnlich ist dieser geschickt genug, sich einer ganzen Schaar derselben zu entziehen. Wie schon bemerkt, fällt er in der Regel kühn vorschießend die vordersten Hunde an, daß sie heulend davon lausen und benutzt jeden nur ١,

einigermaßen freien Augenblick, um im schnellen Sprunge einen Baum, ein Loch in der Erde oder sonstige Schlupfswinkel zu erreichen, und entgeht ihnen fast ohne Ausnahme, wenn ihn nicht die Menschen immer wieder und unter unsgünstigen Umständen vor diese Feinde bringen. Mein Grundstat ist immer der gewesen: ein Racoon ohne Weiteres durch den Schuß zu tödten, wenn ich Gelegenheit dazu hatte und mich nicht zu sehr auf die Hunde zu verlassen, damit mir dasselbe nicht entginge oder viele unnöthige Mühe machte. Ein Beispiel möge Dir die Richtigkeit dieser Ansicht ersläutern.

In einer warmen mondhellen Januarsnacht (bei kaltem Wetter bleiben die Thiere nämlich halb erftarrt in ihren Goh= len) fingen unfre vier guten Sunbe mit leichter Dube ein ohngefähr neun Monate altes, obschon ausgewachsenes Ra= coon, welches wir ohne viel Schwierigkeit von einer hohen Eiche herabgejagt hatten. Nach Mitternacht schlugen unsere Rüben abermals gewaltig an einer vier Fuß bicken, langge= ftrecten Weißeiche auf einer Unbobe am Ranbe eines Bachelchens an und gaben uns übrigens noch burch ihren Gifer zu erkennen, bag bas gesuchte Wild oben fei. Wir hactten fofort einen schlanken jungen Baum ab, und ließen ihn so fallen, bag fein Wipfel an die unteren Alefte bes ftarten Baumes fest anzuliegen fam. Sierauf fletterte einer von ber Ge= sellschaft hinauf und fand nach langem Umberkriechen einen ungewöhnlich großen Waschbaren auf einem ber oberen 3mei= ge, von bem er fich nur Schritt für Schritt burch Werfen und Schlagen vertreiben ließ; da ich fürchtete, bas Thier würde sich wegen bes Seulens und Bellens ber hunde zu

lange in dem ungeheuren Wipfel halten, so wollte ich es von einem dünnen Zweige herabschießen, allein die Mehrzahl der Jagdgenossen wünschte sich an dem Gesechte zwischen den seindlichen Vierfüßlern zu ergößen und der kühne Kletterer ohne Grund fürchtend einiger Prellschrote theilhaftig zu wer= den, rief bittend von oben "schießt nicht, schießt nicht, ich will es schon heruntertreiben," und so ließ ich ihn ge= währen.

Nach kurzer Zeit gelang es ihm auch, bas Racvon zur Flucht zu bewegen; behend wie ein Eichhörnchen lief es am Stamme ein Stud herab, sprang auf einmal aus fünfund= dreißig Fuß Söhe außerhalb des von uns und den Hunden geschlossenen Kreises auf die Erde, und lief zu meinem größten Erstaunen, benn ich glaubte es mußte wenigstens betäubt liegen bleiben, fehr schnell bavon. Bald hatten es jedoch unsre Sunde ereilt und eine für die Theilnehmer zwar fehr empfindliche, für uns aber im bochften Grabe ergötliche Beißerei mit Seulen und Bahnklappen und grimmigem Knur= ren bes Waschbären begann. Der Lettere, ein Patriarch seines Stammes, in Kniffen und Biffen erfahren, verthei= bigte sich tapferer als es noch jemals einer von uns gesehen hatte und benutte verschiedene Zwischenspiele zwischen ben Hunden, welche einander zum Theil fremd, fich gelegentlich in blinder Wuth gegenseitig selbst anfielen, um einen ober ben andern berselben tüchtig abzubeißen und zu fragen, und fie auf diese Art immer im gehörigen Respect zu erhalten. Ein junger Amerikaner ftand ihm unwillkührlich in feinem Rampfe bei, indem er mit einem Knuppel, mit dem er ihn zu schlagen beabsichtigte, stets nur bie Sunde traf und ba=

1

durch schüchtern machte. Außerdem waren auch die Letzteren einander sehr häusig im Wege und leisteten jenem durch ihre zu große Anzahl Vorschub.

Nachdem das Gefecht sich endlich zum Wortheile bes Racoons zu entscheiben schien, näherte sich- ber Reulenträger, wie er glaubte, biesem unbemerkt von hinten, um es mit einem fräftigen Tritte in die Mitte ber Sunde zu schleubern; allein bas schlaue Thier hatte seine Unnäherung bemerkt und ben Stiefel gefaßt, ebe es noch bavon berührt wurde. Glud: licherweise war letterer außerordentlich plump, dick und bebeutend zu lang, fo bag bie icharfen Bahne größtentheils hartes, festes Leber und nur ein flein wenig Fleisch gefaßt hatten; bennoch schrie und fluchte ber junge Mann gewaltig, sprang wie wahnsinnig auf einem Beine umber und schleuberte das an dem andern festhängende Racoon in weiten Kreisen um fich herum. Die Sunde folgten bem in ber Luft schwebenden Thiere mit der äußersten Wuth und Behendigkeit und packten es wirklich zu verschiedenen Malen; allein je mehr sie baran zogen, besto verzweifelter bruckte biefes seine Bahne in Leber und Bleisch, und besto mehr schrie ber tanzende Jäger. Trot ber Schmerzen bes Letteren war die Scene doch so außerordentlich komisch, daß die Zuschauer vor Lachen faum zum Sanbeln kommen konnten, und ein tolleres Gelächter habe ich vielleicht noch nie gehört, ober felbst mit zu Stande bringen helfen. Wir fahen vom erften Augenblicke an, bag ber Gebiffene nur hochst unbedeutend verlett sein könne, und ba weber bie Besorgniß vor Gefahr, noch die Möglichkeit zu Gülfe vorhanden war, so blieb ber Eindruck des Lächerlichen so überwiegend, daß wir kaum im

Stande waren, die Hunde wegzujagen, damit sie nicht durch ihr Festhalten am Waschbären die Schmerzen des Tänzers vermehren sollten. Nachdem sich dieser nun längere Zeit verzgebens bemüht hatte, sich von seiner Dual zu befreien, und jenen bald mit großer Gewalt auf den Boden, bald hoch in die Luft schleuderte, gelang es ihm, jedoch, wie es schien, mehr mit Zustimmung und aus Ueberlegung des Thieres, als in Volge der Kraft des Mannes; denn kaum war es einizgermaßen srei von den Hunden, so ließ es plöglich los, stog in weitem Bogen zur Erde, lief behende eine kurze Strecke und verschwand plöglich, ohne daß wir nur im Sezringsten wußten, wo es hingekommen war.

Die nächsten Umgebungen bes Rampfplages bestanden aus lichtem Walbe, und außer ber vorerwähnten riefigen Weißeiche befanden sich nur junge Bäume, die Nachkom= men von jener, welche bas Racoon offenbar als ungenügenb für Bluchtversuche betrachtete, in ber Nähe. Daß es feinen der letteren erklettert, hatten wir deutlich gesehen und ebenso, daß es nach bem Bächelchen zu gelaufen war. Die Sunbe verfolgten in ber ersten bige die falsche Spur und schienen längere Zeit völlig rathlos; allein bald fingen fie an ruhiger zu suchen und vor einem kaum bemerkbaren Loche unter einem am Boden liegenden Stamme zu bellen. Wir untersuchten mit bem Labestocke und fanden das Thier einige Fuß tief in ber Söhle sigend, waren aber längere Zeit nicht im Stande, es mit bem Kräger herauszuziehen, weil es entweder auf die= sen fest biß, ober sich burch geschickte Bewegungen bem Gin= dringen desselben in das Fell entzog. Die Sunde erweiterten zwar bie Röhre so weit, daß sie bis zu dem Racoon gelangen

konnten, allein bieses bot jenen stets nur die gefährlichen Bähne zum Willkommen und als Angriffspunkt bar, und trieb die besten, vor Wuth schäumenden Hunde blutend und heulend zurück.

Das Abbruden eines Gewehres in bie Fluchtröhre murbe hingereicht haben, bas Thier in unsere Bewalt zu bringen, aber die Mehrzahl unfrer Gesellschaft bestand barauf, ben Bunben ben vollständigen Sieg zu überlaffen, und als achte Anglesachsen waren fie von der wildkomischen Bete so angeregt, daß sie bes ergötlichen Schauspieles ohne Unterbrechung bis zu Ende sich erfreuen wollten. Daher wurde abermals der Krätzer versucht und der Waschbar auch nach langem vergeblichen Bemühen, unter fortwährendem rasenden Gebelle und nach öfteren burch bie wuthenben Angriffe ber Sunbe auf benselben veranlaßten Störungen, endlich hervorgezogen; allein kaum im Freien riß er sich mit Blipesschnelle los und verschwand abermals noch ehe ihn einer ber Rüben packen fonnte, unter einem burch trodines Golz, Erbe, Bewürzel, Laub und Zweige im Bache zufällig entstandenen und in= wendig theilweise hohlen Damme. Vierfüßler und Menschen arbeiteten jest in gleichem Gifer mit Pfoten und Bahnen, mit Banben und Aexten, um ben Feind wieder in bas Ge= fecht zu bringen, allein dieser wußte sich so geschickt von einer Seite bes burch seine gemischte Zusammensetzung schwer zu= gänglichen Dammes zu ber andern zu flüchten und babei Söhlungen unter starken Wurzeln am Ufer zu benuten, daß er sich seinen Angreisern stets glücklich entzog und eine etwa gemachte Deffnung so nachbrücklich mit seinem scharfen Bebisse vertheidigte, daß ihn die hunde nirgends fassen konnten.

Ein Schuß auf ben Ropf hätte nun abermals hingereicht, bas Racoon nachgibiger zu machen, bagegen erklärten sich jedoch immer noch die auf Verlängerung bes Spaßes erpich= ten Jäger, ja ber schon am Fuße gebissene war vor Allen andern im höchsten Grade aufgeregt und entschlossen, das Thier burch eine fleine Nebenöffnung am Genick zu fassen, mährend es an der größeren fich mit ben Sunden big. Es gelang ihm auch in ber That, allein sein Vorwitz wurde burch entsetliche Ungst bestraft, welche seine kitliche Lage mit fich brachte; benn obschon er den Waschbären mit seinen beiben fraftigen Fauften am Genick festhielt, fo war boch bas vorhandene Loch zu klein, um bas Thier burchzuziehen, und sollte zu diesem Behufe erft erweitert werden, welches fich aber nicht thun ließ, weil große Golzstücken freuz und quer über einander lagen. Während diefer Bersuche fürchtete ber junge Mann jeben Augenblick von bem gewandten Ra= coon oder aus Versehen von den eifrigen Sunden gebiffen zu werden und bat auch dringend, jenes nicht auf den Kopf zu schlagen, aus Furcht, er möchte getroffen werben. Wieber loslassen wollte er auch nicht, besorgend sein plöglich befrei= ter Gefangener könnte bie ihm läftigen Banbe schneller fassen als sie zurückgezogen würden und so faß ber arme Teufel im Schlamme bes Dammes, wie an ben Waschbaren gepicht, von lachenden Gefährten und lärmenden Sunden umgeben, ein Bild des Leporello in Verzweiflung. Endlich mochte die Kraft seiner Finger nachlassen, benn durch eine plötliche Wendung entzog sich bas Thier seinen Griffen und unseren Augen, ohne ihn zu verlegen.

Endlich famen einige Radehauen, nach benen wir ge=

schickt hatten , von ber nächsten Farm , ein Feuer wurde am Ufer angezündet, um uns zu warmen, und gehörig mit allen Werkeugen tüchtig auf ben Damm losgearbeitet. Balb gelang es, zwei hinreichend große Deffnungen für ben Bugang ber Sunde zu machen und den Feind in ein Rreugfeuer zu brin= gen; bennoch fuhr er wie ein Blit von einer Deffnung zur anbern, bot jedem Angreifer bie Bahne anftatt bes erwarteten Rückens und war überall auf ber Brefche. Belbenmuthi= ger ift weber Saragoffa noch Sagunt vertheibigt worben, als bie naffe Feste bes tapfern Waschbaren, allein bie Götter wollten sein Verderben und ba begab es sich, daß einer ber Sunde jenen plötlich beim Ruden faßte und ins Freie zog, aber auch sogleich erbarmlich schreiend in bas nahe Baffer sprang, weil ihm jener augenblicklich seine vollste Erkennt= lichkeit für den erwiesenen Freundschaftsbienft zu erkennen gab, indem er fich schnell brehte und mit Bahnen und Rral= len ihm Ropf und hals unmenschlich bearbeitete. Im Waffer hörte jedoch balo die specielle Bartlichkeit für ben einen Sund auf und verbreitete fich sogleich mit auf die übrigen, welche ihren gehörigen Antheil bavon burch wüthende Biffe zu ver= bienen suchten. Der Waschbar mußte fich meistens auf ben Hinterfüßen wehren, um nicht zu schwimmen und bennoch hatte es ganz ben Unschein, als wurde fich ber Rampf abermals zu seinem Botheile entscheiben, obschon die Tiefe bes Baches seinen Widersachern gestattete, stehend zu fechten und beliebige Sprünge zu machen, daher verehrte man ihm einige unver= dauliche Kopfnüsse mit einem leidlichen Knüppel und ver= schaffte baburch nach stundenlanger Arbeit, ben Hunden ben Sieg. Ich muß gestehen, bag bie Jagd im höchsten Grabe

ergötzlich und unterhaltend war, daß ich aber selbst mit der sichersten Aussicht auf endlichen Erfolg dennoch jedesmal ein Raubthier lieber bei der ersten Gelegenheit durch den Schuß erlegen, als eine so zeitraubende Hetze begünstigen würde. Die Hunde haben jedenfalls Anlaß genug zu Beißereien mit jenen, denn nur äußerst selten wird eines derselben selbst nach mehreren Schüssen so schnell getödtet, daß es nicht noch Lebenstraft genug besäße, diese die scharfen Zähne hinlängzlich fühlen zu lassen, um sie für alle Zeiten erbittert genug und für diese Art Jagd hinlänglich tüchtig zu machen.

Bei Schnee gehen die Racoons nur bann aus, wenn Thauwetter ober nur ein fehr geringer Grad von Frost statt= findet. Ihre Fährte unterscheidet sich von der anderer ähn= licher Thiere baburch, daß stets die beiben vorberen Fußtapfen neben einander, von den beiden hinteren hingegen die rechte gewöhnlich einige Zoll seitlich vor ber linken sich befindet und daß alle vier überhaupt verhältnismäßig zur Breite lan= ger find als die anderer Fünfzeher. Beabsichtigt man bei paf= fendem Wetter Waschbären zu erlegen, so geht man wenig= ftens zu zwei, gewöhnlich aber in größerer Bahl, mit Art, Flinte und einigen guten Sunden versehen nach Plägen bes Waldes, wo jene gern lustwandeln, und sobald man eine Fährte findet, theilt sich gewöhnlich die Gesellschaft, die Einen berselben vorwärts, bie anbern ihr in entgegengesetter Richtung folgend; weil nämlich die Thiere stets zu bem Baume, von welchem sie ausgegangen, zurudfehren, und weil andererseits hin und wieder die Fußtapfen auf einem betretenen Wege, auf bem Gise ic. unkenntlich geworben sein können, und weil es weniger wahrscheinlich ift, daß man

in zwei verschiedenen Richtungen eine Fahrte verfehlen konne, als nur in einer, fo schlägt man biefe Berfahrungsweise ber größeren Sicherheit wegen ein. Gewöhnlich treffen fich beibe Theile nach langen Bickachwegen an bem vom Racvon bewohnten Baume. Ift ein guter Kletterer unter ben Jägern, so besteigt ihn biefer auf die früher angegebene Beise und jagt mit einem Stode ober Pistolenschusse bas Wild in bie Zweige, von welchen es heruntergeschoffen wird. Da jedoch nicht selten in langen Söhlungen ber Stämme ober Aefte niehrere, ja sogar vier bis fünf Racoons sigen und fich aus benselben nur höchst schwierig, häufiger jedoch auf feine Weise. vertreiben laffen, und ba man am Tage ber hunde wegen die Hete bem Schießen vorzieht, so haut man ben Baum gewöhnlich, wenn er nicht gar zu bid ift, um. Durch ben schweren Fall spalten meiftens die hohlen Theile deffelben und bringen fogleich ihren bennoch völlig unverletten Inhalt an bas Tageslicht. Sind mehr Waschbären als Hunde vorhanden, so thut man wohl, die Flüchtenden zu erschießen, um fie nicht entrinnen zu lassen ober genöthigt zu sein, ihnen zu weit ober abermals auf Bäume folgen zu muffen. Ehe ber Stamm fällt, ift es nöthig, die Hunde von der Seite fern zu halten, wohin er geworfen werben foll, weil die eifrigen, ftets mit ber gespanntesten Erwartung nach aufwärts blicken= den Thiere von demselben sonst leicht erschlagen werben. Um Tage vertheidigen sich die Waschbären in der Regel viel schwächer als bei Nacht, es mag sein, daß sie der Schnee und das Licht blendet, daß sie von Rälte theilweise erstarrt, ober überhaupt, selbst im Sommer furchtsamer find.

Bufällig findet man wohl einmal ausnahmsweise am

Tage ein Racoon in Saselheden ober unter Bruden in Solz= haufen oder in Maisfelbern, allein für gewöhnlich nur im Walbe, und zwar immer nur in Baumen, welche nur oben bohl, unten aber gefund find. Ein ausgewachsenes ift burch= schnittlich einen Fuß hoch und brei Fuß lang; ein Dritttheil feiner ganzen Länge kommt auf ben abwechselnd bell = und bunkelbraun geringelten Schwanz. Der Ropf ift fpis, wie ber eines Fuchses, bas Maul grauweiß, Nase und Backen schwarz, über ben Augen von der Stirn nach ber Reble befindet fich ein weißgrauer Streifen, ber Ruden ift hell = und dunkel= · braun gewellt (ber untere Theil ber Haare von ersterer, ber obere von letterer Farbe), der Bauch, die Seiten, Füße und Ohren sehen ebenfalls weißgrau aus. Ein wohlgenährter Waschbär wiegt phngefähr fünfundzwanzig Pfund, der Win= terpelz kostet zwanzig Cent, sein Fleisch, was häufig geges= sen wird, schmeckt wie Hammelfleisch, und ift nur durch eine gewisse Bachheit von jenem verschieben, wenn es von einem alten Thiere kommt. Die Schlauheit ber Racoons ift in den Bereinigten Staaten sprüchwörtlich geworden und Coon (Abkürzung von Racoon) bedeutet gerade so viel, wie in Deutschland Fuch &, baber sagt man : ein altes, schlaues Coon (Ruhn) auftatt bort ein alter, schlauer Fuchs; ben Whigs wird vorzugsweise biefer Name zugegeben, weil ber frühere durch diese Partei erwählte Präsident Harrison den= felben bekommen hatte.

Die Fuchsjagd ist hier außerordentlich viel einfacher als bei Euch, weil die Füchse hier niemals in Söhlen (Bauen), sondern wie die Hasen immer über der Erde leben und sich namentlich im Hasel= und Dornendickicht der Prärien und burch schüchtern machte. Außerdem waren auch die Letzteren einander sehr häufig im Wege und leisteten jenem durch ihre zu große Anzahl Vorschub.

Nachdem das Gefecht sich endlich zum Vortheile des Racoons zu entscheiben schien, näherte sich-ber Reulenträger, wie er glaubte, biesem unbemerkt von hinten, um es mit einem fräftigen Tritte in die Mitte ber Sunde zu schleubern; allein das schlaue Thier hatte seine Unnäherung bemerkt und ben Stiefel gefaßt, ehe es noch bavon berührt murbe. Glud: licherweise war letterer außerordentlich plump, dick und bebeutend zu lang, so daß bie scharfen Bahne größtentheils hartes, festes Leber und nur ein flein wenig Fleisch gefaßt hatten; bennoch schrie und fluchte ber junge Mann gewal= tig, sprang wie mabnfinnig auf einem Beine umber und schleuberte bas an bem andern festhängende Racoon in wei= ten Rreisen um sich herum. Die Sunde folgten bem in ber Luft schwebenden Thiere mit der äußersten Wuth und Behendigkeit und packten es wirklich zu verschiedenen Malen; allein je mehr sie baran zogen, besto verzweifelter bruckte bie= fes feine Bahne in Leder und Bleisch, und besto mehr schrie ber tanzende Jäger. Trot ber Schmerzen bes Letteren war die Scene boch so außerordentlich komisch, bag die Buschauer por Lachen kaum zum Sanbeln kommen konnten, und ein tolleres Gelächter habe ich vielleicht noch nie gehört, ober felbst mit zu Stande bringen helfen. Wir faben vom erften Augenblicke an, daß ber Gebiffene nur höchst unbedeutenb verlett sein könne, und da weder die Besorgniß vor Gefahr, noch die Möglichkeit zu Gülfe vorhanden war, so blieb der Eindruck des Lächerlichen so überwiegend, daß wir kaum im

Stande waren, die Hunde wegzujagen, damit sie nicht durch ihr Festhalten am Waschbären die Schmerzen des Tänzers vermehren sollten. Nachdem sich dieser nun längere Zeit verzgebens bemüht hatte, sich von seiner Dual zu befreien, und jenen bald mit großer Gewalt auf den Boden, bald hoch in die Luft schleuderte, gelang es ihm, jedoch, wie es schien, mehr mit Zustimmung und aus Ueberlegung des Thieres, als in Folge der Kraft des Mannes; denn kaum war es einizgermaßen srei von den Hunden, so ließ es plöglich los, stog in weitem Bogen zur Erde, lief behende eine kurze Strecke und verschwand plöglich, ohne daß wir nur im Gezringsten wußten, wo es hingekommen war.

Die nächsten Umgebungen bes Kampfplages bestanden aus lichtem Walbe, und außer ber vorerwähnten riefigen Weißeiche befanden sich nur junge Baume, die Nachkom= men von jener, welche bas Racoon offenbar als ungenügenb für Bluchtversuche betrachtete, in ber Nähe. Daß es keinen der letteren erklettert, hatten wir deutlich gesehen und ebenso, bag es nach bem Bächelchen zu gelaufen war. Die Sunbe verfolgten in ber erften bige bie falsche Spur und schienen längere Zeit völlig rathlos; allein bald fingen fie an ruhiger zu suchen und vor einem kaum bemerkbaren Loche unter einem am Boden liegenden Stamme zu bellen. Wir untersuchten mit bem Labestocke und fanden bas Thier einige Fuß tief in ber Söhle sigend, waren aber längere Zeit nicht im Stanbe, es mit dem Kräter herauszuziehen, weil es entweder auf die= sen fest biß, ober sich burch geschickte Bewegungen bem Gin= dringen besselben in das Fell entzog. Die hunde erweiterten zwar bie Röhre so weit, daß sie bis zu bem Racoon gelangen

Thieres einige belebende Tritte, ohne daß daburch auch nur bas geringfte Lebenszeichen hervorgebracht worden mare. Db= schon ich nun berechtigt mar, es für febr tobt zu halten, zog ich bor, ihm den Kräter in den Schlund zu schrauben und es am Labestocke nach Sause zu tragen. Anfangs ging bas Dreben auch recht leidlich von Statten, allein bald fühlte ich, daß ber Labestock festgehalten murbe, und fah, daß bas Opof= fum benselben mit ben Bahnen festhielt. In ber Meinung, daß es vielleicht von Bunden gebiffen ober burch einen Schlag bem Tode nahe gebracht worden und bag bas Schließen bes Mundes, welcher sich nach Entfernung bes Labestockes fo= gleich wieder öffnete, das lette schwache Lebenszeichen gewesen fei, und um zu versuchen, ob ich, ohne gebissen zu werben, es wagen dürfe, es nach Sause zu tragen, blies ich ihm Ta= bakerauch in bas Geficht und hielt ihm bie brennende Cigarre mehrmals an die Nase, ohne daß es sich auch nur im Beringsten regte.

Nach alle diesen verschiedenen Proben saßte ich vorsichtig den Schwanz des Thieres und trug es mit halbausgestrecktem Arme so fern von meinem Körper, als möglich, damit es nicht, wie schon häusig todtgeglaubte Füchse gethan, nach Luft schnappend, Fleisch von meinem Fleisch packen sollte. Wir selbst unbemerkt hatte die Schwere seines Körpers den glatten Schwanz sast schon gänzlich meiner ermüdeten Hand entzogen, da sühlte ich, wie das letzte Ende desselben sich langsam, aber sest über meinen Daumen bog und so das Gerabfallen das anscheinend leblos herabhängenden Opossums verhinderte. Ich muß gestehen, diese Gülsleistung war mir sehr willkommen, denn ohne dieselbe wäre der Schwanz ges

Rücken und oberen Theile bes Schwanzes schön stahlgrau, von den Ohren an beiden Seiten des Halses fuchsroth, an den Füßen äußerlich dunkler rothbraun innerlich weiß, ebenso an der Kehle, am Bauche weißgelb, an den Seiten des Körpers und am Unterschwanze gelbbraun. Die langen, spizen Ohren sehen inwendig weiß, äußerlich rothbraun aus. Der Schwanz ist länger und langhaariger, gleichwohl weniger buschig als bei dem gewöhnlichen Fuchse. Der Winterbalg kostet hier von zwanzig bis fünfundzwanzig Cent.

Eines ber schäblichsten Thiere bes norbamerikanischen Continentes ist ohnstreitig bas Opossum (didelphis virginiana) ober die Beutelratte. Der beutsche Name ist burch= aus unbezeichnend und bas Urtheil irreleitend, und follte baher gänzlich verworfen werben, benn bas Opossum hat ohngefähr ebensoviel Verwandtschaft mit einer Ratte, als mit Sultan Salabin. In seiner äußeren vorn niedrigeren un's schmaleren, hinten höheren und breiteren Gestalt ähnelt es so ziemlich einem Igel (ohne Stacheln), nur baß es viel größer ift. Sein Ropf ift fpit, funf Boll lang, bie Länge bes ganzen Thieres, ben Schwanz mit gerechnet beträgt zweis bis vierundbreißig Boll, die bes letteren allein zwölf bis vierzehn, der Umfang des Leibes zwanzig Boll. Das Fell hat eine weißgraue Grundfarbe mit längeren borftenartigen, am Rücken schwärzlichen, übrigens filberglänzenden Baaren; unter biesen befinden sich bichte, weiche Wollhaare. Schenkel, Füße und Schwanzwurzel sehen schwarz, bas Enbe des unbehaarten und mit Sautschuppen bebeckten Roll = ober Wickelschwanzes, grau aus; ohngefähr bis auf die Mitte besselben befinden sich einzelne borftige Saare. Die Dide bes

letteren beträgt an der Wurzel einen ganzen, am Ende nur einen halben Boll. Am Leibe hat das Thier eine in der Mitte offene Hauttasche, welche die Zitzen bedeckt und willkührlich fest verschlossen werden kann. In diese gelangen die Jungen, kaum einige Linien groß, nur wenige Tage nach der Beschatzung und bleiben an den Zitzen (funfzig Tage lang) festhänzgen, die sie mit Haaren bedeckt sind und zu kriechen vermözgen. Die Physiologie und Anatomie dieses Thieres ist selbst von Cuvier irrig angegeben worden, wie ich Dir nach den Beobachtungen und Präparaten eines meiner Freunde, welche ich selbst gesehen, gelegentlich beweisen werde.

Die Füße des Opossum gleichen so ziemlich furzen bicken Banben, benn alle vier innere Beben haben einen breiten Ballen und können auch wie ein Daumen bewegt werben, so baß bamit fleine Zweige und Ranken gefaßt und erklettert werden können. Der Schwanz ist sehr bid und ftart, gelen= fig und zum Festhalten bestimmt; felbst bie Länge eines Bolles seiner äußersten Spite über einen Aft gebogen, halt bas ganze Thier in ber Schwebe. Die plumpe bicke Geftalt bes Opossums, sowie die Beschaffenheit seiner Bande, gestatten ihm nur langsam Bewegungen und verhindern es andere Bäume ober sonstige Gegenstände zu erklettern, als welche es zur größeren Galfte umspannen fann. Es erfteigt baber nur bunne Stämme und findet fich nur bann, wiewohl bochft felten, auf den unteren Aesten der dicken und hoben, wenn es dahin mit Gulfe von Weinranken, Zweigen benachbarter Bäumchen zc. gelangen kann, ober wenn biefe fchräg gewach= fen sind. Das gewöhnliche Opossum ift langsam, träge und vertraut im Angesicht eines Feindes nur der List, indem es

sich halbgekrümmt und mit offnem Maule auf ber Seite lie= gend tobt stellt; ja es bedient sich nicht einmal seines au= Berordentlich scharfen Gebiffes und weit gespaltenen Maules zu seiner Vertheibigung, obschon es funfzig Bahne, mehr als jedes andere Säugethier, und barunter mehrere einen halben Zoll lang aus der Kinnlade hervorstehende besitt. Bum Schute seiner Jungen sperrt es allenfalls ben mächti= gen Rachen auf und klappt bie Bahne fnurrend zusammen, allein niemals habe ich es auch nur ben geringsten Versuch zum Beiffen machen feben. Cogar wenn es in einem engen Loche sitt und burch ben Gebrauch seiner Bahne ben ftarkften Sund fehr leicht abhalten könnte, läßt es fich boch ohne Wiberstand selbst von einem kleinen herausziehen und töbten. Das gewöhnliche, weißgrau und nur auf bem Rücken und an den ebenerwähnten Theilen dunkler ausschende Opossum habe ich nie anders laufen sehen als im schnellen Schritt, bagegen gibt es hier eine Abart ober mahrscheinlich verschiedene Species von ber didelph. virginiana, ber ich ben Namen didelph. fusca (die hiesigen Landbewohner nennen sie black opossum, schwarzes Opossum) geben würde, welche außerordentlich schnell läuft und sogar Sprünge macht, wie Sasen.

Das erste Mal wurde ich auf diese ungewöhnliche Art von Opossum bei folgender Gelegenheit aufmerksam gemacht. Ich ging in einer mondhellen Winternacht auf einem Wege zwischen Feld und Gehölz und hörte an dem Gebelle meiner Hunde, daß diese mir Etwas mit größter Geschwindigkeit zutrieben, und war daher schußfertig, um das fragliche Thier auf dem offenen Wege zu erlegen. Allein es übersprang densielben mit einem Sat, schlüpfte durch die Fence und versielben mit einem Sat, schlüpfte durch die Fence und vers

schwand mit außerordentlicher Geschwindigkeit innerhalb berfelben. Die Sunde folgten schnell ber Spur und brachten bas Thier, welches ich im ungewissen Mondlichte und seines Laufes wegen für einen großen Sasen gehalten, wieber nach mir zu. 3ch fah, baß es in großen Spüngen fich ber Fence näherte, und mar schon im Anschlage, um es biesmal gewiß zu erlegen, wenn es burch bieselbe hindurch fame. Nicht wenig verwundert, daß dies nicht geschah, trot des schnel= len Herannahens der hunde, bemerkte ich plöglich hinter und über mir ein leises Geräusch und zu meinem größten Erstaunen ein Opossum, welches sich auf die Spige eines Fencepfahles geflüchtet hatte. Obgleich es nun die Gunde mit wüthenden Sprüngen zu fassen suchten, so war es boch voll= kommen außer ihrem Bereiche und verhielt fich unbeweglich ruhig, allein ba ich fürchtete, es könne leicht burch feine be= deutende Schnelligkeit noch in ben naben Wald entkommen, fo schoß ich es von seinem ficheren Site berab. Bei naberer Untersuchung ergab es sich, daß es etwas fürzer, schlanker und über den ganzen Körper mehr braun gefärbt mar. Spä= ter habe ich öfter Thiere von berselben äußeren Beschaffenheit gesehen und stets bemerkt, baß sie behender und schneller ma= ren als die grauen, und alte hinterwäldler haben meine Be= obachtung in biefer hinsicht bestätigt, ja fie hatten für biefe besondere Art schon den Namen des black opossum fertig.

Der Schaben, welchen diese Thiere dem Farmer zusügen, ist unbeschreiblich, weil sie sich nicht allein ganz in der Nähe der Landhäuser, sondern in den Gebäuden selbst und unter Heu=, Stroh= oder Holzhausen zc. verbergen und mit der größten Frechheit des Nachts das Gestügel erwürgen.

Man fagt, daß sie blos bas Blut aussaugen, bas Fleisch aber liegen laffen. Ich bezweifle bies fehr, erstens weil Thiere von ohngefähr funfzehn bis zwanzig Pfund Gewicht, welche noch überdies gewöhnlich fehr fett find, mehr Blut faugen müßten, als ben Opoffums zur Verfügung fteht, und zweitens, weil ich recht wohl aus Erfahrung weiß, daß sie mir, ebeich meinen Bertilgungefrieg gegen sie noch mit einigem Glücke geführt, so manches Huhn zc. geraubt, baß ich niemals aber Die ausgesaugten Leichname gefunden habe', wie mir bies bei Besuchen von Iltissen vorgekommen. Denke Dir einmal felbft eine alte lady opossum mit zwölf (die gewöhnliche Zahl) hoffnungevollen, etwa brei Boll langen und verhältnismäßig breiten und durftigen Jungen im Beutel und frage Dich, ob besagte lady, welche ben ganzen Tag gefastet, sich mit eini= gen Löffeln voll Blut begnügen werde, wenn fie einer tüchti= gen Mahlzeit bedarf, und ob fie ben Braten liegen laffen wird, blos mit ber Brühe fürlieb nehmend?

Sute Hunde besorgen den Opossumfang in der Nähe der Farmen auf eignen Antrieb und werden, wenn man sie nur einigermaßen unterstützt, außerordentlich zuverlässig in dieser Beziehung; Hühnerhunde müssen in der Regel erst dazu abzerichtet werden. Hört man bei Tage oder bei Nacht auf den Hösen, in den Veldern oder in der Nähe derselben ein besonzders anhaltendes, eifriges und heftiges Gebell und Geheul, so muß man unverdrossen mit Art und Flinte sich an den Ort desselben begeben und das Raubthier durch Schuß, Sied oder Krätzer in den Bereich der Hunde bringen und tüchtig beißen, ja um diese recht scharf zu machen, es wo möglich von ihnen zerreißen lassen. Da sich jedoch die Opossums so

Frosche und schottischen Baferkuchen nur wenig gescheut, und obgleich ich brei ber fettesten Opossums forgfältig ge= schunden, steinhart gefroren und appetitlich anzusehen auf = gehängt hatte, so hat mich bennoch weber ber Sunger noch der Uebermuth so arg geplagt, dieses würzige Gericht, das Biele in Städten auf ben Märkten anderem Wilde vorziehen, zu kosten; ich habe es vielmehr, da es selbst die hunde ver= schmähen, ben Schweinen zukommen laffen, bamit biefe Be= schmack baran bekommen und ein etwa lustwandelndes Thier dieser Art aus Liebhaberei für sein Fleisch verspeisen follten. Mit dem Felle ift Nichts anzufangen, insofern es fingerdick und sehr fett ist und Monate lang hängen und wohl ver= wahrt sein muß, wenn man es behufs bes Ausstopfens trod= nen will. Db fünftige Generationen von ben wolligen Saa= ren einmal Gebrauch machen werden, ift schwer vorauszu= sehen, vor der Sand aber stehen sie so wenig in Nachfrage, baß sie sammt ber Haut weggeworfen werben.

Die Verstellungskunst des Opossums ist, wie die Schlaus beit der Racoons und der Füchse, hier so allgemein bekannt, daß man einen betrügerischen, sich arg verstellenden, scheins heiligen Menschen ein Opossum oder Possum nennt. Ich selbst hatte schon oft davon gehört, hielt aber den größten Theil der Angaben für Uebertreibung, bis ich durch eigne vielfältige Erfahrung vom Segentheil überzeugt wurde. Laß mich Dir nur einen Fall der Merkwürdigkeit wegen mitstheilen.

Nachdem ich mir während der ersten Zeit meines hiesigen Aufenthaltes vergeblich viel Mühe gegeben, für einen Freund behufs anatomischer Untersuchungen ein unversehrtes Opossum zu erhalten, und über meinen übrigens ausgezeichneten Sub= nerhund wiederholt in eine wahre Berferkermelancholie ge= rathen war, weil er sich nur mit bem Aufspuren genießbarer Gegenstände (wozu hier die Sunde die Schildkröten zu rech= nen scheinen, benn sie stehen vor ben kleinen im Walbe und auf der Prärie vorkommenden wie vor Feldhühnern), aber nicht mit dem von Raubthieren abgeben wollte, sah ich lets= teren in einer sternenhellen Aprilnacht nach einem frischge= pflügten Stuck Feld laufen, sich kurze Zeit an einer Stelle besselben aufhalten und bann zu mir zurudtommen. Dies Benehmen fiel mir auf und veranlaßte mich, nach bem Grunde besselben zu forschen. Als ich mich ber burch ben Sund bezeichneten Gegend näherte, fah ich etwas Weißes liegen und erkannte ben Gegenstand bald für ein Opossum, welches halbgekrummt, mit weitgeöffnetem Rachen regungs= los auf der Seite lag. Der Gebanke an die funfzig und ber Anblick von einer hinreichenden Anzahl dieser dräuenden und grimmigen Bahne erfüllte meine biden Jagoftiefeln mit bei= liger Scheu, benn was ich von der Lift dieser Thiergattung gehört, veranlaßte mich anzunehmen, baß es noch lebe, allein daß es nicht einmal die Entfernung des Hundes zur Flucht benutt hatte, brachte mich auf den Gebanken, bag es irgend eines Tobes gestorben sei.

Der Vorsicht gemäß zu handeln war unter diesen Um= ständen dringend rathsam, und da ich mit der frommen Er= gebung des scheinheiligen Thieres in verzweiselten Fällen noch nicht bekannt war und mich nach keinem Tanzunterrichte, wie ihn das Racoon im Walde ertheilte, auf der Prärie sehnte, so gab ich dem am wenigsten intelligenten Theile des Thieres einige belebende Tritte, ohne daß dadurch auch nur bas geringste Lebenszeichen hervorgebracht worden wäre. Db= schon ich nun berechtigt war, es für sehr tobt zu halten, zog ich bor, ihm den Kräger in den Schlund zu schrauben und es am Labestocke nach Sause zu tragen. Anfangs ging bas Dreben auch recht leidlich von Statten, allein bald fühlte ich, baß ber Labestock festgehalten murbe, und fah, baß bas Opos= fum benselben mit ben Bahnen festhielt. In ber Meinung, baß es vielleicht von gunden gebiffen ober burch einen Schlag bem Tobe nahe gebracht worden und daß das Schließen bes Mundes, welcher sich nach Entfernung bes Labestockes so= gleich wieder öffnete, das lette schmache Lebenszeichen gewesen sei, und um zu versuchen, ob ich, ohne gebissen zu werben, es wagen dürfe, es nach Hause zu tragen, blies ich ihm Ta= bakerauch in bas Geficht und hielt ihm die brennende Cigarre mehrmals an die Nase, ohne daß es sich auch nur im Ge= ringften regte.

Nach alle diesen verschiedenen Proben faßte ich vorsichtig den Schwanz des Thieres und trug es mit halbausgestrecktem Arme so fern von meinem Körper, als möglich, damit es nicht, wie schon häusig todtgeglaubte Füchse gethan, nach Luft schnappend, Fleisch von meinem Fleisch packen sollte. Wir selbst unbemerkt hatte die Schwere seines Körpers den glatten Schwanz sast schon gänzlich meiner ermüdeten Hand entzogen, da sühlte ich, wie das letzte Ende desselben sich langsam, aber sest über meinen Daumen bog und so das Herabfallen das anscheinend leblos herabhängenden Opossums verhinderte. Ich muß gestehen, diese Hülsleistung war mir sehr willsommen, denn ohne dieselbe wäre der Schwanz ges

wiß öfters meinen Fingern entschlüpft, ba ich meine Last über eine halbe Stunde weit zu tragen hatte. Zu Hause anzgelangt warf ich das Thier auf die Porch (Piazza), ging in ein Zimmer und rief nach Licht, hörte aber auch schon im nächsten Augenblicke die Hunde auf der andern Seite des Hausses bellen, Etwas herumzausen und fand mein Opossum nicht mehr. Sogleich begab ich mich auf den Kampsplatz und erzblickte einen Hoshund, welcher Letzteres beim Fluchtversuche ertappt hatte und kräftig am Fell schüttelte. Auf Zureden ließ er sogleich los und da lag das an der Brust durch die letzten Bisse übel zugerichtete Thier wieder regungslos, ein Bild des Todes.

Ich hob es auf, legte es in die Mitte eines erleuchteten Zimmers und beobachtete es burch die Deffnung ber nicht völlig geschlossenen Thur. Nachdem es längere Zeit vollkom= men ruhig liegen geblieben war, erhob es vorsichtig den Kopf nach ber einen, bann nach ber anbern Seite, und als es sich für unbeobachtet hielt, fing es an, bebende umberzulaufen, an allen Wänden einen Ausweg zu suchen, an Stühlen und bem Bett in bie Sohe zu fleigen zc.; in bem Augenblice jedoch, wo ich in das Zimmer trat, blieb es, wie versteinert stehen und fiel, als ich es anrührte, sogleich wieder in seine gefrümmte Seitenlage mit offnem Maule, aus ber es Michts, nicht einmal Cigarrennasenversuche ober Nadelftiche mit obli= gaten Rippenftößen, zu bringen vermochte. Raum hatte ich mich indessen wieder eine fleine Weile aus bem Bimmer ent= fernt, so murbe das Opossum wieder fehr lebhaft, stellte fich aber auch nach meinem Wiedereintritte sogleich tobt, und benahm sich überhaupt wie bas erste Mal. Nachdem ich ihm

jedoch nochmals Gelegenheit zur Auferstehung gegeben und mich ihm plötzlich wieder genähert hatte, ließ es sich nicht mehr stören, und lief ohne alle Hossnung, mich ferner täusschen zu können, ganz unbefangen umber, wie ein Hund, welcher ein Mäuschen im Zimmer sucht. Ich gab ihm Geslegenheit, in eine leere Kiste zu kriechen, verschloß diese mit dem Deckel und ließ mich in meiner Nachtruhe durch das unaufhörliche Kratzen und Laufen des Gefangenen nicht weister stören.

Um nächsten Morgen, nachbem mein Freund, ber Na= turforscher, herbeigerufen worben war, übernahm ein Arbeiter bas etwas unwaibmannische Geschäft, bem abermals scheintobten Opossum burch einen Schlag auf den Ropf, welcher diesen völlig zerschmetterte, die Verstellungskünfte zu vertreiben. Nichtsbestoweniger lebte es noch über eine halbe Stunde. Bu unferer Freude faben wir, daß es ein Weibchen war und zwölf nacte, blinde Junge, so groß wie Mäuse, in seiner Bauchtasche hatte. Die letzteren ließen sich nur gewalt= fam von ben Bigen, welche einen halben Boll weit in ihre Mäuler und mahrscheinlich bis in ihre Sälse reichten, abziehen. — Bis sie die Größe halbmuchsiger Ratten erlangt haben, verlaffen sie bie Tasche ber Alten nie und auch bann nur, um mit engverschlungenen Schwänzen, ein treues. Abbild (und wahrscheinlich auch die Beranlassung zu biefer Fabel) bes Rattenkönigs, auf ihrem Rücken spazieren zu rei= ten. Jung gefangene Opossums verrathen in Gesellschaft ber Menschen durchaus keine Furcht und klettern fogar, wie junge Ragen, auf letteren herum, allein wirklich gezähmt können sie niemals werden, benn gleichviel ob jung ober alt an die Gefangenschaft gewöhnt, benutzen sie doch stets, wie die sogenannten zahmen Füchse, die erste dargebotene Gelezgenheit zur Flucht.

Das größte Raubthier unserer Gegend und überhaupt angesiedelter Partien des Westens ift ohnstreitig der Birsch= luche (selis rusus); hier cat-a-mount, (Parbelkage) ober auch fälschlich wild cat (wilbe Rate) genannt. Die meisten Beschreibungen beffelben sind fehr mangelhaft und irrthum= lich, baher wird es Dir hoffentlich angenehm sein, burch mich genauere Angaben barüber zu erhalten. Ich habe mehrere dieser Thiere im Walde gesehen, verschiedene erlegte sogleich gemessen und noch zwei ausgestopfte Exemplare vor mir lie= gen, von benen ich Dir wenigstens bie Ropfe senden werde, da burch die Mäuse hier und da ein Löchlein in die schönen Felle gefressen worden ift. Das eine bavon ift ein alter, bas andere ein junger, mahrscheinlich faum einjähriger und baher noch lange nicht ausgewachsener Luchs. Der Lettere ift in ben verschiedenen Längenmaaßen um ein Dritttheil kleiner, jedoch kaum halb so schwer als ersterer. Aehnliche Berschie= benheiten in der Größe der getödteten Thiere mag wohl Ber= anlassung zu Irrthümern in ihrer Benennung und Beschrei= bung gegeben haben.

Folgendes sind die Maaße des größten von mir gemessenen Hirschluchses: von der Nase bis zur Schwanzspiße drei Fuß sechs Zoll, Schwanz, welchen das Thier zunächst der Wurzel etwas gesenkt, dann aber in die Höhe und nach vorn gebogen trägt und dessen letzter Wirbel auch besonders dick und stark nach auswärts gekrümmt ist, acht Zoll lang, Höhe achtzehn Zoll, Umfang des Leibes ebensoviel, Kopf sechs Zoll

lang, fünf breit und vier bid, Edzähne fünf Sechstheil Boll lang, Ohren brei und einen halben Boll boch, an ber Wurzel drei Boll breit und herzförmig in eine stumpfe Spite auslaufend, Afoten zwei Boll breit und zwei und einen halben lang, Umfang bes Ropfes breizehn Boll. Farbe: im Nacken und auf bem Rücken braun, schwärzlich gesprenkelt, besonders schwarzbraun am hintern Theile des letteren, ge= rade wie bei alten deutschen Sasen, an den Seiten heUbraun mit einzelnen schwärzlichen Flecken (junge Thiere find mehr und sogar auf dem Ruden geflect), am Salfe, Bauche, an ber Bruft und ber inneren Seite ber Beine schmutig weiß mit bunfelbraunen Querftreifen, an ber äußeren hellbraun mit mehr und kleineren dunklen Flecken, an der Stirn hell= braun mit einigen braunen gangenstreifen, Rinn und Bart schmutig weiß, Rehle geflect, Ohren äußerlich hellbraun geflect, mit schwarzbraunem Rande, innerlich hellbraun, lang behaart, mit einem langen Saarbuschel an ber unteren vorberen Fläche, jedoch die Spige bes Ohres nicht überragenb. Die Hinterfüße find an ber hinteren Fläche von ber Ferse bis zu bem Ballen schwarzbraun.

Die Gewandtheit und Schnelligkeit des Thieres ift vollstommen seiner Größe und Bauart entsprechend und die Kraft seiner Füße und Länge der Klauen geben ihm außerordentsliche Fertigkeit im Klettern. Es bewohnt hauptsächlich größere Wälder und vorzugsweise Windbrüche in diesen, hält sich aber auch gern in kleineren mit jenen zusammenhängenden Gehölzen angesiedelter Gegenden auf, vorausgeset, daß es in denselben einige große und hohle Bäume sindet, auf denen es seine Wohnung aufschlagen kann. Der hirschluchs hält

sich nämlich fast immer auf hoben Bäumen auf, in beren Söhlen er den Tag über schläft. Seine Lebensart ift die an= berer Stammbermandter, er fpringt von nieberen Baumäften auf seinen unter ihm vorübergebenden Raub berab, macht aber in Ermangelung folder bequemen Belegenheiten auch ziemlich weite Ausslüge nach ben Wohnungen ber Menschen und richtet unter ihrem Geflügel und jungen vierfüßigen Sausthieren, besonders Lämmern und Ferfeln, große Ber= heerungen an und ift ein um so gefährlicherer Feind, als er fich burch feine Klugheit und Schnelligkeit meiftens ben Nachstellungen entzieht. Da er nämlich viel geschwinder läuft als ein hund, fo kann er von biefem weber allein gefangen, noch wie andere Raubthiere leicht gezwungen werden, auf benachbarte Bäume, wo ihn herzueilende Jäger durch eine Ku= gel erlegen könnten, zu flüchten, sondern er flieht, wenn verfolgt, mit unaufhaltsamer Gite bis in ferne unzugängliche Didichte, weit aus bem Bereiche ber Nachsetzenben. Den Bunben ift er übrigens so bebeutend an Rraft, Gewandtheit, Schärfe bes Gebiffes und durch seine Klauen überlegen, daß er selbst schwer verwundet zuweilen vier bis fünf derselben zu Rruppeln macht, ehe er überwältigt werben fann.

Die sicherste Art, sich des Hirschluchses zu bemächtigen, ist der Anstand an solchen Orten, wo man seine Fährte häusig sieht, oder im Winter bei Schnee die Jagd mit Hunden. Seine Spur ist an den breiten fast runden und im Trab von einer geraden Linie nur wenig seitwärts abweichenden Fuß= tapfen leicht zu erkennen. Dan folgt ihr bei Schnee, oder von den Hunden geleitet bis zu dem von dem Thiere bewohn= ten Baume, aus dessen Söhlung ihn gewöhnlich einige kräf=

tige Artschläge aufschrecken und in die hochsten Aeste, auf welche er sich flach niederlegt, treiben. Die Sobe ber Baume und die Lebenszähigkeit des Thieres machen es nothig, mit ber Rugel ober wenigstens mit Posten zu schießen. Die erstere ift jedoch ftets vorzuziehen, benn wenn fie trifft, ift viel Wahr= scheinlichkeit vorhanden, daß man den Luchs entweder befommt, ober baß er wenigstens, wenn er auch für ben Au= genblick noch entfliehen sollte, an der Wunde ftirbt; fehlt sie aber, so bleibt er unbeweglich liegen und erwartet ruhig einen zweiten Schuß. Die sich zerstreuenben und kleineren Posten hingegen verwunden häufig nur leicht und verjagen bas Thier blos, ohne seinem Leben gefährlich zu werben. Stürzt ce getroffen vom Baume, so rafft es sich nicht felten wieder blitschnell auf und erklettert ihn oder einen anderen benachbarten von neuem selbst mit zwei zerschoffenen Pfoten, ober es sucht am Boden zu entfliehen. Wird es vermundet von Menschen oder hunden angegriffen, so bringt es bem ersten nicht felten gefährliche Wunden bei und töbtet mehrere der letteren.

Der große von mir beschriebene Hirschluchs zersteischte, nachdem er von neun Augeln getroffen worden und zweimal über hundert Fuß hoch senkrecht auf den Boden gefallen war, dem einen Jäger ein Bein so bedeutend, daß er nach Hause getragen werden mußte, und verwundete drei Hunde tödtlich und zwei sehr gefährlich. Mit einem Bisse brach er ihnen einen Fuß und mit einem Schlage der langen Klauen riß er ihnen den Bauch auf und ein Auge aus. Es ist demnach sehr nöthig, sich und die Hunde von dem Thiere fern zu halten, wenn es angeschossen zur Erde fällt, und es lieber mit der

Rugel ober im Laufe mit Bosten ober groben Schroten zu erlegen, wenn es zu entstiehen sucht. Um die Hunde vor dem Berderben zu sichern, thut man wohl, sie anzubinden, ehe geseuert wird, und nur einen mit der Hand sestzuhalten, das mit man ihn schnell zur Verfolgung loslassen kann, wenn das Thier noch flüchtig davon gehen sollte. Auch ist es für den Ersolg der Jagd unerläßlich, daß mehrere Versonen zussammen auf dieselbe ausgehen, theils um die Luchse auf allen Seiten der Bäume, hinter deren Stämmen und dicken Aesten sie sich stets mit der größten Schlauheit vor einem Veobachster verbergen, sehen und theils aber auch sicherer durch den zweiten Schuß tödten zu können, nachdem sie durch den erssten aus der Höhe herabgeholt worden waren.

So lange noch Laub an ben Bäumen, ift an bas Auf= suchen der Hirschluchse in den hiesigen Wäldern durchaus nicht zu benten, baber sucht man fie mahrend bieser Beit auf dem Anstande zu erlegen. Nach Gegenden, wo sie sich auf= halten, wird man zuweilen durch ihr furchtbar gellend frei= schendes, Mark und Bein burchbringendes Geschrei geführt. Es ähnelt dem gräßlichen Tone, welchen Weiber ober über= haupt Sopranisten ausstoßen, wenn sie verwundet werden und tödtlich getroffen zu fein glauben, wird aber so unge= heuer ftart, weitschallend und gehalten ausgestoßen, baß man vor Schrecken ftarr fteben bleibt, wenn man es bas erfte Mal Nachts ganz unvermuthet in ber Waldeseinsamfeit ver= nimmt. Ich versichere Dir, daß ich zum ersten und einzigen Male in meinem Leben bei biefer Gelegenheit erschrocken bin, weil ich ben mit einem gewaltsamen Tobe ringenben Schrei eines verzweifelten Menschen zu hören glaubte. Erft nach ber

zweiten Wieberholung besselben gelang es mir, mich zu beruhigen und mir seine wahre Ursache zu deuten. Später habe
ich Gelegenheit gehabt, mich zu überzeugen, daß dieser scheuß=
liche Laut eine Art Liebestlage ober freundschaftlicher Zuruf
ber Pardelkate ist. Ihr Wuthgeschrei, wenn sie verwundet
ober mit den Hunden im Rampse sind, ist ein lautes Ge=
freisch und Geheul, ein Mittelding zwischen der Kriegsmusik
ber Kater und dem Geheule der Leoparden, allerdings wider=
wärtig genug, jedoch beruhigend und melodisch im Vergleiche
mit jenem gräßlichen, sehr weit hörbaren Tone.

Sehr läftig werben uns hier bie Iltis, Mink, indem fie fich ganz in ber Nahe ber Farmen, ja fogar in ben Gebauden felbft, und zwar immer paarweise aufhalten. Sie morben nicht blos bes Nachts, sonbern auch am Tage und kehren selbst unmittelbar, nachdem auf sie fehlgeschoffen worden war, am hellen Tage in die Gofe ober Milchkeller zurud. Ich habe zwei um Mittag und einen Morgens um neun Uhr geschossen, als er eben im Begriff mar, eine fast schon ausgewachsene und heftig widerstrebende Bans am Salfe in bie Scheune zu ziehen. Es fostete viel Mühe und vieler Sanbe Arbeit, um ihn aus seinen immer neuen Verfteden endlich auf das Dach zu jagen. Unter den Dielen des Maisbehälters (Corncrib) fand ich fünf tobte Enten, worunter eine große türkische, und mehrere Gühner, welche bas liebe Thierchen burch eine fehr kleine Deffnung bahin gezogen, ausgefaugt, übrigens aber nur unbedeutend angefreffen hatte. Ohne gute, auf den Fang aller Raubthiere wohl abgerichtete hunde darf man fich auf einer Walbfarm teine Rechnung auf Erhaltung von Geflügel, Genuß von Eiern zc. machen; besonders aber

muß man wegen der Minks auf seiner Hut sein, bei Unlezgung von Gebäuden sorgfältig vermeiden, Verstecke für sie zu lassen, wohin ihnen die Hunde nicht folgen können, und wesder bei Tage noch bei Nacht versäumen, dem Ruse der letzteren zu folgen, wenn ihr Gebell andeutet, daß sie irgendwo ein Raubthier in die Enge getrieben haben. Hüte Dich, wenn Du in unsere Gegend kommen solltest, Deine Getreidez, Heuzoder Holzhausen in die Nähe des Farmhoses zu setzen, damit Du nicht den sämmtlichen Minks der Umgegend dadurch sichere Schlupswinkel gewährst.

Auf dem Anstande an Brückhen, an Getreibe = ober Holzhaufen zc. in ber Nähe ber Farmen, ober an ben Scheunen felbft fann man am sichersten barauf rechnen, bie Minks zu vertilgen; in ihren tiefen Erdhöhlen sind sie vor Nachstellun= gen völlig sicher, weil diese immer so beschaffen sind, daß sie weder mit Wasser gefüllt, noch ohne unsägliche Mühe auf: gegraben werben können. Das Mink ift unserem Iltis fehr ähnlich, nur etwas fleiner und von gleichmäßig bunfelbrau= ner Farbe (nicht so schwarzbraun als ber Iltis), ob es mustela lutreola ist ober nicht, barüber bin ich in Ungewißheit. Es theilt mit jenem die Fähigkeit, nach Belieben einen scheuß= lichen Gestank zu verbreiten; wird es schnell burch ben Schuß getöbtet, so bemerkt man nichts bavon, besto mehr aber, wenn es verwundet ober von den Hunden gefaßt wird. In fleinen Tellerfallen lassen fie fich leicht fangen, andere haben fie meiner Erfahrung gemäß ftets vermieben.

Marder soll es auch im Westen geben, dennoch habe ich niemals einen gesehen, weder todt noch lebendig; dagegen sinden sich kleine Wiesel, welche uns jedoch wegen des Briefe aus Nord-Amerika. II.

Ueberfluffes von Mäusen, Bögeln zc. im Walde nicht läftig werben, in Ungahl. In ben Waarenniederlagen in St. Louis und anderen Städten hält man sich Zahme zur Bertilgung ber Legionen von Ratten und Mäusen. Bon ben Stinfthic= ren zeichnet sich hier eine Art burch ihr schönes, schwarz und weißgestreiftes Tell und burch ihren fabelhaft widerlichen Geruch aus (mephitis putorius). Das Thier ift von der Größe eines zahmen Raninchens, bid und ziemlich unbehol= fen; der Vordertheil des Körpers ift ohngefähr nur halb so bick als der hintere, der Schwanz so lang als das Thier selbst und sehr bicht und lang behaart, ähnlich einem Fuchs= schwanze; der langgestreckte Kopf läuft sehr spit zu. der Nase geht ein schneeweißer Streifen, welcher sich im Raf= ten in brei regelmäßig über ben Ruden und bie Seiten fich hinziehende Theile theilt und an der Schwanzwurzel wieder in einen vereinigt, bis zur Schwanzspite, ber übrige febr feine Pelz des Thieres ift kohlschwarz. So schön als das Aeußere biefes Thieres aussieht, so fehr unangenehm weiß es sich seinen Verfolgern zu machen, indem es ihnen einen burch eine besondere Druse bereiteten Saft, welcher an Un= ausstehlichkeit seines Geruches Alles übertrifft, mas es in bieser Beziehung nur geben kann, entgegenspritt. welche es verfolgen ober fangen und bavon getroffen werben, wälzen sich verzweifelt im Grase, stürzen sich in bas Wasser 20., können aber oft wochenlang biefen höllischen Geftant nicht los werben. Töbtet man bas Thier schnell burch einen Schuß, ohne baß es seines Feindes ansichtig wird, so riecht es nicht mehr als ein Wiesel ober Marber. Ich habe selbst eines auf diese Art erlegt und nach Sause getragen, ohne

nur im Geringsten von seinen mephitischen Eigenschaften belästigt worden zu sein. Die Skunks leben in lichten Gölzern oder Präriegebüschen und sind ziemlich selten. Sollte Dir jemals eines zu Gesichte kommen, so laß es ungestört laufen, oder schieß es schnell auf den Kopf, damit die Hunde nicht gesalbt werden und Dir die Segenspende mit nach Hause bringen.

Die Jagd auf Moschusratten (fiber zibethicus ober sorex moschatus), auf Englisch Musk rat ober Ondatra ge= nannt, ift fehr einfach, aber unterhaltend und gewinnbrin= gend, insofern die Thierchen gewöhnlich in großer Anzahl beisammenleben. Sie sind von der Größe eines fleinen Ra= ninchens, zehn bis zwölf Boll lang, fünf breit, von ge= drungenem, rattenähnlichen Körper, dunkelzimmetbrauner Farbe und mit einem neun Boll langen, schuppigen Schwanze versehen. Ihr Pelz ift seidenweich, dem Biberfelle ähnlich, riecht fark nach Moschus und kostet einen Biertel Dollar. Im seichten Wasser tragen sie Saufen von Schlamm und Wasserpstanzen zusammen, welche ohngefähr zwei Fuß über bem Wasserspiegel hervorragen, unter letterem einen Aus= gang haben und ihnen zur Wohnung bienen. Diese kleinen Bügel sind auf ben Seen in unserer Nahe, bicht an fehr be= fahrenen Landstraßen und an Farmen so häufig und so nahe bei einander, daß ich sie beim erften Erblicken für Dunger= haufen auf einem Felde, welches zufällig überschwemmt wor= ben war, ansah. Bei Sonnenschein spielen fie häufig auf ben Dächern ihrer Paläste und schwimmen Angesichts der Menschen ohne Scheu umber. Man fängt sie in Negen ober schießt sie sehr leicht auf bem Unstande. Halten sie sich an Flüssen auf, so bauen sie in Uferhöhlungen. Bei großer Kälte bewohnen sie das über dem Wasser befindliche Stock-werk fast ausschließlich, fallen in eine Art von Winterschlaf und werden erlegt, indem man auf das Gerathewohl in den Haufen schleicht man an Bächen oder Flüßchen hin, so sieht man sie häusig sorglos umberschwimmen oder auf Holz oder am Ufer sitzen und kann sie leicht mit der Flinte erlegen. Sie sind ganz unschädliche Thiere und werden nur ihres Pelzes wegen verfolgt.

Das hiesige Murmelthier (arctomys monax und empetra), von den Amerikanern Ground hog (Grund= Schwein) genannt, ift von ber Nase bis zur Schwanzspitze zwanzig bis zweiundzwanzig Zoll lang, wovon auf den Schwanz allein acht Boll kommen. Sein Ropf ift bick, und im Maule befinden sich vorn abgestumpft vier sehr lange Nagezähne. Die Farbe bes Thieres ift gelbbraun, auf bem Rücken schwärzlich und an den Füßen und bem mit ohnge= fähr zolllangen Saaren zientlich buschig bewachsenen Schwanze schwarz. Die Gestalt bieses Murmelthieres ift gebrungen und seine Dicke zu ber Länge fast unverhältnigmäßig. thut ben Farmern bedeutenden Schaben, indem es wie bas Racoon frischgepflanzten Mais auskratt, und auch von bem reifenden und schon reifen viel verzehrt; ba es sich gern an erdigen ober fandigen Abhängen in der Nähe von Felbern Söhlen grabt, so wird ihm eifrig nachgestellt. Gewöhnlich unterbrechen es die Sunde auf seinen Ausflügen und tödten es nach heftiger Gegenwehr, wenn es nicht in irgend ein Loch in der Erde oder in hohle Bäume flüchten fann. In letz= terem Falle verschafft man sich mit der Axt Zugang zu bem=

felben, muß es aber meistens durch den Schuß umbringen, weil es sich gegen Hunde und Menschen wüthend vertheidigt und mit seinen langen Zähnen gefährliche Bisse austheilt. Der Pelz ist sammetartig sein und das Fleisch sehr wohlsschmeckend, daher hat man bei dieser Jagd den dreisachen Nutzen, sich von einem schädlichen Feinde zu befreien, sich einen angenehmen Braten und einen guten Pelz zu verschaffen. Da das Murmelthier selten in wurzelreicher Erde seinen Bau anlegt, so ist es mit weniger Mühe auszugraben, als alle anderen in unterirdischen Wohnungen lebenden Thiere.

An Fischottern (lutra canadensis) ift an ben hiest= gen Seen und Fluffen fein Mangel, obwohl man ihnen wegen ihres fehr feinen Pelzes, wofür bis vier Dollars be= zahlt werben, sehr nachstellt. Man fängt sie in Negen und Eisen, ober schießt sie auf dem Anstande ober mit Gulfe ber Sunde. Befett man nämlich eine größere Strede bes Ufers eines schmalen Fluffes und hat gut abgerichtete Sunde, welche die Höhlen der Fischottern auffinden und lettere burch Gebell daraus verscheuchen, so werden biese gezwungen, sich in das Waffer zu begeben und weil sie nicht lange tauchen können, zuweilen an die Oberfläche besselben zu kommen, um Luft zu schöpfen, bei welcher Gelegenheit sie durch das tödtliche Blei ober durch den Speer erlegt werden. Die hiefige Fisch= otter ist mit bem Schwanze achtundbreißig bis vierzig, ohne diesen zwei = bis vierundzwanzig Zoll lang, ohngefähr fünf breit, mehr flach als rund gebaut und von schwarzbrauner Farbe. Obschon ihre Bewegungen plump aussehen, besitzen sie bennoch die Schmiegsamkeit bes Aales. Sie lassen sich, jung gefangen, leicht zähmen und laufen ihren Brotherren

auf der Straße nach wie Hunde und spielen sogar gern mit diesen, wie ich öfters bei einem meiner Bekannten gessehen, welcher zwei junge Fischottern am User eines Flusses zufällig gefunden und aufgezogen hatte. Da die Fischerei in allen Gewässern hier eben so frei ist, als die Jagd auf dem Lande, so kann man die letzteren auch als unschädliche Thiere betrachten, wenigstens vom Gesichtspunkte des Privatinteresses aus; allein ihr kostbarer Pelz gereicht ihnen nichtsdestos weniger zum Verderben.

Noch einer Wafferjagd muß ich erwähnen, ber sich ber Landmann zuweilen unterziehen muß, wenn er nicht fein junges Geflügel, besonders Entchen und Ganschen verlieren will, es ift die auf Schildfröten. Es gibt nämlich hier eine Art bieser Thiere mit weicher Schale, zwölf bis vierzehn Boll lang und ohngefähr acht bis zehn Boll breit, mit fehr großem Ropfe und schnabelähnlichem Maule, welche fich überall aufhält, wo es nur ein Wafferloch gibt, aber ob= schon langsam, boch unermubet benachbarte Buhnerhofe be= fucht und sogar auf bem Lande bie alten Gluchühner zc. durch ihr Erscheinen so sehr erschreckt, daß diese vor über= großer Angst bas Fortlaufen vergeffen und fo lange verzwei= felt um ihre Rüchelchen herumtrippeln, bis das häßliche Un= gethum herangefrochen ift und sie zu verspeisen anfängt. Im Waffer haben bie gefräßigen Schildfröten natürlich leich= tere Mühe, indem fie bie jungen Schwimmvögel an ben Bei= nen, einen nach bem andern unter bas Waffer ziehen, ohne die Uebrigbleibenden auch nur zu erschrecken. Wer baber in ber Nähe feiner Farm ober feines Saufes fleine Teiche, Bache oder Wassergräben hat, thut wohl, sich bei warmem Sonnen=. schein an dieselben auf den Anstand zu stellen und die Unsholde mit groben Schroten zu schießen, wenn sie sich auf der Oberfläche des Wassers zeigen. Wirft man kleine Stückschen Speck auf dasselbe, so erscheinen sie in der Regel schnelsler. Mit recht scharsen, in Fleisch oder Speck wohl versteckten Angelhaken fängt man sie wohl zuweilen, jedoch weniger oft, als man glauben sollte, weil sie sich mit den kräftigen Küßen den Haken meistens wieder ausreißen. Man muß sich übrigens hüten, dieser Art von Schildkröten mit den Händen zu nahe zu kommen, denn sie beißen so wüthend und können ihren Kopf so weit vorschnellen, daß man gefaßt wird und durch ihre hörnernen scharsen Kinnladen einen Kinger zerz quetscht erhält, ehe man an die Möglichkeit glaubt. — In Ermangelung besserer Kost sind diese Amphibien besonders zu der berühmten Schildkrötensuppe zu empsehlen.

 eignen Vortheile schuldig, solche bose Nachtgeister möglichst zu vertilgen. In mondhellen Nächten kann man sie leicht im Fluge, aber auch von Dächern und im Winter von den Bäusmen in der Nähe der Höse oder in diesen selbst schießen.

Doch genug für heute und wahrscheinlich für längere Zeit; benn mein Fuß ist fast ganz wiederhergestellt und in wenigen Tagen werde ich wieder im Stande sein, mich nieisnen gewöhnlichen Geschäften zu unterziehen. Ich habe mich bestrebt Dir, eine möglichst vollständige lebersicht über unsre Jagden und unser Wild zu geben, und glaube Nichts übersgangen zu haben, was Dir für den Augenblick vielleicht unsterhaltend, bei einer etwaigen lebersiedlung hierher aber nüglich sein kann.

## Zegnter Brief.

Die Deutschen, die Parias der Vereinigten Staaten, werden von den Amerikanern gehaßt, ja sogar verachtet. — Die Natives, das hülfscorps der Whigs bei den Wahlen gegen die Demokraten. Streitigkeiten zwischen den Whigs und Demokraten und den Deutschen bei den
Wahlen. — Ein Wahlstraßenkampf in St. Louis. — Gefährlichkeit des Reisens, besonders auf Dampsschiffen und Eisenbahnen. —
Unglücksälle durch Springen und Sinken von Dampsschiffen auf den
westlichen Strömen der Union. — Ursachen der häufigen Unglücksfälle.

Highland, ben 1. Mai 1852.

## Mein lieber Anton!

Nach Beendigung unserer Privatangelegenheiten gehe ich zu den öffentlichen über. Leider sind meine Mittheilungen über diesemal keineswegs erfreulicher Art, aber wohl geeignet, Dir die Augen über die hiesigen Verhältnisse zu öffnen und jeden Europamüden von der Auswanderung nach dem vermeintlichen Paradiese zurückzuschrecken. Schon früher habe ich Dir, Bernhard, und wohl noch mehreren Freunden gesschrieben und durch Thatsachen bewiesen, daß die Deutschen die Parias der Vereinigten Staaten sind und von den Vollsblut – Vankees recht herzinniglich gehaßt, ja sogar verachtet

werden. Die Hauptseinde ber sogenannten Dutch beggars sind die Natives, ein fanatisches Gülfscorps der Whigs, welche zwar recht gern feben, daß die Deutschen jährlich ohngefähr funfzehn Millionen Dollars in bas Land bringen und durch ihren Fleiß bebeutend zum Auf= schwunge ber Nation beitragen, es jedoch als eine grenzent= lose Anmaßung betrachten, wenn biese arbeitsamen Bürger .von ben ihnen burch bie Constitution ber Bereinigten Staaten verliehenen Rechten Gebrauch machen und sogar gegen einen Whig oder Native zu stimmen wagen. Die Whigs, Natives und Co. find fehr ungehalten, daß bie weisen, menschenfreundlichen Brunder ber nordamerifanischen Republik dieselbe zu einem Asple für alle ungerecht Verfolgte und Darbende gemacht, ihnen fast ganz gleiche Rechte mit ben Eingebornen gesichert, letteren hingegen, meistens un= gerathenen, abtrünnigen Söhnen ber edeln und ruhmreichen Bäter, nicht, gleich großen Feubalherren, überwiegenbe Geburtevorrechte und Ansprüche an ben Boben vorbehalten und auf biese Art ihre entarteten Nachkommen, egoistische Parvenü's, zu einer bevorzugten Kafte gemacht haben.

Es ist leicht begreislich, daß die unendliche Mehrzahl aller Einwanderer sich durch solche Grundsätze und Menschen zurückgestoßen fühlt und sich mit aufrichtiger Zuneigung den Demokraten anschließt, welche zwar großen Theils in dem Mangel einer wirklich humanen Bildung entspringende Abneigung gegen Fremde und die Deutschen ins Besondere persönlich hegen, allein wenigstens im Principe die Rechte der Einwanderer versechten und dem Fortschritte hold sind. Von allen eingewanderten Bürgern der Union sind es nur

graue Egoiften, welche fich mit Stolz für Ameri= kan er ausgeben und so nennen, weil sie nie einen Funken Baterlandeliebe besaßen und theils aus Berglofigkeit, theils aus Unkenntniß ber Geschichte, Buftanbe und Literatur ih= res Wolfes besitzen konnten, ober fanatische Böglinge und Söldlinge ber Jesuiten, welche sich nicht schänten, ihre eige= nen Feinde und Berächter mit efelhafter Ergebung oder bezahlter Brutalität zu unterftügen, wenn fie auch wiffen, baß fie bald nach geleifteten Dienften, z. B. fogleich nach ben Wahlen, wieder shabby dutch ober irish cattle genannt werben!! Du fannst Dir benten, daß Whigs und Natives entsetlich erbittert werden, wenn fie feben, daß die Demofraten ihnen häufig nur burch bie Mitwirkung ber soge= nannten Aboptivburger ben Sieg entreißen, und daß bie Whigpartei in Staaten, wo sich viele Deutsche aufhalten, wie z. B. in Pennsplvanien, Michigan, Juinois zc. fast immer bei ben Wahlen unterliegt. Zeichnen fich Deutsche als Politifer, Redner ober Zeitungschreiber aus, so werben diese die Zielscheiben der reactionären Whigs und weber Geld noch täppische Schmeicheleien werden unversucht ge= laffen, um felbst einige servile Graue ober hungrige Grüne gegen jene aufzuheten.

Beim Herannahen der Wahlen entspinnt sich die Hef= tigkeit der Parteileidenschaften immer mehr und mehr, be= sonders in den Zeitungen und Volksversammlungen. Die Mitglieder der verschiedenen Parteien werden zur Thätigkeit aufgefordert, große Processionen mit Musik, Symbolen, \*)

<sup>\*)</sup> So z. B. sah ich vor vielen Jahren in New-York einen ungemein zahlreichen und langen Umzug zu Gunften General Jacksons, wobei ein

Bildern und Inschriften veranstaltet, um öffentlich burch bie Anzahl ber Anhänger ber verschiedenen Candidaten zu im= poniren. Trot ber allgemeinen Aufregung vor und mah= rend ber Wahlen laufen diese boch fast immer sehr friedlich ab, und fobald bas Ergebniß berfelben befannt geworden ift, herrscht aller Orten eine für Fremde mabrhaft bewunde= rungewürdige Rube und Ergebenheit felbft ber eifrigften Politifer ber überstimmten Partei. Rommt es irgendwo zu Bewaltthätigkeiten, so ift meistens die Trunkenheit baran Schuld, ober bie Whigs, großentheils felbstfüchtige Men= schen, welche ihren Vortheil als bas höchste Gefet betrach= ten, veranlaffen bieselben, wenn sie fürchten, bag ihnen bie ruhig beendigte Abstimmung nachtheilig werben könnte. Bur Ehre ber Demofraten muß ich erwähnen, daß fie fich als Partei meines Wiffens niemals bergleichen haben zu Schulden kommen laffen. Gewöhnlich bezahlen die reichen Natives, bamit ihr eignes werthes Fell nicht bie Fahnen= weihe erhalte, eine Anzahl ber berüchtigtsten Klopffechter und Lanbstreicher, bamit biefe, von Freunden und Berufsgenoffen unterstütt, einen gewaltsamen Angriff auf friedliche Bürger machen und bie Demofraten von ben Stimmfaften vertreis ben. Da nach Sonnenuntergang stets bie letteren geschlof= sen werden, so ift um biese Zeit gewöhnlich die Ruhe wie= ber hergestellt, und selten folgt eine Untersuchung und noch seltner eine Bestrafung folder Borfälle, theils weil die Miß=

mächtiger hidorystamm, noch mit grünenden Blättern, von 12 stattlichen Schimmeln auf einem schön geschmückten Bagen gezogen wurde. Jackson hatte den Beinamen old hickory, wegen der bekannten Festigkeit und Bähigkeit seines Charakters, und gewiß erinnerte der Baumstamm Viele lebhaft an die Schlacht von Neu-Orleans und die französische Frage.

banbelten gewöhnlich Frembe sind, theils aber auch, weil die gemeinen Angreiser meistens ihrer Partei den Sieg verschaffen und von dieser sowohl in Anerkennung ihrer Verzdienste, als auch in Erwartung fernerer Hülse durch Bestechung und sonstige Psisse und Knisse vor dem schwachen Arme der blinden Gerechtigkeit geschützt werden. Uebrigens sind solche Loaser (Vagabunden) und Rowdies (Klopssechter) schon an und für sich der Auswurf der Gesellschaft, und vorzugsweise an den Ausenthalt in Gesängnissen so gewöhnt, daß ihnen eine etwaige Verurtheilung zu einigen Wochen oder Monaten Einsperrung nicht die Lust zu ähnslichen Verbrechen benimmt.

Als Vorbereitung zu ben in St. Louis am 5. April stattfindenden Wahlen für Bürgemeister und überhaupt die gesammte Stadtverwaltung wurden viele Volkeversamm= lungen und verschiedene Umzüge veranstaltet und manche begeisterte Rede gehalten. Von ber Schlauheit und Intrigue der Amerikaner während des Wahlkampfes kann sich ein ehrlicher Europäer keinen Begriff machen und mit Erstau= nen und Ekel sieht und hört er bas jesuitische Princip "ber 3med heiligt die Mittel" ftundlich angewendet. Es verbin= ben sich fanatische (sich wenigstens als solche gebende) Pres= byterianer ober Methobisten mit ben Jesuiten, um beren fromme Beerde bei ber Abstimmung auf ihrer Seite zu ha= ben, eingefleischte Natives und Whigs sprechen vor einem Baufen zerlumpter und betrunkener Irlander mit Begeifte= rung von dem grünen Irland und seinem herrlichen Bolte, ja der bisherige Bürgemeister von St. Louis, Rennet, wel= cher wieder gewählt sein wollte, ging sogar soweit, vor einer

solchen Versammlung zu erklären, er bedauere, daß er nicht in Irland geboren sei! Gelogen, geschmeichelt, gebroht und versprochen wird bei Gelegenheit der Wahlen auf die unverschämteste Weise; die Klugen wissen, wie dies Alles gemeint ist, die Dummen werden dadurch bestochen, gewonnen und nach bitterer Enttäuschung von den gewissenlosen Politikern ausgelacht.

Um die Aufmerksamkeit bes Publikums auf bevorfte= hende Volksversammlungen zu richten und ben Besuch ber= felben so zahlreich als möglich zu machen, veranstaltet man Processionen mit Musikbanben, Fahnen, Inschriften und 'Transparents, welche sich von entfernten Stadttheilen nach ben Versammlungspläten begeben. Dies geschah auch ani letten 29. März Abends von Seiten einer fleinen Bahl Demofraten, meistens Deutscher, unter benen sich ein gewisser Allerander Ranfer, ein begabter Redner und ein Mann von ben schönsten Unlagen, ben besten Grundsätzen und außer= ordentlichem Gifer für bas allgemeine Befte, befand. Wie schon bemerkt, sind solche Leute ben Natives gang besonders im Wege und ber rege Antheil, welchen fie an politischen Fragen nehmen, wird von letteren als unverzeihliche An= maßung angesehen. Daber wurde benn auch ein Saufe bes gemeinsten Gesindels gegen die kleine Anzahl in Wagen fab= render Deutscher ausgesandt, welcher lettere mit einem Stein= hagel empfing und verfolgte und babei unter ben gemeinsten Beleidigungen gegen bie Deutschen herrn Rapser nament= lich mit dem Tobe bedrohte. Bergebens forberte bie fleine überfallene Gesellschaft bie gegenwärtigen Polizeidiener (Con= stablers) auf, die Mörberbande zu vertreiben und bie Rabels=

führer zu verhaften, was ein Leichtes gewesen wäre. Unstatt ihrer Pflicht nachzukommen, verbanden sich im Gegenstheile diese noblen Diener der Gerechtigkeit, im Solde der Whigstadtverwaltung stehend und ihre Stellen zu verlieren fürchtend, wahrscheinlich aber auch noch mit geheimen Instructionen versehen, mit dem Gesindel, und belagerten gesmeinschaftlich mit demselben ein Wirthshaus, in welches sich die Demokraten zurückgezogen hatten, nachdem mehrere der letzteren durch Steinwürfe verwundet und ihre Symbole zertrümmert worden waren.

Der Wirth forderte jett im Namen bes Gesetzes ben roben Saufen, welcher die Venfter einwarf und bas Saus zu zer= stören brobte, auf, sich zu zerstreuen, allein er wurde ver= lacht, mit dem Tode bedroht und das Gefindel von den ih= rem herrn und Bürgemeister blind ergebenen Conftablers zu verdoppelter Wuth angefeuert, ja ein Mann, welcher es zu beruhigen suchte, zu Boben geschlagen und nur mit Mühe noch gefährlicheren Verletungen entzogen. Endlich bemaff= neten fich die Belagerten mit Piftolen und brobten, fich felbft zu helfen, wenn dies die Polizei nicht thate, sie wurden aber verhöhnt und fogar von letterer aufgefordert, ihre Gewehre abzuliefern, um etwa wie weiland bie Griechen in Conftan= tinopel gefahrlos erwürgt zu werben, nachbem bies geschehen ware. Sie unterließen es baber, bem pflichtvergeffenen, gemeinen Polizeipersonal zu gehorchen, und erlangten wenig= stens burch ihre feste Baltung soviel, daß sie, wenn auch stundenlang belagert, doch übrigens unbelästigt blieben und endlich Nachts um ein Uhr nach Sause zurückkehren konn= ten, nachdem fie Entsat burch Freunde erhalten hatten. Der

ganze Vorfall wurde von vielen Bürgern, wie ich ibn Dir gemeldet, eiblich beschworen und Rlage vor Bericht geführt, bennoch habe ich noch nicht gehört, daß irgend ein Ditglieb der infamen, von Person und Namen wohlbefannten Morberbanbe zur Strafe gezogen worden ware. Die Preffe war natürlich fehr thätig in Besprechung biefer Ungelegenbeit; bie bemofratischen Blätter forberten laut Bestrafung ber Miffethaten und Verftärfung ber Sicherheitsmaßregeln gur Erhaltung ber Ordnung, die Whigzeitungen hingegen, melden nicht einmal ein Schatten von Entschuldigung übrig blieb, ergingen sich theils in Schmähungen ber beutschen Demofraten und ber dutch überhaupt, theils fprachen fie aber unverhohlen Drohungen gegen bieselben aus und gaben zu verfteben, daß man ihre Unmagungen mit Gewalt unterbruden muffe. Außer Alexander Raufer mar ben Whigs, Natives, Jesuiten und anderen Nachtvögeln noch Seinrich Börnstein, ber Berausgeber "bes Unzeigers bes Westens", ein talentvoller, völlig vorurtheilsfreier Mann, (beffen mit vor= züglicher Sachkenntniß geschriebene Gebeimniffe von St. Louis Du hoffentlich gelesen haft), ein Dorn im Auge, weil er, begeiftert für Recht und Licht, ein willtom= mener Bundesgenoffe ber amerikanischen Demokratie, feiner Bildung gemäß in ben vordersten Reihen derselben mit füh= nem Muthe und unermüdlichem Gifer fampft und burch fein Talent und feine Grundfate ben größten Ginfluß auf die Deutschen bes Westens überhaupt und auf ihre Bildung und politische Emancipation insbesondere aus= übt. Erft feit Bornftein Berausgeber feines Blattes ift, haben bie amerifanischen Beitungen angefangen, zuweilen bie

beutsche Presse einer Erwähnung zu würdigen, früher hielsten sie dies nicht für der Mühe werth. Die Whigs, Natisves und die Zesuitenpartei waren natürlich gegen den Anzeiger ganz vorzüglich ausgebracht und hossten bei Selegensheit eines Mod's (Pöbeltumult) am Wahltage die Druckerei desselben zu zerstören. Recht gestissentlich deuteten daher die Iournale der drei ehrenwerthen Verbündeten darauf hin, daß Kanser, Börnstein mit seiner Presse und Kapitan Phislipps, der Herausgeber und Besitzer der tüchtigen Demokratischen Zeitung "Union", die Erzseinde von St. Louis, die Anstister aller Unruhen und die Duälgeister des (tollversschwenderischen) Whigstadtrathes, zum Schweigen gebracht werden müßten.

Allem Anscheine nach gingen die Whigs planmäßig zu Werke, um einen Mob gegen die Demokraten und nament= lich gegen die Deutschen zu organisiren. Die aufreizende Sprache ihrer Blätter und des in ihrem Solde stehenden Gesindels berechtigte zu dieser Voraussetzung und wir heg= ten ernstliche Besorgnisse wegen des Schicksales unserer Freunde in St. Louis. Schon am 3. April Abends be= absichtigten Whig=rowdies eine demokratische Versamm= lung zu sprengen, sie wurden jedoch nach einer heftigen allgemeinen Prügelei in die Flucht geschlagen.

St. Louis ist, wie alle amerikanische Städte, in versschiedene Wards (Viertel oder Bezirke) getheilt und besteht jetzt, soviel ich weiß, aus sechs. In der ersten wohnen bei weitem mehr Deutsche als Amerikaner, und daher richtete sich die ganze Wuth der Whigs und Natives auch gegen diese, die sogenannte Bannerward, weil in derselben

an Flüssen auf, so bauen sie in Uferhöhlungen. Bei großer Kälte bewohnen sie das über dem Wasser befindliche Stock= werk fast ausschließlich, fallen in eine Art von Winterschlaf und werden erlegt, indem man auf das Gerathewohl in den Haufen schleicht man an Bächen oder Flüschen hin, so sieht man sie häusig sorglos umberschwimmen oder auf Holz oder am Ufer sitzen und kann sie leicht mit der Flinte erlegen. Sie sind ganz unschädliche Thiere und werden nur ihres Pelzes wegen verfolgt.

Das hiesige Murmelthier (arctomys monax und empetra), von den Amerikanern Ground hog (Grund= Schwein) genannt, ift von ber Nase bis zur Schwanzspitze zwanzig bis zweiundzwanzig Boll lang, wovon auf ben Schwanz allein acht Boll kommen. Sein Ropf ift bick, und im Maule befinden sich vorn abgeftumpft vier fehr lange Magezähne. Die Farbe bes Thieres ift gelbbraun, auf bem Rücken schwärzlich und an den Füßen und dem mit ohnge= fähr zolllangen Saaren ziemlich buschig bewachsenen Schwanze schwarz. Die Gestalt bieses Murmelthieres ift gebrungen und seine Dice zu ber Länge fast unverhaltnismäßig. thut ben Farmern bebeutenben Schaben, indem es wie bas Racoon frischgepflanzten Mais austratt, und auch von dem reifenden und schon reifen viel verzehrt; ba es sich gern an erbigen ober sandigen Abhängen in der Nähe von Feldern Böhlen grabt, so wird ihm eifrig nachgestellt. Gewöhnlich unterbrechen es die Sunde auf seinen Ausslügen und tobten es nach heftiger Gegenwehr, wenn es nicht in irgend ein Loch in der Erde oder in hohle Bäume flüchten fann. In letz= terem Falle verschafft man sich mit ber Axt Zugang zu bem=

felben, muß es aber meistens durch den Schuß umbringen, weil es sich gegen Gunde und Menschen wüthend vertheidigt und mit seinen langen Jähnen gefährliche Bisse austheilt. Der Pelz ist sammetartig sein und das Fleisch sehr wohlsschmeckend, daher hat man bei dieser Jagd den dreisachen Nutzen, sich von einem schädlichen Feinde zu befreien, sich einen angenehmen Braten und einen guten Pelz zu verschaffen. Da das Murmelthier selten in wurzelreicher Erde seinen Bau anlegt, so ist es mit weniger Mühe auszugraben, als alle anderen in unterirdischen Wohnungen lebenden Thiere.

An Fischottern (lutra canadensis) ift an ben hiest= gen Seen und Fluffen fein Mangel, obwohl man ihnen wegen ihres fehr feinen Pelzes, wofür bis vier Dollars be= zahlt werden, sehr nachstellt. Man fängt sie in Negen und Gisen, oder schießt sie auf bem Anstande ober mit Gulfe ber Sunde. Befett man nämlich eine größere Strede bes Ufers eines schmalen Fluffes und hat gut abgerichtete Sunde, welche die Höhlen der Fischottern auffinden und letztere durch Gebell baraus verscheuchen, so werben biese gezwungen, sich in bas Wasser zu begeben und weil sie nicht lange tauchen können, zuweilen an die Oberfläche besselben zu kommen, um Luft zu schöpfen, bei welcher Gelegenheit sie durch das tödtliche Blei ober durch den Speer erlegt werden. Die hiesige Fisch= otter ist mit dem Schwanze achtunddreißig bis vierzig, ohne biesen zwei = bis vierundzwanzig Boll lang, ohngefähr fünf breit, niehr flach als rund gebaut und von schwarzbrauner Farbe. Obschon ihre Bewegungen plump aussehen, besiten sie bennoch die Schmiegsamkeit des Aales. Sie lassen sich, jung gefangen, leicht zähmen und laufen ihren Brotherren

auf der Straße nach wie Hunde und spielen sogar gern mit diesen, wie ich öfters bei einem meiner Bekannten gesehen, welcher zwei junge Fischottern am Ufer eines Flusses zufällig gefunden und aufgezogen hatte. Da die Fischerei in allen Gewässern hier eben so frei ist, als die Jagd auf dem Lande, so kann man die letzteren auch als unschädliche Thiere betrachten, wenigstens vom Gesichtspunkte des Privatinteresses aus; allein ihr kostbarer Pelz gereicht ihnen nichtsbestosweniger zum Verderben.

Noch einer Wafferjagd muß ich erwähnen, ber sich ber Landmann zuweilen unterziehen muß, wenn er nicht fein junges Geflügel, besonders Entchen und Ganschen verlieren will, es ift die auf Schildfröten. Es gibt nämlich hier eine Art bieser Thiere mit weicher Schale, zwölf bis vierzehn Boll lang und ohngefähr acht bis zehn Boll breit, mit fehr großem Ropfe und schnabelähnlichem Maule, welche fich überall aufhält, wo es nur ein Wafferloch gibt, aber ob= schon langsam, boch unermubet benachbarte Guhnerhöfe be= sucht und sogar auf dem Lande die alten Gluckhühner zc. burch ihr Erscheinen so sehr erschreckt, daß diese vor über= großer Angst das Fortlaufen vergessen und so lange verzwei= felt um ihre Rüchelchen herumtrippeln, bis bas häßliche Ungethum herangetrochen ift und sie zu verspeisen anfängt. Im Wasser haben die gefräßigen Schildkröten natürlich leich= tere Mühe, indem sie bie jungen Schwimmvögel an ben Bei= nen, einen nach dem andern unter bas Waffer ziehen, ohne die Uebrigbleibenden auch nur zu erschrecken. Wer daher in ber Nähe seiner Farm ober seines Sauses fleine Teiche, Bache oder Wassergräben hat, thut wohl, sich bei warmem Sonnen=. schein an dieselben auf den Anstand zu stellen und die Unsholde mit groben Schroten zu schießen, wenn sie sich auf der Oberstäche des Wassers zeigen. Wirft man kleine Stückschen Speck auf dasselbe, so erscheinen sie in der Regel schnelsler. Mit recht scharsen, in Fleisch oder Speck wohl versteckten Angelhaken fängt man sie wohl zuweilen, jedoch weniger oft, als man glauben sollte, weil sie sich mit den kräftigen Küßen den Haken meistens wieder ausreißen. Man muß sich übrigens hüten, dieser Art von Schildkröten mit den Händen zu nahe zu kommen, denn sie beißen so wüthend und können ihren Kopf so weit vorschnellen, daß man gefaßt wird und durch ihre hörnernen scharsen Kinnladen einen Kinger zerzquetscht erhält, ehe man an die Möglichkeit glaubt. — In Ermangelung besserer Kost sind diese Amphibien besonders zu der berühmten Schildkrötensuppe zu empschlen.

eignen Vortheile schuldig, solche bose Nachtgeister möglichst zu vertilgen. In mondhellen Nächten kann man sie leicht im Fluge, aber auch von Dächern und im Winter von den Bäu= men in der Nähe der Höse oder in diesen selbst schießen.

Doch genug für heute und wahrscheinlich für längere Beit; benn mein Fuß ist fast ganz wiederhergestellt und in wenigen Tagen werde ich wieder im Stande sein, mich mei= nen gewöhnlichen Geschäften zu unterziehen. Ich habe mich bestrebt Dir, eine möglichst vollständige lebersicht über unsre Jagden und unser Wild zu geben, und glaube Nichts über= gangen zu haben, was Dir für den Augenblick vielleicht un= terhaltend, bei einer etwaigen lebersiedlung hierher aber nühlich sein kann.

## Zehnter Brief.

Die Deutschen, die Parias der Vereinigten Staaten, werden von den Amerikanern gehaßt, ja sogar verachtet. — Die Natives, das Hülfsscorps der Whigs bei den Wahlen gegen die Demokraten. Streitigkeiten zwischen den Whigs und Demokraten und den Deutschen bei den Wahlen. — Ein Wahlstraßenkampf in St. Louis. — Gefährlichsteit des Reisens, besonders auf Dampsschiffen und Eisenbahnen. — Unglücksfälle durch Springen und Sinken von Dampsschiffen auf den westlichen Strömen der Union. — Ursachen der häufigen Unglücksfälle.

Mighland, ben 1. Mai 1852.

## Mein lieber Anton!

Nach Beendigung unserer Privatangelegenheiten gehe ich zu den öffentlichen über. Leider sind meine Mittheilungen über dieselben diesmal keineswegs erfreulicher Art, aber wohl geeignet, Dir die Augen über die hiesigen Verhältnisse zu öffnen und jeden Europamüden von der Auswanderung nach dem vermeintlichen Paradiese zurückzuschrecken. Schon früher habe ich Dir, Bernhard, und wohl noch mehreren Freunden gesschrieben und durch Thatsachen bewiesen, daß die Deutschen die Parias der Vereinigten Staaten sind und von den Vollsblut = Vankees recht herzinniglich gehaßt, ja sogar verachtet

worfensten, was biese Weltstadt an Männern und Weibern aufzuweisen hat, in hohem Grabe erwarb. Durch seine Unverschämtheit und Tollfühnheit schwang er sich bald zum Könige ber Rowdies empor und leitete als Bollblut Native vor einigen Jahren den berüchtigten Angriff auf bas Aftor= plat=Theater, worin ein mit einem Amerifaner in ber Runft rivalisirender Engländer, Namens Macready auftrat. Die entschiedene Haltung ber Behörden von New= Port, welche unpatriotisch genug waren, amerikanisches Blut zu vergießen, und amerikanische Bürger zu morben, sogar solche aus bem bevorzugten, eblen Geschlechte ber Rowdies, vereitelte Jubsons Raisergelüfte, koftete einigen zwanzig fei= ner Bergensbrüder bas Leben und ihn selbst ein Jahr Bucht= haus. Später ift ber noble Whiggeneral in St. Louis aber= mals zuerst als Journalist aufgetreten und auch schon, wie früher in New-York, wegen unzüchtiger Artikel in Strafe verfallen, hat sich aber nichts bestoweniger bereits bedeuten= ben Anhang und Kriegesruhm erworben. — Scheint es nicht unglaublich, daß bergleichen Berbrecher fich in einem civilisirten Lande ungescheut auf der Straße sehen laffen und noch bazu von ben Behörden förmlich unterftütt, eine Rolle spielen burfen? Batte ich jemals früher bergleichen Geschich= ten im öfterreichischen Beobachter ober Frankfurter Jour= nale gelesen, ich hatte fie für bie schändlichsten Berlaum= bungen gehalten — jett weiß ich leiber, baß sie wahr sind und nur zu oft vorkommen. — In ben letten Tagen ha= ben viele Deutsche die Stadt St. Louis auf Schabenersat verklagt, ein gewisser Dr. Moses (Native) ist wegen gewalt= samen Angriffes auf Deutsche zu sunfzig Dollars Geloftrafe

graue Egoiften, welche fich mit Stolz für Ameri= kaner ausgeben und so nennen, weil sie nie einen Funken Baterlandsliebe befagen und theils aus Berglofigkeit, theils aus Unkenntniß ber Geschichte, Buftanbe und Literatur ib= res Wolfes besitzen konnten, ober fanatische Böglinge und Söldlinge ber Jesuiten, welche sich nicht schämen, ihre eige= nen Feinde und Berächter mit ekelhafter Ergebung ober bezahlter Brutalität zu unterftugen, wenn fie auch wiffen, baß sie balb nach geleisteten Diensten, z. B. sogleich nach ben Wahlen, wieder shabby dutch ober irish cattle genannt werben!! Du fannst Dir benfen, daß Whigs und Natives entsetlich erbittert werben, wenn fie feben, daß die Demo= fraten ihnen häufig nur burch bie Mitwirkung ber soge= nannten Aboptivburger ben Sieg entreißen, und daß bie Whigpartei in Staaten, mo sich viele Deutsche aufhalten, wie z. B. in Pennsplvanien, Michigan, Illinois zc. fast immer bei ben Wahlen unterliegt. Zeichnen sich Deutsche als Politifer, Redner ober Zeitungschreiber aus, so werben diese die Zielscheiben der reactionären Whigs und weder Geld noch täppische Schmeicheleien werden unversucht ge= laffen, um felbst einige servile Graue ober hungrige Grüne gegen jene aufzuheten.

Beim Herannahen der Wahlen entspinnt sich die Heftigkeit der Parteileidenschaften immer mehr und mehr, besonders in den Zeitungen und Volksversammlungen. Die Mitglieder der verschiedenen Parteien werden zur Thätigkeit aufgefordert, große Processionen mit Musik, Symbolen, \*)

<sup>\*)</sup> So z. B. sah ich vor vielen Jahren in New-York einen ungemein zahlreichen und langen Umzug zu Gunften General Jacksons, wobei ein

neuen Compagnie, vom Souverneur King von Missouri Wassen aus dem Staatszeughause, mit dem Ersuchen um baldige Uebersendung, weil die neue Miliz schon am 14. September auszurücken beabsichtigte. Anstatt der Sewehre kommt abschlägliche Antwort, weil die Compagnie vorgehabt habe, Sonntags (der 14. September siel auf einen Sonntag) zu exerciren!!! Zugleich bemerkte der Herr Gouverneur: es sei besser sür die Deutschen, sich sobald als möglich zu amerikanische Art zu seiern.

Doch zu etwas Anderem, wenn auch nicht Erfreuliche= rem ber hiefigen Buftanbe. Das Reisen gehört in Guropa zu ben größten Unnehmlichkeiten bes Lebens, in ber Union hingegen zu ben gefahrvollsten Unternehmungen. Wäre ber Johann von Paris bier geschrieben, fo murbe bie eine Arie sicherlich heißen: "welche Ungst gewährt das Reisen" und im Andante funebre vorgetragen werben; benn größeren Befahren ift ber Soldat im Rriege nicht ausgesetzt als bier ber Reisende auf Dampfbooten und Gisenbahnen. Die Land= ftragen sind zwar auch entsetlich schlecht, die Bruden haben häufig mehr Löcher als Bretter, und die Rutscher geboren größtentheils zu ben rohften, rudfichtslosesten Gohnen bes Landes, allein bei Benutung ber Landstrafen wird man höchstens in den plumpen, schlichten Rutschen halbtobt ge= schüttelt, bricht allenfalls einen ober mehrere Knochen ober kann durch das Umwerfen auf einer sogenannten Brucke ein= fach ertrinken, mahrend die Reise mit Dampf besonders zu Waffer häufig alle Greuel und Schmerzen im Gefolge hat, von denen sich die raffinirteste Grausamkeit der Inquisition

Nichts träumen ließ. Auf ben amerikanischen Gisenbahnen fommt wohl auch viel häufiger Unglück vor, als auf ben europäischen, allein die Nachlässigkeit, mit welcher hier, be= fonbers im Westen, Dampsboote gebaut und gefahren mer= ben, übersteigt alle Begriffe und verursacht jährlich einen furchtbaren Berluft an Menschenleben und Gigenthum, und eine Unzahl ber qualvollsten Bermundungen. Das Aufflie= gen, Berbrennen ober Sinken von Dampfern kommt auf ben westlichen Fluffen so häufig vor, bag man faum jemals ein Zeitungsblatt in die Sand nehmen fann, ohne Berichte von bergleichen Unglücksfällen barin zu finden; und bennoch unterläßt ce die Regierung in Washington sowohl, als die ber einzelnen Staaten, energische ober wenigstens irgend welche Magregeln zu ergreifen, um das Leben und die Gesundheit ber Reisenden zu schützen. Sandelte es sich um Geld, ober gar um ben Behalt ber Senatoren ober Reprafentanten, um Wahlen zu einträglichen Aemtern 1c., ba würden die weisen Berren in höchsten, ja oft in ungeziemenben Gifer gerathen und bald zu bem gewünschten Resultate gelangen, allein werben wirklich humane, das Bolfswohl betref= fende Vorschläge gemacht, bei beren Besprechung ober Durchführung weber Seibe zu spinnen noch Popularität zu erjagen ift, so sind die Vertreter und Diener bes Bolkes träge und flau, und wenig befliffen, für die so nothige Ab= hülfe ihre koftbare Beit und ichwachen Rrafte zu verwenden. Es ist eine unauslöschlliche Schande für die jezige amerika= nische Generation, daß sie fast theilnahmlos bleibt bei bem namenlosen Unglude und Elende, welche burch bie fo häufi= gen Dampfbootunfälle entfichen. Das Wolf follte feine nachlässigen Bertreter burch bindende "Instructionen" zwingen, sich mehr mit der Wohlfahrt der Bürger, als mit ihrem eigenen Wohle und politischen Intriguen, oder durch ihre Stellungen begünstigten Geldgeschäftsgen. Die Presse, namentlich die deutschamerikanische, spricht sich zuweilen mit großer Entrüstung über die Nachsicht aus, mit welcher Geset und Nichter die gröbsten Fahrlässissteiten in Leitung der durch Damps getriedenen Boote und Wagen behandeln; allein da das Volk im Allgemeinen zu gleichsgültig gegen diese schändliche Nachlässisseit bleibt, so haben vereinzelte Beschwerden und Klagen nicht den gehörigen Einssluß dei den eigennützigen Politikern und nach wie vor wird das gewissenloseste, insamste Spiel mit dem Leben, Glücke und der Gesundheit unzähliger Menschen fortgetrieben.

Gewinnsucht, unverantwortliche Nachlässigkeit, Trunk, die ein fältigste Lust an Wettsahrten und die uns zähligen Snags der großen westlichen Ströme tragen hauptssächlich Schuld an den häusigen Unfällen der Dampfreises gelegenheiten. Mittelst sehr kurzgefaßter Gesehe ließen sich diese Uebelstände sehr leicht beseitigen oder unschädlich machen, wenn es nur der Congreß, die verschiedenen Staatslegislaturen und die Richter ernstlich wollten. So gescheidte Leute wie Webster, Buchanan, Rlay, Kaß und andre hervorzragende Politiker, Marinebeamte oder Abgeordnete der versschiedenen längs der westlichen Flüsse liegenden Staaten könnten ohne vieles Kopfzerbrechen, selbst ohne Zuziehung einiger gewissenhafter Dampsbootcapitäns und Maschinisten, sehr bald die allgemein bekannten Ursachen der häusigen Unssälle durch weise Verordnungen verbannen. Ich bin übers

zeugt, es würde sicher zum Ziele führen, wenn man Gefetze erließe, welche bestimmten: 1) bag jeber Dampfbooteigen= thumer nur bie Galfte bes wirklichen Werthes seines Dampfbootes in einer ber Stäbte, zwischen welchen es fährt, versichern bürfte, bei Strafe bes Berfalles ber Verficherungssumme, wenn ber Werth zu hoch angegeben ober in mehreren verschiebenen Gesellschaften versichert wird; 2) bag Rapitans, Maschinisten und Steuerleute (Piloten), ebe ihnen die Erlaubniß zur Uebernahme ihrer Geschäfte gegeben wird, einer ftrengen, gewiffenhaften Brufung unterworfen, 3) baß Trunkenheit und die geringste Fahrlässigfeit im Dienste berselben durch strenge Strafen geahnbet wür= ben, 4) daß es eine schwere Gelbbuße nach sich zöge, wenn Beu, Banf, Baumwolle ober andre leicht brennbare Gegen= stände in der Nähe ber Feuer verladen werben, 5) bas schon bestehen be Gefet geborig in Rraft zu erhalten, welches verordnet, Retten, welche vom Steuerruber nach bem auf bem Rajutenbache befindlichen Steuerrabe geben, anstatt ber noch überall üblichen Strice, zur Lenkung bes Schiffes zu benuten, bamit, wenn Feuer ausbricht, letteres schnell an das Ufer gesteuert werden könne und nicht, wie es jett meistens der Fall ift, nach Berbrennung des Strickes hülflos in ber Mitte ber Strömung langsam verbrennt unb ben meisten Reisenden nur bie Wahl zwischen Berbren= nen ober Ertrinken läßt, 6) bag Schiffe, welche Pulver geladen haben, keine Paffagiere führen dürfen, und 7) end= lich, daß Wettfahrten zwischen verschiedenen Dampfern mit ben schwersten Gelbstrafen belegt würden. Außerbem aber sollte ber Congreß in Verbindung mit den Regierungen der einzelnen Staaten bafür sorgen, baß bie ben stromauswärts fabrenden Schiffen so verterblichen Snags gehörig entsernt würden.

Bas ben ersten Punkt betrifft, so ist er um so beherzi= genswertber, als febr baufig mit bober Berficherung völlig nutleier Dampfboete und abnichtlicher Berftorung berfelben die insamste Spekulation getrieben wird. 3ch habe kaum jemals gehört, bag bier ein alter, abgenutter Dampfer für unbrauchbar erflärt (condemnirt) wird, ober bag bagu be= rufene Beamte vorhanden find; die Schiffe geben vielmehr burch Verkauf aus einer Sand in die andere über, werben nach langer Benutung wieber scheinbar ausgebeffert, neu angestrichen, bem Publikum als Mufter von Tuchtigkeit an= empfohlen, boch, vernichert und gelegentlich verbrannt, ver= fentt ober in die Luft gesprengt. Als Beweiß für biese Behauptung wird Dir gewiß bie Thatsache gelten, baß febr felten die Maschinisten ober Officiere bei ben Unfällen ber Dampfer Schaben erleiben, und bag es andrerseits Rapitans und Maschinisten gibt, welche durch Ehrlichkeit und Sorg= falt in ihrem Berufe bei mehr als zwanzigjähriger Dienst= zeit die ihnen anvertrauten Dampfer vor Berftorung ober ernftlichen Unfällen bewahrten. Wo hingegen bie Beamten bes Bootes bas Schicksal ber Paffagiere theilen, b. h. beim Springen der Reffel, Berbrennen ober Sinken getöbtet ober verwundet werden, ist jedenfalls die unverzeihlichste Nach= lässigkeit bes einen ober bes anderen Schuld an bem Un= glude. Säufig ift, wie gesagt, Trunkenheit bie Ursache bes letteren und daher wäre es wohl auch sehr zwedmäßig, den Gebrauch von geiftigen Getränken am Bord ber Dampfboote

und den Bahnzugmaschinisten während des Dienstes so lange bei schweren Strafen gänzlich zu verbieten, als nicht ein zusverlässigerer, ehrenwertherer Nachwuchs solcher Beamten herzangebildet worden ist. Ich glaube kaum, daß es Personen gibt, welche so roh oder unverständig sind, zu behaupten, der Staat, welcher ja doch die Verpflichtung hat, das Leben jedes Einzelnen, ja selbst überwiesener Verbrecher zu schügen, habe nicht das Recht einer solchen weisen und nothwendigen Beschränfung. In unseren durch den Dampf völlig umgeswandelten Zeiten bedarf die Ueberwachung des letzteren diesselbe und noch größere Vorsicht und Strenge, als die des Schießpulver jemals erforderte.

Das Wettfahren ber Dampfboote führt unstreitig am häufigsten zu bem Berspringen ber Kessel. Die Amerikaner besitzen in noch höherem Grabe als die Englander die ur= sprünglich kindische, in ihren Folgen jedoch sehr häufig ver= derbliche Luft zum Wetten. Beträfe bieselbe nur ben Ausgang unblutiger Kämpfe, z. B. bes Ringens, Laufens, ber Schnelligkeit ber Pferbe und Segelschiffe, ober ber Rraft der hunde, so würde allenfalls das Wetten das lebhafte Interesse an einem nütlichen Zwecke: ber möglichsten Ausbildung körperlicher Kraft und Gewandtheit der Menschen und Thiere, der Verbesserung der Pferderacen und der Schiffe zc. bekunden, allein wenn schon jeder gebildete Mensch Boxercien, Stiergefechte, Sahnenkampfe und andere grausame Begereien verschiedener Thiere auf einander für gemein und roh halt, so muß er nothwendiger Weise die Wettfahrten der Dampfer, folche von sachkundigen Bersonen im Intereffe des Schiffs = und Maschinenbaues mit ber gehörigen Vor=

Acht veranstaltete ausgenommen, für eine Ausgeburt von Ruchlosigkeit und Berrucktheit erklaren. Dennoch, follte man es glauben! befindet fich hier im Westen am Bord bis zum Berspringen ber Reffel überheizter Dampfboote, welche um ben Preis ber Schnelligkeit ringen, faum irgend ein Ameri= kaner, welcher nicht die an und für sich schon im bochften Grabe aufgeregte Mannschaft, besonders die für die Chre ihrer zum Theil faum brauchbaren Boote bei folchen Gele= genheiten glühenben und schwitzenben Rapitans auf jebe mögliche Weise anfeuert, verhöhnt, wenn sie nicht toll genug find, burch Gelbversprechungen veranlagt Speck, But= ter, Theer, Harz, Terpentin und andre schnell brennende Gegenstände in das Feuer zu werfen, um ben hochsten Grab von Dampftraft auf die schnellste Weise hervorzubringen! Entscheibet sich ein solcher verberblicher Wettkampf nicht balb, so ergreift ein wahrer Schwindel von wahnsinniger Begeisterung Mannschaft und Paffagiere. Die letteren fteben auf bem oberften Berbed, schwenken Bute und Tucher, rufen fich von einem Schiffe zum anderen allerlei triumphi= rende oder verhöhnende Worte zu und bestreben sich, auf jede mögliche Weise ihre eigne Bemannung burch Aufmunterung ober Tadel zu ben äußersten, tollsten Anstrengungen anzutreiben. Mit Staunen und Verwunderung habe ich öfters früher bas wilde Geschrei und Rufen bei Pferberennen, Stiergefechten, Barenbeigen und Sahnenkampfen gehört und bie Robbeit der unbetheiligten Buschauer bedauert, allein ich versichere Dir, der Anblick zweier wettfahrender Dampf= boote und ber auf benselben befindlichen, in höchster Aufregung wie Besessene sich gebehrbenden und ihren eignen Untergang auf das Ruchloseste befördernden Menschen, gewährt für den unbefangenen Beobachter einen noch viel nieder= schlagenderen Anblick. Unbekummert um ihr eigenes und das Schicksal vieler sorgenvoller Frauen ober andrer Paffa= giere benken sie nur an ben Augenblick, und ber mahrhaft läppische Wunsch, schneller zu fahren als ihnen meistens gang unbekannte und felten erkennbare Personen eines ande= ren Schiffes, läßt sie alle Klugheit und Menschenwurde ver= gessen; ja sie geben in ihrem einfältigen Uebermuthe fogar so weit, das Racen (Wettfahren) als das Lebensprincip des Fortschrittes darzustellen, ihre verrückte Aufregung dabei gleichsam als heldenmüthig und für ben glorreichen Go-ahead-grundsatz für unbedingt nothwendig zu betrachten. Der Bewohner ber westlichen Staaten namentlich kann es nicht begreifen, daß man das Racen mißbilligt, und meint, es sei erhaben und männlich, sich von dem Excitement bes Augenblickes ganglich hinreißen zu laffen und lieber mit einem schwachen, baufälligen Schiffe, bessen Namen im besten Falle die Reisenden nach einigen Tagen vergeffen haben, in die Luft zu fliegen, als ein besseres und schnelleres an lette= rem vorbeifahren zu laffen. Selten nur ift es mir gelun= gen, durch Zureden und Vorstellungen eine Anzahl Passa= giere zu bewegen, meine Bemühungen, ben Rapitan vom Wett= fahren abzuhalten, fraftig zu unterftüten, und jedes Mal hatten wir dabei nicht allein die Neigung bes letteren, son= bern auch die tolle Verwegenheit einer Menge Mitreisender zu bekämpfen. Gewöhnlich, wenn biese taub gegen alle Gründe waren, wirfte bie Erregung ihres Mitleibens gegen bie anwesenden Frauen und Rinder zum Besten, und meine Bernicherung, daß ich persönlich unbekümmert sei, weil ich mit Leichtigkeit durch Schwimmen bas Land erreichen könnte, und mit Vergnügen bei einer Explosion gegenwärtig sein würde, wenn Niemand dabei gefährdet wäre.

Ift man nämlich ein guter Schwimmer und während einer Wettfahrt auf bem Verbeck, so ift man ficher vor aller Befahr, wenn man fich auf dem hintertheile bes Schiffes hält; benn ba bie Reffel fich stets auf bem Borbertheile beffelben befinden, beim Springen immer aufwärts fliegen und nur in der nächsten Umgebung durch Berbrühen mit kochendem Wasser und glühendem Dampf, und erft in gro-Berer Entfernung burch niederfallenbe Stude Tob und Ber= derben verbreiten, fo bleibt man fast ohne Ausnahme auf bem hinteren Deck ober in ber Damencajute, welche sich auf allen Dampfern hinter den Rabern oder Reffeln befindet, ziemlich gesichert, besonders, wenn man sich bei Feuersge= fahr mit Buversicht den Fluthen anvertrauen fann. Rettungsboote barf man weber bei Bluß = noch bei Seeschif= fen, welche Baffagiere führen, rechnen, benn biese find selten groß und zahlreich genug, um mehr als einen kleinen Theil ber letteren aufzunehmen, und werden noch bazu gewöhnlich zuerft von der Mannschaft in Beschlag genommen. Sobalb ich baber zu irgend einer Zeit an der ungewöhnlich schnellen Bewegung eines Dampfbootes, auf welchem ich reifte, gewahrte, daß es mit einem hinter ihm herkommenden ober vorausfahrenden um die Wette lief, ober wenn ich zufällig, 3. 23. des Nachts im Schlase Die ominosen Worte hörte: "we are racing", versuchte ich ungefäumt, bem verrückten Beginnen Einhalt zu thun, und wenn bies nicht gelang,

mich und andre besonnene Reisende auf die angegebene Weise in Sicherheit zu bringen.

Um jedoch für vorkommende Fälle möglichst gesichert zu fein, ift es für einzelne Reisende (von ihren Frauen beglei= tete Männer haben das Recht, in den Schlafzimmern ber Damencajute zu wohnen und lettere auch am Tage zu be= fuchen) rathsam, 1) sich die ber Damencajute zunächst gele= genen Schlafzimmerchen, als am weiteften von ben Reffeln entfernt, auszuwählen, 2) bei fehr ich nellem Laufe, bei furgem Aufenthalte und bem Abfahren bes Schiffes das hintertheil beffelben vorzugsweise zum Aufent= halte zu mählen und 3) wo möglich neue, schöne und als sicher bekannte Boote zur Reise zu benuten, sollte der Fahrpreis auch doppelt so hoch sein, als der auf alten, fleinen und verdächtigen, weil man versichert sein fann, daß die letteren ebenso mahrscheinlich aus Specu= lation dem Untergange geweiht, als jene aus demselben Grunde, wenigsteus bis fie wiederum ein neues, größeres verdient haben, der sorgfältigen Beförderung von Gü= ter = und Menschenfrachten gewidmet und mit den besten, zuverlässigsten Officieren versehen sind. Ich 'erwähnte so= eben des Anhaltens und Abfahrens der Dampfboote als besonders gefährlicher Augenblicke und zwar deshalb, weil die Dafchinisten, theils geizigen Kapitanen gefällig, um Feuer= material zu sparen, nicht genug Dampf aus ben Reffeln entweichen und diesen fich daher häufig bis zum Uebermaße anhäufen laffen, theils aber auch, weil fie bies oft auch in der Absicht thun, um beim Unlanden und Abfahren ben am Ufer stehenden Buschauern die Kraft ihrer Maschinen

und Schnelligkeit ihrer Schiffe in größter Bollkommenheit zu zeigen. Leiter tragen beide Ursachen sehr bäufig bazu bei, das Beripringen der Ressel und tas Berterben der Reisenden und Zuschauer herbeizusübren. Obsichon nun die erwähnte Gesahr hier den meisten Userbewohnern und Reisenden hinslänglich bekannt ist, so fallen dennoch jährlich Biele derselzben zum Opser, weil sie sich entweder aus Theilnahme für geliebte am Bord besindliche oder erwartete Personen, oder aus Sewinnsucht und Neugierde an den Landungsplätzen besinden.

Um Dir aber einigermaßen einen Begriff von der Unssicherheit und der Gefahr des Reisens in Dampfern auf den westlichen Gewässern zu verschassen, theile ich Dir einen Bezricht von den bedeutendsten während des Monats April dies sahres vorgekommenen und mir durch die Zeitungen beskannt gewordenen Dampsbootunfällen auf einigen der westlichen Flüsse mit.

1) Der Dampfer Glencoe kam am 3. April Abends nach sieben Uhr von Neu Orleans in St. Louis an und wollte eben zwischen mehreren anderen Schissen anlegen, als seine Ressel sprangen und ohngefähr vierzig bis sunszig Perssonen, theils auf dem Glencoe selbst, theils auf den besnachbarten Dampfern tödteten und eine noch größere Menge verwundeten. Biele wurden so entsetzlich zerrissen, daß ihre verstümmelten Glieder weit umherstogen, viele in das Wassser geschleubert, und mehrere verbrannten unter dem gräßelichsten Angstgeschrei, weil-sie verbrüht, verwundet und zu schwach waren, sich in das Wasser zu stürzen. Sogleich nach

der Explosion stand das Schiff in Flammen, fing an, ben Fluß hinunter zu treiben, sette verschiedene Lichterboote und Holzstöße am Ufer in Brand und wurde selbst bis zum Wasserspiegel zerstört. Von den Officieren des Glencoe ent= famen nur ber Rapitan mit zerbrochenem Schulterblatt, ber zweite Schreiber (clerk), der zweite Steuermann und ber zweite Maschinist, welcher jedoch einige Tage später starb. Ein Sohn des Kapitans wurde so verstümmelt, daß man feine Ueberrefte nur an ben Kleibern zu erkennen vermochte. Der Körper des ersten Schreiber lag fast unkenntlich auf bem Dede eines anderen Schiffes, die bes erften Steuerman= nes und Maschinisten, so wie vieler Passagiere und Arbeiter vom Bord wurden nirgends gefunden. Eine große Anzahl schwer verwundeter Personen starb in ben Sospitälern nach unfäglichen Schmerzen, unter ihnen, wie schon bemerkt, ber zweite Maschinist Ryan. Dieser sagte auf seinem Todenbette folgendes eidlich aus: daß der Glencoe auf der Reise wie= berholt Wettfahrten gehalten und daß ber erfte Maschinist Buchanan furz vor der Katastrophe bas Wasser in ben Reffeln zu niedrig habe werden laffen und durchaus feine Einsprache beshalb bulbete. Er meinte, sie wollten im Drachenfluge (a kiting) landen und die Leute glauben machen, daß sie auffliegen mußten. Gegen alles Bureben von Ryan antwortete Buchanan, welcher in ber letten Zeit die Wache (die Aufsicht und Leitung der Maschine) hatte, noch roh und grob: daß es seine Sache mare, sich um die Reffel zu be= fümmern, und daß er so viel Waffer führe, als er Luft habe! Endlich beim Landen ließ der verruchte Mensch das Waffer reichlich in die glühenden, fast leeren Reffel strömen. Die

lässigen Bertreter burch bindende "Instructionen" zwingen, sich mehr mit der Wohlfahrt der Bürger, als mit ihrem eigenen Wohle und politischen Intriguen, oder durch ihre Stellungen begünstigten Geldgeschaft den zu beschäftigen. Die Presse, namentlich die deutschamerikanische, spricht sich zuweilen mit großer Entrüstung über die Nachsicht aus, mit welcher Gesetz und Richter die gröhsten Fahrlässigkeiten in Leitung der durch Damps getriebenen Boote und Wagen behandeln; allein da das Bolk im Allgemeinen zu gleichzgültig gegen diese schändliche Nachlässigkeit bleibt, so haben vereinzelte Beschwerden und Klagen nicht den gehörigen Einzsluß dei den eigennützigen Politikern und nach wie vor wird das gewissenloseste, insamste Spiel mit dem Leben, Glücke und der Gesundheit unzähliger Wenschen fortgetrieben.

Gewinnsucht, unverantwortliche Nachlässigkeit, Trunk, bie ein sältigste Lust an Wettsahrten und bie uns zähligen Snags ber großen westlichen Ströme tragen hauptssächlich Schuld an den häusigen Unfällen der Dampfreises gelegenheiten. Mittelst sehr kurzgefaßter Gesehe ließen sich diese Uebelstände sehr leicht beseitigen oder unschädlich machen, wenn es nur der Congreß, die verschiedenen Staatslegislaturen und die Richter ernstlich wollten. So gescheidte Leute wie Webster, Buchanan, Klay, Kaß und andre hervorzragende Politiker, Marinebeamte oder Abgeordnete der versschiedenen längs der westlichen Flüsse liegenden Staaten könnten ohne vieles Kopfzerbrechen, selbst ohne Zuziehung einiger gewissenhafter Dampsbootcapitäns und Maschinisten, sehr bald die allgemein bekannten Ursachen der häusigen Unssälle durch weise Verordnungen verbannen. Ich bin übers

zeugt, es wurde ficher zum Biele führen, wenn man Gefete erließe, welche bestimmten: 1) bag jeber Dampfbooteigen= thumer nur bie Galfte bes wirklichen Werthes seines Dampfbootes in einer ber Stäbte, zwischen welden es fährt, versichern burfte, bei Strafe bes Berfalles ber Verficherungssumme, wenn ber Werth zu boch angegeben ober in mehreren verschiebenen Gesellschaften versichert wird; 2) daß Rapitans, Maschinisten und Steuerleute (Piloten), ebe ihnen die Erlaubniß zur Uebernahme ihrer Geschäfte gegeben wird, einer ftrengen, gewiffenhaften Brufung unterworfen, 3) daß Trunkenheit und bie geringste Fahrlässigfeit im Dienste berselben durch strenge Strafen geahnbet mur= ben, 4) daß es eine schwere Geldbuße nach sich zoge, wenn Beu, Banf, Baumwolle ober andre leicht brennbare Gegen= ftanbe in der Nahe ber Feuer verladen werden, 5) bas schon bestehende Gefet gehörig in Rraft zu erhalten, welches verordnet, Retten, welche vom Steuerruber nach bem auf bem Rajütenbache befindlichen Steuerrabe geben, anstatt ber noch überall üblichen Stricke, zur Lenkung bes Schiffes zu benuten, bamit, wenn Feuer ausbricht, letteres schnell an das Ufer gesteuert werben könne und nicht, wie es jest meistens ber Fall ift, nach Berbrennung bes Strickes hülflos in ber Mitte ber Strömung langsam verbrennt und ben meisten Reisenden nur die Wahl zwischen Berbren= nen ober Ertrinken läßt, 6) baß Schiffe, welche Pulver gelaben haben, keine Paffagiere führen burfen, und 7) enb= lich, daß Wettfahrten zwischen verschiedenen Dampfern mit den schwersten Gelbstrafen belegt würden. Außerdem aber follte ber Congreß in Verbindung mit den Regierungen der einzelnen Staaten dafür sorgen, daß die den stromauswärts fabrenden Schiffen so verderblichen Snags gehörig entfernt murben.

Bas ben ersten Punkt betrifft, so ift er um so beherzi= genswerther, als febr häufig mit hoher Bersicherung völlig nuplojer Dampfboote und absichtlicher Berftörung berfelben die infamste Spekulation getrieben wird. 3ch habe kaum jemals gehört, bag hier ein alter, abgenutter Dampfer für unbrauchbar erklärt (condemnirt) wird, ober daß dazu be= rufene Beamte vorhanden find; die Schiffe geben vielmehr burch Verkauf aus einer Sand in die andere über, werben nach langer Benutung wieder scheinbar ausgebeffert, neu angestrichen, bem Publikum als Mufter von Tüchtigkeit an= empfohlen, hoch, versichert und gelegentlich verbrannt, ver= fenkt ober in die Luft gesprengt. Als Beweis für diese Be= hauptung wird Dir gewiß die Thatsache gelten, daß fehr felten die Maschinisten ober Officiere bei den Unfällen ber Dampfer Schaben erleiben, und bag es andrerseits Rapitans und Maschinisten gibt, welche burch Ehrlichkeit und Sorg= falt in ihrem Berufe bei mehr als zwanzigjähriger Dienst= zeit die ihnen anvertrauten Dampfer vor Berftörung ober ernstlichen Unfällen bewahrten. Wo hingegen die Beamten bes Bootes das Schicksal der Passagiere theilen, d. h. beim Springen der Ressel, Berbrennen ober Sinken getöbtet ober verwundet werden, ist jedenfalls die unverzeihlichste Nach= lässigkeit bes einen ober bes anderen Schuld an dem Un= glude. Säufig ift, wie gesagt, Trunkenheit die Ursache bes letteren und daher wäre es wohl auch sehr zwedmäßig, ben Gebrauch von geistigen Getränken am Bord ber Dampfboote

und den Bahnzugmaschinisten während des Dienstes so lange bei schweren Strafen gänzlich zu verbieten, als nicht ein zusverlässigerer, ehrenwertherer Nachwuchs solcher Beamten herzangebildet worden ist. Ich glaube kaum, daß es Personen gibt, welche so roh oder unverständig sind, zu behaupten, der Staat, welcher ja doch die Verpflichtung hat, das Leben jedes Einzelnen, ja selbst überwiesener Verbrecher zu schützen, habe nicht das Necht einer solchen weisen und nothwendigen Beschränkung. In unseren durch den Dampf völlig umgeswandelten Zeiten bedarf die Ueberwachung des letzteren diesselbe und noch größere Vorsicht und Strenge, als die des Schießpulver jemals ersorderte.

Das Wettfahren ber Dampfboote führt unstreitig am häufigsten zu bem Berspringen ber Kessel. Die Amerikaner besitzen in noch höherem Grabe als die Engländer die ur= sprünglich kindische, in ihren Volgen jedoch sehr häusig ver= derbliche Luft zum Wetten. Beträfe dieselbe nur den Ausgang unblutiger Kämpfe, z. B. bes Ringens, Laufens, ber Schnelligkeit ber Pferbe und Segelschiffe, ober ber Rraft der Hunde, so würde allenfalls das Wetten das lebhafte Interesse an einem nütlichen Zwecke: ber möglichsten Ausbildung förperlicher Kraft und Gewandtheit der Menschen und Thiere, der Berbefferung ber Pferderacen und ber Schiffe ic. bekunden, allein wenn schon jeder gebildete Mensch Boxereien, Stiergefechte, Sahnenkämpfe und andere grausame Begereien perschiedener Thiere auf einander für gemein und roh hält, so muß er nothwendiger Weise die Wettfahrten der Dampfer, solche von sachkundigen Bersonen im Interesse bes Schiffs = und Maschinenbaues mit ber gehörigen Vor=

ficht veranstaltete ausgenommen, für eine Ausgeburt von Ruchlosigkeit und Verrücktheit erklären. Dennoch, sollte man es glauben! befindet fich bier im Weften am Bord bis zum Berspringen ber Reffel überheizter Dampfboote, welche um ben Preis ber Schnelligkeit ringen, faum irgend ein Ameri= faner, welcher nicht bie an und für fich ichon im bochften Grabe aufgeregte Mannschaft, besonders die für die Ehre ihrer zum Theil kaum brauchbaren Boote bei folchen Gele= genheiten glühenden und schwigenden Rapitans auf jebe mögliche Weise anfeuert, verhöhnt, wenn sie nicht toll ge= nug find, burch Gelbversprechungen veranlagt Speck, But= ter, Theer, Harz, Terpentin und andre schnell brennende Gegenstände in bas Feuer zu werfen, um ben hochsten Grab von Dampftraft auf die schnellste Weise hervorzubringen! Entscheibet sich ein solcher verberblicher Wettkampf nicht balb, so ergreift ein wahrer Schwindel von wahnsinniger Begeisterung Mannschaft und Paffagiere. Die letteren fteben auf bem oberften Berbed, schwenken Bute und Tücher, rufen fich von einem Schiffe zum anberen allerlei triumphi= rende oder verhöhnende Worte zu und bestreben sich, auf jebe mögliche Weise ihre eigne Bemannung burch Aufmunterung ober Tabel zu ben äußersten, tollsten Anstrengungen anzutreiben. Mit Staunen und Verwunderung habe ich öfters früher bas wilde Geschrei und Rufen bei Pferberennen, Stiergefechten, Barenbeigen und Sahnenfampfen gehört und die Robbeit ber unbetheiligten Buschauer bedauert, allein ich versichere Dir, ber Anblick zweier wettfahrender Dampf= boote und ber auf benselben befindlichen, in höchster Aufregung wie Besessene sich gebehrbenden und ihren eignen Unter=

gang auf das Ruchloseste beförbernben Menschen, gewährt für den unbefangenen Beobachter einen noch viel nieder= schlagenderen Anblick. Unbekümmert um ihr eigenes und bas Schicksal vieler forgenvoller Frauen ober andrer Paffa= giere benten sie nur an ben Augenblick, und ber wahrhaft läppische Wunsch, schneller zu fahren als ihnen meistens ganz unbekannte und selten erkennbare Personen eines ande= ren Schiffes, läßt sie alle Klugheit und Menschenwürde ver= gessen; ja sie geben in ihrem einfältigen Uebermuthe sogar fo weit, bas Racen (Wettfahren) als bas Lebensprincip bes Fortschrittes barzustellen, ihre verrückte Aufregung babei gleichsam als heldenmüthig und für den glorreichen Go-ahead-grundsatz für unbedingt nothwendig zu betrachten. Der Bewohner ber westlichen Staaten namentlich kann es nicht begreifen, daß man das Racen mißbilligt, und meint, es sei erhaben und männlich, sich von dem Excitement des Augenblickes ganglich binreißen zu laffen und lieber mit einem schwachen, baufälligen Schiffe, bessen Namen im besten Falle die Reisenden nach einigen Tagen vergeffen haben, in die Luft zu fliegen, als ein besferes und schnelleres an lette= rem vorbeifahren zu laffen. Selten nur ift es mir gelun= gen, burch Bureben und Vorstellungen eine Anzahl Paffa= giere zu bewegen, meine Bemühungen, ben Kapitan vom Wett= fahren abzuhalten, fräftig zu unterftüten, und jedes Mal hatten wir dabei nicht allein die Neigung des letzteren, son= bern auch die tolle Verwegenheit einer Menge Mitreisender zu befämpfen. Gewöhnlich, wenn biese taub gegen alle Gründe waren, wirfte bie Erregung ihres Mitleidens gegen bie anwesenden Frauen und Rinder zum Beften, und meine Versicherung, daß ich personlich unbekümmert sei, weil ich mit Leichtigkeit durch Schwimmen das Land erreichen könnte, und mit Vergnügen bei einer Explosion gegenwärtig sein würde, wenn Niemand dabei gefährdet wäre.

Ift man nämlich ein guter Schwimmer und während einer Wettfahrt auf bem Berbeck, so ift man ficher vor aller Befahr, wenn man fich auf bem hintertheile bes Schiffes hält; benn da die Reffel sich stets auf bem Wordertheile beffelben befinden, beim Springen immer aufwärts fliegen und nur in ber nächsten Umgebung burch Berbrühen mit tochendem Waffer und glühendem Dampf, und erft in gro-Berer Entfernung durch niederfallenbe Stücke Tod und Berderben verbreiten, fo bleibt man fast ohne Ausnahme auf dem hinteren Deck ober in der Damencajüte, welche sich auf allen Dampfern hinter den Rabern oder Reffeln befindet, ziemlich gesichert, besonders, wenn man sich bei Feuersge= fahr mit Zuversicht ben Fluthen anvertrauen kann. Rettungsboote barf man weber bei Bluß = noch bei Seeschif= fen, welche Paffagiere führen, rechnen, benn biese find felten groß und zahlreich genug, um mehr als einen kleinen Theil der letteren aufzunehmen, und werden noch dazu gewöhnlich zuerst von der Mannschaft in Beschlag genommen. Sobald ich daher zu irgend einer Zeit an der ungewöhnlich schnellen Bewegung eines Dampfbootes, auf welchem ich reiste, gewahrte, daß es mit einem hinter ihm herkommenden ober vorausfahrenden um die Wette lief, ober wenn ich zufällig, 3. B. bes Nachts im Schlafe bie ominojen Worte borte: "we are racing", versuchte ich ungefäumt, bem verrückten Beginnen Einhalt zu thun, und wenn bies nicht gelang,

mich und andre besonnene Reisende auf die angegebene Weise in Sicherheit zu bringen.

Um jedoch für vorkommende Fälle möglichst gesichert zu sein, ift es für einzelne Reisende (von ihren Frauen beglei= tete Männer haben bas Recht, in ben Schlafzimmern ber Damencajute zu wohnen und lettere auch am Tage zu be= fuchen) rathsam, 1) sich die ber Damencajute zunächst gele= genen Schlafzimmerchen, als am weiteften von ben Reffeln entfernt, auszuwählen, 2) bei fehr ichnellem Laufe, bei furzem Aufenthalte und dem Abfahren bes Schiffes das hintertheil besselben vorzugsweise zum Aufent= halte zu mählen und 3) wo möglich neue, schöne und als sicher bekannte Boote zur Reise zu benuten, sollte der Fahrpreis auch doppelt so hoch sein, als der auf alten, fleinen und verbächtigen, weil man versichert sein fann, daß die letteren ebenfo mahrscheinlich aus Specu= lation dem Untergange geweiht, als jene aus demselben Grunde, wenigsteus bis fie wiederum ein neues, größeres verdient haben, der sorgfältigen Beförderung von Gü= ter = und Menschenfrachten gewidmet und mit den besten, zuverlässigsten Officieren versehen find. Ich erwähnte so= eben des Anhaltens und Abfahrens der Dampfboote als besonders gefährlicher Augenblicke und zwar deshalb, weil die Dafchinisten, theils geizigen Kapitanen gefällig, um Feuer= material zu sparen, nicht genug Dampf aus ben Reffeln entweichen und diesen sich daher häufig bis zum Uebermaße anhäufen laffen, theils aber auch, weil fie dies oft auch in der Absicht thun, um beim Anlanden und Abfahren ben am Ufer stehenden Zuschauern die Kraft ihrer Maschinen

und Schnelligkeit ihrer Schiffe in größter Bollkommenheit zu zeigen. Leider tragen beide Ursachen sehr häufig dazu bei, das Berspringen der Kessel und das Berderben der Reisenden und Zuschauer herbeizuführen. Obschon nun die erwähnte Gefahr hier den meisten Uferbewohnern und Reisenden hinslänglich bekannt ist, so fallen dennoch jährlich Biele dersels ben zum Opfer, weil sie sich entweder aus Theilnahme für geliebte am Bord befindliche oder erwartete Personen, oder aus Gewinnsucht und Neugierde an den Landungeplätzen befinden.

Um Dir aber einigermaßen einen Begriff von der Un=
sicherheit und der Gefahr des Reisens in Dampfern auf den
westlichen Gewässern zu verschaffen, theile ich Dir einen Be=
richt von den bedeutenosten während des Monats April die=
ses Jahres vorgekommenen und mir durch die Zeitungen be=
kannt gewordenen Dampsbootunfällen auf einigen der west=
lichen Flüsse mit.

1) Der Dampfer Glencoe kam am 3. April Abends nach sieben Uhr von Neu Orleans in St. Louis an und wollte eben zwischen mehreren anderen Schiffen anlegen, als seine Kessel sprangen und ohngefähr vierzig bis funszig Persfonen, theils auf dem Glencoe selbst, theils auf den besnachbarten Dampfern tödteten und eine noch größere Menge verwundeten. Viele wurden so entsetzlich zerrissen, daß ihre verstümmelten Glieder weit umherstogen, viele in das Wassser serschleudert, und mehrere verbrannten unter dem gräßelichsten Angstgeschrei, weil-sie verbrüht, verwundet und zu schwach waren, sich in das Wasser zu stürzen. Sogleich nach

ber Explosion stand das Schiff in Flammen, fing an, ben Fluß hinunter zu treiben, setzte verschiedene Lichterboote und Solzstöße am Ufer in Brand und wurde selbst bis zum Wasserspiegel zerstört. Von den Officieren des Glencoe ent= famen nur der Rapitan mit zerbrochenem Schulterblatt, ber zweite Schreiber (clerk), der zweite Steuermann und der zweite Maschinist, welcher jedoch einige Tage später starb. Ein Sohn des Kapitans wurde so verftummelt, bag man seine Ueberreste nur an den Kleidern zu erkennen vermochte. Der Körper des ersten Schreiber lag fast unkenntlich auf bem Dede eines anderen Schiffes, die bes erften Steuerman= nes und Maschinisten, so wie vieler Passagiere und Arbeiter vom Bord wurden nirgends gefunden. Eine große Anzahl schwer verwundeter Personen ftarb in ben Sospitälern nach unsäglichen Schmerzen, unter ihnen, wie schon bemerkt, ber zweite Maschinift Ryan. Dieser sagte auf seinem Todenbette folgendes eidlich aus: daß der Glencoe auf der Reise wie= berholt Wettfahrten gehalten und daß ber erfte Maschinift Buchanan furz vor ber Kataftrophe bas Waffer in ben Resseln zu niedrig habe werden lassen und durchaus feine Einsprache deshalb dulbete. Er meinte, sie wollten im Drachenfluge (a kiting) landen und die Leute glauben machen, baß sie auffliegen mußten. Gegen alles Bureben von Ryan antwortete Buchanan, welcher in ber letten Zeit die Wache (die Aufsicht und Leitung ber Maschine) hatte, noch roh und grob: daß es seine Sache mare, sich um die Reffel zu be= fümmern, und daß er so viel Wasser führe, als er Lust habe! Endlich beim Landen ließ ber verruchte Mensch das Waffer reichlich in die glühenden, fast leeren Reffel stromen. Die

Folge bavon mar eine ungeheuer schnelle Entwickelung von Dampf und bie gräßliche Explosion. —

Vielleicht baft Du burch herrmann, welchem ich am 24sten Januar schrieb, erfahren, bag baffelbe Dampfichiff Glencoe bamals unterhalb St. Louis im Gife festsaß und ber Agent ber beutschen Gesellichaft, welcher an Borb ging, um ben armen halbverbungerten und halberfrorenen Baffa= gieren Lebensmittel zu bringen, auf bemfelben gröblich be= leidigt und von bem erften Steuermann zu Boben gefchla= gen murbe. Ein Dampfboot, auf welchem fo etwas vor= kommen fann, ftebt naturlich unter febr schlechter Leitung und da die auf demselben befindlichen Reisenben noch außer= bem rob behandelt worben waren, fo hatte man von St. Louis aus die Deutschen in Neu-Orleans vor dem Glencoe gewarnt. Diesem Umftanbe, einem neuen Beweise für bas fegensreiche Wirten ber beutschen Gesellschaften, ift es zuzu= schreiben, bag fich kein beutscher Reisender am Bord befand, und baß nur zwei beutsche Hotelbiener, welche fich beim Landen des Glencoe in Geschäften auf benfelben begaben, leicht verwundet wurden. Fande von allen Seiten eine so regelmäßige und ftrenge Aufsicht über die Dampfer und Damfwagen statt, als durch die beutschen Gefellschaf= ten ausgeübt wird, so wären dadurch wahrscheinlich schon längst eine große Anzahl von Unglücksfällen verhütet wor= ben. Leider wird aber hier die Schnelligfeit öffentlich ber Sicherheit und Gute vorgezogen, und weil die Preffe fast einstimmig hauptsächlich bie Schnelligkeit ber Dampfer preift und hervorhebt, von der Sicherheit und Zuverlässigfeit der= selben aber nicht spricht, so ist es kaum zu verwundern,

wenn Kapitäns und Maschinisten der Schiffe auch beson= ders jene auf Kosten dieser hervorleuchten zu lassen suchen; allein wenn sie aus Ruchlosigkeit ihr und vieler anderen Personen Leben wagen, so ist dies im höchsten Grade ver= brecherisch oder verrückt.

2) Am selben Tage, ben 3ten April, flog ber Dampfer Redstone am Kentuckhufer bes Ohio, brei Meilen oberhalb Carrolton an Scotts-Landung, welche er nach kurzem Auf= enthalte eben wieder verließ, auf. Das Schiff, welches kurz vorher um die Wette gefahren und vermittelft unfinniger Anspannung des Dampfes wieder von Neuem dazu vorbe= reitet worden war, wurde durch die Explosion buchstäblich zerriffen, augenblicklich in Flammen gehüllt und fank binnen drei Minuten in zwanzig Fuß Wasser. Die Gewalt des hervorbrechenden Dampfes war so ungeheuer, daß zwei Leichen und ein Stud bes Ressels breitausend Fuß weit, Die eisernen Schornsteine des Schiffes bis in die Mitte des Flus= fes geschleubert wurden und daß in den Aesten ber Bäume am Ufer unzählige Studen von Schiffstrummern, Basche und Theile menschlicher Körper hingen. Sonderbarer Weise wurde ein Mann einige hundert Schritte weit auf bas Land geworfen und nur sehr unbedeutend beschädigt, und bem Schreiber (clerk) gelang es, sich durch Schwimmen zu retten, nachdem er bedeutend hoch in die Luft geworfen worden und mit den Füßen zuerst in den Fluß gefallen war. Ohnge= fähr funfzig Personen verloren ihr Leben, darunter die ganze Bemannung des Bootes mit Ausnahme des Schreibers und schwer verwundeten Kapitans. Alle in der Damencajute befindlichen Frauen wurden gerettet. Der Anblick ber noch

lebenden verftummelten und entietlich verbrübten Bersonen soll herzzerreißend gewesen sein! Rur fünf Paffagiere blieben unverletzt.

- 3) Am 9ten April sprangen tie Ressel bes Dampsbootes Saluda, als es eben von Lexington in Missouri ben Missouristuß auswärts nach Council-bluffs absahren wollte. Am Bord besanden sich eine große Anzahl Kalisorniaaus-wanderer und 110 Wormonen. Ohngesähr 75 Personen wurden getörtet; unter tiesen besanden sich alle Ofsiciere bes Bootes, den ersten Schreiber und Schenkwirth, obsichon letzeter lebensgesährlich verwundet, ausgenommen.
- 4) Die Pocahontas, mit 2300 Ballen Baumwolle beladen und vom Arkansas=Flusse nach Neu=Orleans fah= rend, sing in der Nacht des 16ten April bei Copress=Bend, zwanzig Meilen unterhalb Napoleon, Feuer, brannte bald bis zum Wasserspiegel ab und sank. Elf Personen sielen dem Tode theils durch Verbrennen, theils durch Ertrinken zum Opfer.
- 5) Auf bem Dampfer Prairie-State sprang ein Ressel im Augenblicke des Absahrens von Beking am Illinoisstuß, Worgens 10 Uhr am 25sten April, wobei ohngesähr zwanzig Personen getödtet und mehrere schwer verwundet wurzden. Das augenblicklich ausgebrochene Feuer wurde mit Gülfe des schnell herzukommenden Dampfers Avalanche bald gelöscht. Der Stadtrath von Peking versammelte sich sozgleich und forderte vom Kapitain, zugleich dem Eigenthümer des Schisses, 500 Dollars zur Unterhaltung der Berzwundeten, und als er diese verweigerte, mit der Bemerkung, er wolle die Verpslegung der letzteren selbst übernehmen,

murde er verhaftet und erst wieder frei gegeben, nachdem er 1000 Dollars Bürgschaft gestellt für sein Erscheinen bei den Sitzungen des nächsten Eriminalgerichtshoses, da eine Klage auf Mord gegen ihn angestellt werden soll, weil er, wie dies leider sehr häusig geschieht, alte, schlechte Dampstessel auf seinem übrigens neuen Schisse gebraucht habe. Folgten mehr Behörden diesem itesslichen Beispiele, so würde nicht der hundertste Theil von Dampsboutunfällen vorstommen!

- 6) Am 26sten April lief der Dampfer Pontiac auf dem Missouristusse heftig auf einen großen Snag (unter der Oberstäche des Wassers schräg nach auswärts gerichteten, mit den Wurzeln auf dem Grunde liegenden Baumstamm), zer= brach fast augenblicklich und sank so schnell, daß die Passa; giere, meist Kalisorniareisende, ihr sämmtliches Gepäck ver= loren. Retteten sie auch ihr Leben, so erlitten sie doch schwere und Viele vielleicht unersetzliche Verluste.
- 7) Die Dampsichisse Cliston und Chickasaw stießen am 27sten April auf dem Ohio mit solcher Gewalt gegen einansder, daß das letztere sehr bald sank und zwanzig bis fünfzundzwanzig Menschen in den Wellen begrub! Die Cajüte wurde buchstäblich vom Rumpse des Schisses abgestoßen und schwamm für sich den Fluß hinunter, so daß der Cliston Zeit gewann, die darin besindlichen Reisenden zu retten.

Außer den eben angeführten Dampsbootunfällen kamen auf den westlichen Strömen vom Iten Januar dieses Jahres bis letzten März noch 22 andere vor, bei denen zusammen überschläglich 110 Menschenleben verloren gingen, 8 Boote theilweise in die Luft flogen, 9 sanken, 3 verbrannten, 2

Wentile erplodirten und überhaupt 17 Schiffe ganzlich zers ftort wurden.

Die ganze Zahl ber auf bem Dhio und Mississppi fahrenden Dampfer beträgt 600, ihr Tonnengehalt 150,000
Tonnen, ihr Werth 16,000,000 Dollars und ber ber auf
ihnen verschifften Güter belief sich im Jahre 1849 schon auf
256,223,820 Dollars. Im April dieses Jahres kamen in
St. Louis allein 316 Dampsboote an; es versteht sich, daß
dies nicht so viele verschiedene Schiffe waren, sondern daß,
Fährboote abgerechnet, auch solche, welche z. B. von benachbarten Orten während der genannten Zeit öfters anlangten,
jedes Mal als neuangekommene gerechnet wurden.

Auf den großen nördlichen Seeen ist der Verlust an Menschenleben und Eigenthum im Vergleiche mit der Flußsschiffsahrt bedeutend geringer, jedoch immer noch ungeheuer groß im Verhältniß zu anderen Ländern. Im Jahre 1851 litten im Ganzen 263 Schiffe Schaden. In dieser Zahl sind nur solche inbegriffen, wo letzterer über 100 Dollars betrug. Sechs Dampsschiffe, drei Prodester und 37 Segelschiffe ginz gen entweder gänzlich verloren oder wurden wenigstens völlig undrauchbar. Der Verlust an Menschenleben betrug 79, an Eigenthum 738,537 Dollars. Im Jahre 1850 kamen auf denselben Seeen (dem Ontario, Erie, Huron, Michigan und Superior) 395 Menschen ums Leben.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich, daß es im Sommer für Auswanderer nach dem Westen bei Weitem am sichersten ist, über New-York, Dunkirk (am Eriesee) nach Chicago oder nach Milwaukee zu gehen. Von Chicago reist man ohngefähr in zwei Tagen, theils auf Eisenbahn, theils

auf Canal = , theils auf Dampsbooten, bis nach St. Louis, und im Ganzen in ohngefähr sechs bis acht Tagen von New= York bis nach St. Louis. Da die Seereise von Bremen, Antwerpen, Havre 2c. nach New=York ohngefähr drei Wo= chen weniger erfordert, als die über New=Drleans und be= deutend billiger ist als letztere, so folgt daraus, daß erstere nicht allein den großen Vortheil der Zeit= und Gelderspar= niß, sondern auch noch den der größeren Sicherheit vor Ge= sahren gewährt. In meinem nächsten Briefe, — der gegenz wärtige ist ohnehin schon lang genug, — werde ich Dir die kürzesten und besten Reiserouten nach dem Westen, die Un= fosten auf denselben, den hier üblichen Werth europäischer Münzsorten 2c. mittheilen.

Der diesjährige Winter war sehr streng und anhaltend, und obschon wir gegen Ende März einige Tage 22 Grad Wärme (Réaumur) im Schatten hatten, solgten doch noch bis Mitte April sehr rauhe Tage und kalte Nächte (bis zu zwei und brei Grad unter Null). Seit einigen Wochen erst ist das Wetter anhaltend warm und sogar schwül. Die Wälder sind aber noch fahl und fangen eben an, sich zu belauben, was gewöhnlich zwei bis drei Wochen früher gesschieht. In den letzten Tagen ist die Sitze schon bis 25 Grad gestiegen, ohne durch heftige, von anhaltenden Gußregen begleitete Gewitter gekühlt zu werden. Die Saaten stehen ausgezeichnet schön und versprechen eine reichliche Ernte. Nördlich von hier haben kürzlich Orkane und in den östlischen Staaten durch Wolkenbrüche erzeugte Ueberschwemmun= gen vielen Schaden gethan.

Schließlich theile ich Dir noch die seit bem 30sten Juni

vorigen Jabres in Rraft getretene Brieftare ber Bereinigten Staaten mit, damit Du obngefahr weißt, wie viel Boftgelb Du für eine gewiffe Ungabl Bogen zu bezahlen baft. Bei Vorausbezahlung fostet ein Brief innerhalb ber Union auf eine Entfernung unter 3000 Meilen 3 Cent, und über 3000 Meilen 6 Cent, für unfranfirte bezahlt man nach obigem Berhältniffe bei ber Abgabe 5 ober 10 Cent. Das Gewicht eines einfachen Briefes ift auf eine halbe Unge (etwas mehr als brei Bogen von feinem beutschen Briefpapier, wie bas vorliegende), festgesett. Für bas geringfte Uebergewicht eines Briefes, mare es auch nur ein Gran, mirb bop= peltes und für mehr als eine Unge bas vierfache, und fo fort jedes Mal für jedes folgende Uebergewicht der ganzen Ungen boppeltes Poftgelo bingugerechnet. Bis Bremen foftet ein einfacher Brief 20, bis nach Mittelbeutschland 32 Cent, und fann völlig frei ober bezahlt gesendet werden, wenn er mit ben Bremer Dampfern geht; über England muß man fie jedenfalls hier mit 5 Gent voraus ober nachbezahlen. Briefe nach Gubreutschland konnen von hier aus blos mit 20 Cent oder auch gar nicht, allein nie gang frankirt mer= den; zu obigen 20 Cents kommt nämlich noch bas Porto von Bremen , Samburg , Savre zc. bis nach ihrem Bestim= mungsorte.

## Elfter Brief.

Berichte über Betrügereien an deutschen Einwanderern, von Einwohnern der Vereinigten Staaten verübt, — über die Ermordung des deutschen friedliebenden Rasch in Baltimore. — Die Gründung einer deutschen Colonie mit deutschen Einrichtungen und Staatsgesetzen wird in den Vereinigten Staaten als unausführbar geschildert. Beschreibung der Colonien Rapps in Dekonomy und Cabets in Nauvoo.

Highland, den 10. Mai 1852.

## Theuerster Freund!

Im December des verslossenen Jahres schrieb ich Dir über die zahl= und maßlosen Betrügereien und Bedrückun= gen, welchen die in den Vereinigten Staaten ankommenden Einwanderer, besonders die Deutschen, ausgesetzt sind, so= wie über die unmenschliche Härte und Gefühllosigkeit, mit der die niedrigste Speculationswuth die Fremden aussaugt; heute veranlaßt mich das Ueberhandnehmen solcher Schändelichseiten, Dir einige Zeitungsberichte zu senden, damit Du siehst, daß meine frühere Schilderung durchaus fern von aller Uebertreibung war. Ich fühle es sehr wohl, so manche meiner Mittheilungen werden Dich und andere Freunde in

teit nicht die politische Gleichstellung und Berechtigung, die und boch dieses Landes von weisen und tugendhaften Män: nern geschaffene Fundamentalgesetze garantiren; wohlan, so laßt uns nicht vergessen, daß ein beliebter Spruch der vor uns, und daher sich besser dünkenden Eingewanderzten in ihrer Sprache lautet: "help your self" (hilf Dir selbst), und daß er, wie ein Appell an die Männlichkeit klinzgend, allerdings sehr viel für sich hat!" —

2) Baltimore, ben 24sten März 1852. — "Es war ja nur ein Deutscher! Um 8 Uhr Dienstage Abende begaben sich vier Mitglieder vom herrlichen Corps der Row= dies in die beutsche Wirthschaft des herrn Unger in ber Barrisonstraße. Die Lumpe soffen und schlugen statt ber Bezahlung die Fenster ein und Tisch und Banke zusammen. Nachdem sie bermaßen gehaust hatten, traten sie auf bie Straße und begannen zu bombardiren, und zwar mit Bad: fteinen. Bei biefer Gelegenheit, welche fein Polizeimann ftorte, wurden zwei Boarder (Roftganger) ins Gesicht getroffen; der Frau Unger selbst flog ein Stein auf die Stirne. Die Wunde geht über den ganzen Ropf und ift lebensgefähr: lich. Stellenweise hat der Stein die haut mit weggerissen und den Schäbel gräßlich blosgelegt. Rommt die Frau mit bem Leben bavon, so ist ihr Gesicht jedenfalls zeitlebens ent= ftellt. — Die Gauner sind verschwunden; fein Sahn mirb barnach frahen, ob man sie auffindet ober nicht, und fom= men sie vor Gericht —: Was geschieht diesen Mordgesellen der erbärmlichsten Race? Nichts, oder nicht viel, denn Die Mißhandelten sind ja Deutsche. Einer der Rauf= bolbe, Namens M. Mc. Henry, wurde später verhaftet und

1) Der in Buffalo herauskommende "Weltbur= ger" meldet unter bem 10ten April biefes Jahres wörtlich, wie folgt: "Dieses Frühjahr hat man mit einem uner= hörten Betruge an beutschen Auswanderern begonnen. Ueber 2000, sage zwei Taufend Personen find hier mit Tidets (Paffagierbillets, Duittungen für bezahlte Reisegelber) nach Chicago und anderen westlichen Städten angekommen. Auf bie Un= frage: "wann sie weiter konnten?" antwortete man ihnen regelmäßig: daß sie weiter befördert werden könnten, sobald die Schifffahrt auf dem See beginne, die jest noch wegen Eis gehemmt sei. Wenige wollen so lange warten; die Men= ichen, welche ihr lettes Gelo baran gesett, um frohen Mu= thes nur baldmöglichst bas Ziel ihrer fernen Wanderung zu erreichen und mit Luft ein felbstständiges Wirfen und Schaf= fen zu beginnen, konnen es nicht. Sie ziehen vor, ja fie muffen nothgetrieben ihre Tickets zu irgend einem Preise verkaufen und froh sein, wenn sie dieselben an den nächst= besten Unhold um den vierten oder gar noch geringeren Theil ihres Werthes verschachern können. (Die fo erhandelten Billets sind für den Räufer vollgültig für dieselbe Reise zu anderen Zeiten und werden daher meistens von Agenten ber speculativen Compagnien, welche sie niederträchtiger Weise im Winter ausstellten, aufgekauft.) Sie muffen ihr und ber Ihrigen Leben friften. Diese unabweisbare Nothwendig= feit drängt sie in Berhältnisse, die bem Namen und Wesen nach zwar mit der Sklaverei Nichts zu schaffen haben, in der That aber ihr so ähnlich sind, wie ein Ei dem anderen. Und das ist ber Gruß, der diese Armen zu Anfang in die=

sem gepriesenen Lande erwartet! Das ift ber Segen und bie Wirksamkeit ber hier zu Lande so üblichen, so "smarten Buffinegmacherei" (pfiffigen Gefchafte)! Das find bie Werke bes Rramerthums, bas fich hier in ber Politik wie im focialen Leben bas große Wort führend und ben Ton ange= bend breit macht! Welch eine unerhörte Berglofigkeit, fich auf folche Weise auf Rosten armer Ginwanderer zu bereichern ! Welch ein Wit, welch eine ungeheure Smartheit, fich auf Rosten ber ehrlichen und in ihrer Chrlichkeit vertrauenben arbeitsluftigen Unwissenheit zu bereichern! Welch ein ehren= hafter Triumph über bie Gemüthlichkeit und Leichtglaubigkeit ber bummen "dutch"! Und bann wollen fie (bie Amerifaner) noch grollen, wenn die Bruft des Deutschen gleich von vorn herein mit Bitterfeit fich füllt! Dann wollen fie es noch übel nehmen, wenn er, erst betrogen, unwillig knirscht und Miene macht, sich einer bewußten, entschiedenen Opposition binzuneigen, jene politische Gleichstellung und Berechtigung unter ben ebenfalle nur Eingewanderten, fogenannten "Natives" zu erlangen, bie weise Bestimmungen ihm ge= setzlich zusichern! Und bann wagen ce felbst noch entartete deutsche Abenteurer und Jammerwichte, die von der saubern Smartheit ber älteren Einwanderer burch längeren Aufenthalt schon profitirt und in rasch abgelernter, gaunermäßiger Bussinegmacherei sich ben Säckel schon gefüllt, ihre Unken= stimme in scheinheiliger Entrüftung gegen solche Opposition zu erheben! D pfui! pfui! folchem ekelhaften Treiben! Täuschung macht uns europamübe, und scheinbare Ibeale heißen uns als freundliche Wegweiser ziehen in diese soge= nannte "neue Welt." Mit beseligender hoffnung, wie sie der Rechtschaffenheit und Tugend entkeimt, machen wir uns auf den Weg, mit Thränen der Freude begrüßen und betrezten wir die User dieses gelobten Landes der Neuzeit und — schmutziger, nichtswürdiger Betrug smarter Lumpe ist der erste Gruß, der wie ein schriller, entsetzlicher Mißton in die lautern Herzen hineintönt, und sich schmerzhaft enttäuschend hinein sühlt! Es wird uns bald klar, die Schlechtigkeit, der wir entslohen, wir sehen sie auch hier wieder uns umgeben, aber wo möglich noch schlechter, noch erbärmlicher, noch ekelhafter, weil in jeder Beziehung noch gemeiner.

Die Unterdrückung Europas hat wenigstens traditionelle Ritterlichkeit, Größe und Romantik zur Basis, eine Romantif, die mitunter, ja meift, von erhebender Poefie ver= brämt, selbst bem fältesten Urtheile noch Concessionen ber Unerkennung, und bei Manchem fogar wider Willen Beifall abnöthigt. Das fällt aber bei Betrachtung ber Schlechtig= feit ber politischen und socialen Gögen und Geschickeslenfer der neuen Welt ganz gründlich weg. Laßt uns Front machen gegen diese perfide, erbarmliche Schlechtigkeit; Front um so mehr, als wir kein Mittel, wo wir auch hinblicken mögen, ernftlich angewandt seben, ihr zu fteuern. Wir wollen Bürger im gewissenhaftesten, lautersten und reb= lichsten Sinne bes Wortes, aber nicht Stlaven sein, Sfla= ven, mit benen bie nach Gaunerart ausbeutende Smartheit von herzlosen Egoisten und Stocksischaristokraten hohnla= chend Ball spielt. Schützt uns kein Gesetz vor solchen traurigen und empörenden Grußen zum Anfange, wie der Eingangs erwähnte, ber sich tagtäglich an unseren neuan= fommenden Mitbrüdern wiederholt, gibt uns die Wirklich=

teit nicht die politische Gleichstellung und Berechtigung, die uns doch dieses Landes von weisen und tugendhaften Wänsnern geschassene Fundamentalgesetze garantiren; wohlan, so laßt uns nicht vergessen, daß ein beliebter Spruch der vor uns, und daher sich besser dünkenden Eingewandersten in ihrer Sprache lautet: "help your self" (hilf Dir selbst), und daß er, wie ein Appell an die Männlichkeit klinsgend, allerdings sehr viel für sich hat!" —

2) Baltimore, ben 24ften März 1852. - "Es war ja nur ein Deutscher! Um 8 Uhr Dienstage Abende be= gaben sich vier Mitglieber vom herrlichen Corps ber Row= bies in die deutsche Wirthschaft des herrn Unger in der Harrisonstraße. Die Lumpe soffen und schlugen statt ber Be= zahlung die Fenster ein und Tisch und Banke zusammen. Nachdem sie bermaßen gehauft hatten, traten sie auf bie Strafe und begannen zu bombarbiren, und zwar mit Bad= fteinen. Bei biefer Gelegenheit, welche fein Polizeimann ftorte, wurden zwei Boarber (Roftganger) ins Geficht ge= troffen; ber Frau Unger selbst flog ein Stein auf bie Stirne. Die Wunde geht über ben ganzen Ropf und ift lebensgefähr= lich. Stellenweise hat ber Stein bie Saut mit weggeriffen und ben Schäbel gräßlich blosgelegt. Rommt bie Frau mit dem Leben bavon, so ift ihr Gesicht jedenfalls zeitlebens ent= stellt. — Die Gauner sind verschwunden; kein Sahn wird barnach frähen, ob man sie auffindet ober nicht, und fom= men sie vor Gericht —: Was geschieht biesen Mordgesellen ber erbärmlichsten Race? Nichts, ober nicht viel, benn bie Mißhandelten find ja Deutsche. Giner ber Rauf= bolde, Namens M. Mc. Henry, wurde später verhaftet und

nach überstandenem Verhör bis zur Sitzung des Criminal= gerichtes in das Gefängniß gebracht. ("Baltimore Wecker.")

Die vorzüglichsten Berührungspunkte der Rowdies mit unseren Landsleuten sind die unzähligen deutschen Kneipen, hier Grocerien genannt. Die Deutschen sind leider hier, wie die Juden bei den flavischen Bölkern, die zahlreichsten Schenkwirthe, und werfen dadurch nicht allein einen üblen Schein auf ihre Landsleute, sondern tragen auch viel zur Verschlechterung und Vermehrung des Gesindels bei. Der unverhältnißmäßig reichliche Gewinn der Schenkwirthschafzten veranlaßt zu viele gewissenlose Menschen, solche zu errichten; unglücklicher Weise trifft die Strase nicht blos die Bezister solcher Spelunken und Quellen des Lasters, sondern häufig auch völlig vorwurfsfreie Personen.

3) Der "Baltimore = Courier" schreibt Mitte April wörtlich Folgendes: "Die Ermordung Karl J. Rasch's. Ein schreckliches Verbrechen ist in unserer Mitte verübt, einer unserer Landsleute, Vater von vier unmündizgen Kindern, der seit elf Jahren unter uns wohnende Karl J. Rasch, ist von einem Rausbolde vorbedächtig, mit der kältesten Ueberlegung erschossen worden. Der Ermordete war ein nüchterner, thätiger, im höchsten Grade friedliebender Wann, der kein Kind beleidigen mochte, ein Mensch, welscher sein Leben in Fleiß und Redlichkeit hindrachte, der jest eben ansing, die Früchte seines Fleißes im Schoose seiner Familie zu genießen.

Die Aufregung, welche diese Schandthat unter der deutsschen Bevölkerung hervorrief, ist ebenso groß, wie gerechtsfertigt. Es ist in unserem, von Frömmlern wimmelnden

Baltimore, in ber Stadt ber Rirchen bahin gekommen, bag tein Menich mehr sicher ift, von Raufbolden auf offener Straße und am bellen Tage überfallen und ermorbet zu werben, ohne bağ er auch nur im Entfernteften eine Beranlaf= fung zu einem Streite zu geben nöthig hat. Bor Allem aber ift es ber Sonntag, ber an Verbrechen biefer Art reicher ift, als alle Wochentage zusammen genommen. Un diefem Tage fühlen unsere Rowdies die tödtlichste Langeweile, man fann nicht immer beten, und ba in bem frommen Amerika jebe Erholung unschuldiger Art als eine ber Gottheit zugefügte Beleidigung erachtet wird, so theilen die Rowdies ihre Zeit an biesem Tage in Kirchengehen und Morben ein. ein höchst trostloser socialer Bustand, ber zu ben ernstesten Befürchtungen Veranlaffung gibt. Was wird baraus werben, wenn wir bergestalt auf bem Pfabe ber emporenbsten Entsittlichung fortschreiten? Um wie viel gefahrbrobender wird der Aufenthalt in Baltimore, wenn wir die Thatsache nicht in Abrede stellen können, daß die Rowdies burch Rationalhaß, der gegen die Deutschen gerichtet ift, zu derglei= den Schandthaten angetrieben werden? — Bei bem Mörber W. Galt und seinem Kumpan James Brown trat biefer haß gegen die "Dutchmen" zu beutlich und handgreiflich hervor, als daß er in Abrede gestellt werben könnte. Fragen wir uns, inwiefern die Deutschen biefen bittern Bag verbienen, so werden wir keine, auch nur einigermaßen befriedigende Antwort finden konnen. Die meisten unserer Landsleute glei= chen bem Ermorbeten; sie sind fleißige, friedfertige Leute, die jeden Streit zu vermeiden suchen und manche Beleidi= gung von Amerikanern achselzuckend einstecken, ebe sie von

ihren Fäusten Gebrauch machen. Es ift bies ein nicht genug löblich hervorzuhebender Charafterzug der Deutschamerika= ner, obgleich sie sich eine weit beffere Stellung ben Raufbol= den gegenüber erringen könnten, wenn sie tuchtig brauflos schlügen. Wir sollen aber bas Recht in die Sand nehmen, da wir in einem Lande leben, wo Recht und Gerechtigkeit geübt wird; aber wir sollten auch barüber machen, baß wirklich Gerechtigkeit, ohne Unterschied bes Bermb= gens und ber Abfunft, ausgeübt werbe. Geschicht Dies von Seiten der Deutschen? Die Hand aufs Berz! Sind Die Deutschen bergestalt wie ein Mann verbunden, daß sie mit vereinter Anstrengung barauf feben, bag ein gegen ben Einzelnen verübtes Berbrechen auch nach Gebühr bestraft werbe? Die Erfahrung hat uns gezeigt, baß bies leiber nicht · ber Fall mar, die Rowdies haben aus früheren Beispielen bie Ueberzeugung geschöpft, daß sie weit ungestrafter einen Deutschen als einen Eingeborenen mißhandeln können, und diese Ueberzeugung hat sie so stark gemacht, daß Berbrechen, wie das unter Uns vorgefallene, verübt werden können!

Das muß anders werden! Wir müssen zusammenhalten, wir müssen Alle für Einen und Einer für Alle einstehen, wenn wir anders ein abschreckendes Beispiel statuiren wollen. Auf jede erdenkliche, rechtliche Weise, durch Geldmittel, durch Stellung der besten Advocaten, durch Agitirung, durch die Tagespresse, müssen wir es dahin bringen, daß nicht allein der Mörder des unglücklichen Rasch dem Galgen nicht entgehe, sondern daß jedes fortan an einem unserer Landsleute verübte Verbrechen mit der Schärse des Schwertes der Nemesis bestraft werde. Es

vorigen Jahres in Rraft getretene Brieftaxe ber Bereinigten Staaten mit, bamit Du ohngefähr weißt, wie viel Postgelb Du für eine gewisse Anzahl Bogen zu bezahlen haft. Bei Vorausbezahlung koftet ein Brief innerhalb der Union auf eine Entfernung unter 3000 Meilen 3 Cent, und über 3000 Meilen 6 Cent, für unfrankirte bezahlt man nach obigem Berhältniffe bei ber Abgabe 5 ober 10 Cent. Das Gewicht eines einfachen Briefes ift auf eine halbe Unze (etwas mehr als brei Bogen von feinem beutschen Briefpapier, wie bas vorliegende), festgesett. Für bas geringfte Uebergewicht eines Briefes, mare es auch nur ein Gran, wird bop= peltes und für mehr als eine Unze bas vierfache, und fo fort jedes Mal für jedes folgende Uebergewicht ber ganzen Unzen boppeltes Postgeld hinzugerechnet. Bis Bremen kostet ein einfacher Brief 20, bis nach Mittelbeutschland 32 Cent, und kann völlig frei ober bezahlt gesenbet werben, wenn er mit ben Bremer Dampfern geht; über England muß man sie jedenfalls hier mit 5 Cent voraus ober nachbezahlen. Briefe nach Sübbeutschland können von hier aus blos mit 20 Cent ober auch gar nicht, allein nie ganz frankirt wer= den; zu obigen 20 Cents kommt nämlich noch bas Porto von Bremen, Hamburg, Havre ic. bis nach ihrem Bestim= mungsorte.

## Elfter Brief.

Berichte über Betrügereien an beutschen Einwanderern, von Einwohnern der Vereinigten Staaten verübt, — über die Ermordung des deutschen friedliebenden Rasch in Baltimore. — Die Gründung einer deutschen Colonie mit deutschen Einrichtungen und Staatsgesesen wird in den Vereinigten Staaten als unaussührbar geschildert. Beschreibung der Colonien Rapps in Dekonomy und Cabets in Nauvoo.

Sighland, den 10. Mai 1852.

## Theuerster Freund!

Im December des verstossenen Jahres schrieb ich Dir über die zahl= und maßlosen Betrügereien und Bedrückun= gen, welchen die in den Vereinigten Staaten ankommenden Einwanderer, besonders die Deutschen, ausgesetzt sind, so= wie über die unmenschliche Härte und Gefühllosigkeit, mit der die niedrigste Speculationswuth die Fremden aussaugt; heute veranlaßt mich das Ueberhandnehmen solcher Schändelichkeiten, Dir einige Zeitungsberichte zu senden, damit Du siehst, daß meine frühere Schilderung durchaus fern von aller Uebertreibung war. Ich fühle es sehr wohl, so manche meiner Mittheilungen werden Dich und andere Freunde in

eine Stimmung verseten, in welcher fich Rinder befinden, benen man ein liebgeworbenes Spielzeug genommen, weil es ihnen nachtheilig werden konnte; allein ich bente, es ift Beit, ben enthusiaftischen Berehrern ber neuen Welt biefe gu zeigen, wie sie ist, und sie frei zu machen von dem verberblichen Ginfluffe, welchen seichte Lobhuveleien, wie Brommes, Dubens u. a. Reisebeschreibungen, auf fie ausgeübt haben. Ift es nicht sonderbar, daß man in Deutschland bie Rob= beit der Abuffinier kennt, welche ben leben ben Rinbern Fleisch ausschneiben zum Effen, damit bas fehlende wieber nachwachsen könne, und daß man früher besonders mit der "Seelenverfäuferei" in ben großen Seeftabten vertrauter mar, als mit ber eignen Ortsgeschichte, bag man aber über bas Leben in der Union noch so wenig und über die unwürdige, oft mehr als barbarisch grausame Behandlung ber borthin ziehenden Deutschen Nichts weiß? Es ift das allerdings auf= fallend, indessen doch leicht badurch erklärlich, daß viele ber hierher Gekommenen fich zu bekennen scheuen, baß fie in ih= ren Erwartungen getäuscht und burch falsche Vorspiegelun= gen angeführt worden find. Die folgenden Berichte find beutschen, an ben Orten, wo bie Schandthaten begangen wurden, erscheinenden Blättern entlehnt, also unbezweifelt wahr. Zwar spricht sich auch bie amerikanische Presse bit= ter über dergleichen Vorgänge aus, allein auch ihre Klagen verhallen bald in dem Geräusche des politischen Lebens und bem Geschäftsstrudel, theils weil die Betrogenen Frem be und die Gesete sehr vieldeutig und unbestimmt sind, theils aber auch, weil die Gerechtigkeit hier theuer und oft nur nach langer Zeit zu erlangen ift.

1) Der in Buffalo herauskommende "Weltbur= ger" meldet unter bem 10ten April biefes Jahres wörtlich, wie folgt: "Dieses Frühjahr hat man mit einem uner= hörten Betruge an beutschen Auswanderern begonnen. Ueber 2000, sage zwei Taufend Berfonen find hier mit Tidets (Paffagierbillets, Quittungen für bezahlte Reisegelber) nach Chicago und anderen westlichen Städten angekommen. Auf die Anfrage: "wann sie weiter könnten?" antwortete man ihnen regelmäßig: daß sie weiter befördert werden könnten, sobald bie Schifffahrt auf bem See beginne, bie jest noch wegen Gis gehemmt sei. Wenige wollen so lange warten; die Men= schen, welche ihr lettes Gelb baran gesetzt, um frohen Mu= thes nur baldmöglichst bas Biel ihrer fernen Wanderung zu erreichen und mit Luft ein felbstständiges Wirken und Schaf= fen zu beginnen, fonnen es nicht. Sie ziehen vor, ja fie muffen nothgetrieben ihre Tickets zu irgend einem Preise verkaufen und froh sein, wenn sie dieselben an ben nächst= besten Unhold um den vierten ober gar noch geringeren Theil ihres Werthes verschachern können. (Die so erhandelten Billets sind für ben Räufer vollgültig für dieselbe Reise zu anderen Zeiten und werben baber meistens von Agenten ber speculativen Compagnien, welche sie niederträchtiger Weise im Winter ausstellten, aufgekauft.) Sie muffen ihr und der Ihrigen Leben fristen. Diese unabweisbare Nothwendig= feit brängt fie in Berhältniffe, bie bem Namen und Befen nach zwar mit der Sklaverei Nichts zu schaffen haben, in der That aber ihr so ähnlich sind, wie ein Ei dem anderen. Und das ift ber Gruß, ber biese Urmen zu Anfang in die=

sem gepriesenen Lande erwartet! Das ift ber Segen und bie Wirksamkeit ber hier zu Lande so üblichen, so "smarten Buffinegmacherei" (pfiffigen Geschäfte)! Das find bie Werke bes Krämerthums, bas sich hier in ber Politik wie im socialen Leben das große Wort führend und ben Ton angebend breit macht! Welch eine unerhörte Berglofigfeit, fich auf solche Weise auf Rosten armer Einwanderer zu bereichern! Welch ein Wit, welch eine ungeheure Smartheit, fich auf Rosten ber ehrlichen und in ihrer Chrlichkeit vertrauenben arbeitslustigen Unwissenheit zu bereichern! Welch ein ehren= hafter Triumph über bie Gemüthlichkeit und Leichtgläubigkeit ber bummen "dutch"! Und bann wollen fie (bie Amerifaner) noch grollen, wenn die Bruft des Deutschen gleich von vorn herein mit Bitterfeit sich füllt! Dann wollen sie es noch übel nehmen, wenn er, erst betrogen, unwillig knirscht und Miene macht, sich einer bewußten, entschiedenen Opposition hinzuneigen, jene politische Gleichstellung und Berechtigung unter ben ebenfalls nur Eingewanderten, fogenannten "Natives" zu erlangen, bie weise Bestimmungen ihm ge= setzlich zusichern! Und bann wagen es selbst noch entartete deutsche Abenteurer und Jammerwichte, die von der saubern Smartheit ber älteren Ginwanderer burch längeren Aufent= halt schon profitirt und in rasch abgelernter, gaunermäßiger Buffinegmacherei sich ben Säckel schon gefüllt, ihre Unken= stimme in scheinheiliger Entrüstung gegen solche Opposition zu erheben! D pfui! pfui! solchem ekelhaften Treiben! Täuschung macht uns europamübe, und scheinbare Ideale heißen uns als freundliche Wegweiser ziehen in diese soge= nannte "neue Welt." Mit beseligender hoffnung, wie sie

der Rechtschaffenheit und Tugend entkeimt, machen wir uns auf den Weg, mit Thränen der Freude begrüßen und betrezten wir die User dieses gelobten Landes der Neuzeit und — schmuziger, nichtswürdiger Betrug smarter Lumpe ist der erste Gruß, der wie ein schriller, entsetzlicher Mißton in die lautern Herzen hineintönt, und sich schmerzhaft enttäuschend hinein sühlt! Es wird uns bald klar, die Schlechtigkeit, der wir entslohen, wir sehen sie auch hier wieder uns umgeben, aber wo möglich noch schlechter, noch erbärmlicher, noch ekelhafter, weil in jeder Beziehung noch gemeiner.

Die Unterdrückung Europas hat wenigstens traditionelle Ritterlichkeit, Größe und Romantik zur Basis, eine Romantif, die mitunter, ja meift, von erhebenber Boefie ver= brämt, selbst dem fältesten Urtheile noch Concessionen ber Unerkennung, und bei Manchem fogar wider Willen Beifall abnöthigt. Das fällt aber bei Betrachtung ber Schlechtig= feit ber politischen und socialen Gögen und Geschickeslenfer der neuen Welt gang gründlich weg. Laßt uns Front machen gegen diese perfide, erbarmliche Schlechtigkeit; Front um so mehr, als wir kein Mittel, wo wir auch hinblicken mögen, ernftlich angewandt seben, ihr zu fteuern. Wir wollen Bürger im gewissenhaftesten, lautersten und red= lichsten Sinne bes Wortes, aber nicht Stlaven sein, Skla= ven, mit benen die nach Gaunerart ausbeutende Smartheit von herzlosen Egoisten und Stocksischaristokraten hohnla= chend Ball spielt. Schützt uns kein Gesetz vor solchen traurigen und empörenden Grußen zum Anfange, wie ber Eingangs erwähnte, ber sich tagtäglich an unseren neuan= fommenden Mitbrüdern wiederholt, gibt uns die Wirklich=

brei vorhergehenden Zeitungsberichte find schlagende Belege für meine früheren Schilderungen der hiefigen Zustände; ähnliche sindet man sehr häusig, aus allen Theilen der Union kommend. In St. Louis selbst sielen während des Monats April verschiedene Morde und Kämpse mit Schuß-wassen zwischen einzelnen Personen vor. Zur Ehre der Deutsschen sei est gesagt, daß von ihnen im Verhältnisse zu ihrer Anzahl unendlichzwiel weniger Verbrechen begangen werden, als von den Amerikanern oder Irländern. Dies erkennt selbst die unparteissche amerikanische Presse an, wie Dir der folgende, der Jowa State Gazette (Jowa Staatszeitung) entnommene und die St. Louiser Wahlunruhen betressenze Aussatz beweisen wird.

"Was die Deutschen veranlaßt hat, zur Gewalt zu greisfen, haben wir nicht in Ersahrung gebracht, aber ohne Zweisel wurden sie gereizt; denn eine friedlichere, harmlosere Klasse von Bürgern, als sie sind, kann nirgends mehr eristiren. Dies ist uns Allen bekannt. Arbeitsam und ruhig, verlangen sie nur in ihren verschiedenen friedlichen Geschästen nicht gestört zu werden. Keine Klasse der Emigration könnte nühlicher sein, als sie es sind. Sie betreiben hauptsfächlich Ackerbau und sind im ganzen Lande dafür bekannt, daß sie aus den rauhesten unergibigsten Landstrichen reiche und fruchtbare Gärten machen. Und während wir alle Geswaltsenen wie dieser Nob verabscheuen, gleichviel von wem hervorgerusen und fortgeführt, so sind wir beinahe gewiß, daß die gerichtliche Untersuchung des Vorsalles die Deutschen gänzlich freisprechen wird."

Die Anlegung einer ganz beutschen Colonie

ober Gründung eines gang beutschen Staates in bem Gebiete ber Bereinigten Staaten ift eines ber reizen= den Luftschlösser deutscher Auswanderer, worüber ich Dir schon längst zu schreiben beabsichtigt habe. Ich selbst begte, ebe ich hierher kam, die hoffnung ber möglichen Ausfüh= rung biefes Planes und glaubte, Die Bauptsache fei Die Wahl einer dazu geeigneten Gegend, allein es zeigten fich mir, ab= gesehen von der Schwierigkeit ber letteren, doch bald un= übersteigliche und nie geahnete Sindernisse verschiedener Art, welche ich bei ruhiger Ueberlegung und ber gehörigen Kennt= niß der hiesigen Verhältnisse wohl hätte voraussehen kön= nen. Um Dir die Sachlage auf einmal verständlich zu ma= chen, verweise ich Dich auf die frühere maffenhafte Auswan= berung ber Würtemberger zc. nach Sübrufland. Du, oder hat irgend Jemand glauben können, daß die rus= sische Regierung ober irgend eine andere unter ähnlichen Umständen gestattet haben wurde, daß bie Deutschen sich bort als ein selbstständiges Volk, gleichsam als einen Staat int Staate, hatten organisiren durfen? Gewiß nicht, benn · ebenso vortheilhaft und minder gefährlich würde es für ir= gend ein Land sein, eine große Proving ganglich öbe liegen zu lassen oder zu verschenken, als zuzugeben, daß ein frem= bes, mächtig anwachfendes Element im Bergen beffelben er= starke. Man ist in Deutschland zu ber irrigen Annahme bes Forterhaltens ber beutschen Nationalität in fremben Län= bern burch die Unfiedelungen ber Schwaben und Rheinlan= ber in Ungarn, Siebenburgen und Posen verleitet worden, weil man bie Betrachtung überfah, baß in biefen Fällen es deutsche Regierungen waren, welche durch die Uebersiede=

lung von Landsleuten bie Glaven, Wallachen und Magnaren, also ihrer eignen Abstammung gegenüber frembe Bolfer, beffer im Schach zu halten bezweckten. Wurde man aber jemals in Deutschland ben früher schaarenweise babin ziehenden und fich in großer Anzahl an einzelnen Orten nieberlaffenden frangofischen Sugenotten zugestanden baben, von ben Staatsgesegen völlig unabhängige Colonien zu bil: ben? Man hätte zuversichtlich bergleichen Unfinnen mit Lächeln aufgenommen und mahrscheinlich keiner Untwort gewürdigt, wenn auch die Deutschen gerade bas gaft freun b= lichste und insofern artigste und wirklich men= schenfreundlichfte Bolt find, als fie bie Fremben als folche mit ganz besonderer Freundlichkeit und Berzens= gute aufnehmen, ohne von einem übermuthigen National= buntel besessen zu sein ober gar ben Fremben benfelben füh= len zu laffen, wie ich bies bisher noch bei allen anderen Boltern und vorzüglich bei den Amerikanern gefunden habe.

Würde nun eine Vergleichung der Politik anderer Länsber mit der der Vereinigten Staaten hinreichend gewesen sein, die Chimäre einer deutschen national selbstständigen Golonie in der Union in das gehörige Licht zu setzen, so veranlaßten andererseits der Rus der den Fremden daselbst gesetzlich gesicherten Rechte, die Idee der fast souveränen Unsabhängigkeit jedes einzelnen Einwohners, die Möglichkeit, Willionen Acker Landes für einen sehr niedrigen Preis zu erwerben, und die Meinung, daß, weil jeder einzelne Einswanderer sich niederlassen und leben könne, wie er wolle, einer größeren willkürlich organisirten Anzahl dies ebenso frei stehe, den Wahn, daß der Gründung einer deutschen

Colonie, schon im Voraus herrmann, Germania zc. ge= nannt, burchaus fein hinderniß im Wege fiche. Man ver= gaß babei, baß außer ben, bie personlichen Rechte bes Bürgers betreffenben und sichernben Gesetzen auch noch folche vorhanden sein muffen, welche seine Berpflichtungen. gegen ben Staat bedingen. Abgesehen aber von ben einzel= nen Staatsgesegen, bestehen nun noch bie in ber Constitu= tion ber ganzen Bereinigten Staaten enthaltenen, welche un= ter andern vorschreiben, daß ein neues Territorium (neu an= gesiedelter Landestheil) mit wenigstens 72,000 Einwohnern burch Stimmenmehrheit eine beliebige Verfaffung annehmen und fich als selbstständiger Staat organisiren konne, vor = ausgesett, bag jene feine Berordnung irgend einer Art im Wiberspruche mit ber Constitu= tion der Union enthalte. Ferner ift die Regierung der sogenannten Territorien in ber unmittelbaren Sand ber Di= nister in Washington und wird stets nach ben amerikanis schen Grundrechten und ohne Ausnahme von Natives als Beamten geleitet. Alle Berordnungen, Urtheile, Beschlüffe, . Raufbriefe zc. werben in englischer Sprache erlaffen, alle Be= richtsverhandlungen finden in derfelben ftatt, und nur wenn Deutsche ober überhaupt Nichtamerikaner eine nichtamt= liche Versammlung halten, können sie sich ihrer Mutter= sprache bedienen, muffen aber alle ihre Antrage, Beschlüffe ober Berhandlungen in bas Englische überseten, wenn Beamte ober die Regierung Notiz bavon nehmen follen. kann unter solchen Verhältnissen an die Errichtung von beutschen Staaten ober bas Aufblühen eines neuen Deutschland in ber Union zu benten sein?

teit nicht die politische Gleichstellung und Berechtigung, die und boch dieses Landes von weisen und tugendhaften Män= nern geschaffene Fundamentalgesetze garantiren; wohlan, so laßt und nicht vergessen, daß ein beliebter Spruch der vor und, und daher sich besser dünkenden Eingewander= ten in ihrer Sprache lautet: "help your self" (hilf Dir selbst), und daß er, wie ein Appell an die Männlichkeit klin= gend, allerdings sehr viel für sich hat!" —

2) Baltimore, ben 24ften März 1852. - "Es war ja nur ein Deutscher! Um 8 Uhr Dienstags Abends be= gaben sich vier Mitglieder vom herrlichen Corps der Row= bies in die deutsche Wirthschaft des Herrn Unger in der Harrisonstraße. Die Lumpe soffen und schlugen statt der Be= zahlung die Fenster ein und Tisch und Banke zusammen. Nachdem sie dermaßen gehauft hatten, traten sie auf die Strafe und begannen zu bombarbiren, und zwar mit Badsteinen. Bei biefer Gelegenheit, welche fein Polizeimann ftorte, wurden zwei Boarder (Roftganger) ins Gesicht ge= troffen; ber Frau Unger selbst flog ein Stein auf die Stirne. Die Wunde geht über den ganzen Kopf und ist lebensgefähr= lich. Stellenweise hat ber Stein die Saut mit weggeriffen und ben Schäbel gräßlich blosgelegt. Rommt bie Frau mit bem Leben bavon, so ift ihr Gesicht jedenfalls zeitlebens ent= stellt. — Die Gauner sind verschwunden; fein Sahn wird darnach frähen, ob man sie auffindet ober nicht, und fom= men sie vor Gericht —: Was geschieht diesen Mordgesellen ber erbarmlichsten Race? Nichts, ober nicht viel, benn bie Mißhandelten find ja Deutsche. Giner ber Rauf= bolde, Ramens M. Mc. Henry, murbe später verhaftet und nach überstandenem Verhör bis zur Sitzung des Criminal= gerichtes in das Gefängniß gebracht. ("Baltimore Wecker.")

Die vorzüglichsten Berührungspunkte der Rowdies mit unseren Landsleuten sind die unzähligen deutschen Kneipen, hier Grocerien genannt. Die Deutschen sind leider hier, wie die Juden bei den flavischen Wölkern, die zahlreichsten Schenkwirthe, und werfen dadurch nicht allein einen üblen Schein auf ihre Landsleute, sondern tragen auch viel zur Verschlechterung und Vermehrung des Gesindels bei. Der unverhältnißmäßig reichliche Gewinn der Schenkwirthschafzten veranlaßt zu viele gewissenlose Menschen, solche zu errichzten; unglücklicher Weise trifft die Strafe nicht blos die Bessitzer solcher Spelunken und Quellen des Lasters, sondern häusig auch völlig vorwurssfreie Personen.

3) Der "Baltimore = Courier" schreibt Mitte April wörtlich Folgendes: "Die Ermordung Karl J. Rasch's. Ein schreckliches Verbrechen ist in unserer Mitte verübt, einer unserer Landsleute, Vater von vier unmündigen Kindern, der seit elf Jahren unter uns wohnende Karl J. Rasch, ist von einem Rausbolde vorbedächtig, mit der kältesten Ueberlegung erschossen worden. Der Ermordete war ein nüchterner, thätiger, im höchsten Grade friedliebender Mann, der kein Kind beleidigen mochte, ein Mensch, welscher sein Leben in Fleiß und Redlichkeit hindrachte, der jest eben ansing, die Früchte seines Fleißes im Schooße seiner Familie zu genießen.

Die Aufregung, welche diese Schandthat unter der deut= schen Bevölkerung hervorrief, ist ebenso groß, wie gerecht= fertigt. Es ist in unserem, von Frömmlern wimmelnden

Baltimore, in ber Stadt ber Rirchen babin gekommen, bag fein Mensch mehr sicher ift, von Raufbolden auf offener Strafe und am hellen Tage überfallen und ermorbet zu merben, ohne daß er auch nur im Entferntesten eine Beranlaf= fung zu einem Streite zu geben nöthig hat. Bor Allem aber ift es ber Sonntag, ber an Berbrechen biefer Art reicher ift, als alle Wochentage zusammen genommen. Un biefem Tage fühlen unsere Rowdies die tödtlichste Langeweile, man fann nicht immer beten, und ba in bem frommen Amerika jebe Erholung unschuldiger Art als eine ber Gottheit zugefügte Beleidigung erachtet wird, fo theilen die Rowdies ihre Zeit an diesem Tage in Rirchengehen und Morben ein. Das ift ein höchst troftloser socialer Zustand, ber zu ben ernstesten Befürchtungen Veranlaffung gibt. Was wird baraus wer= ben, wenn wir bergestalt auf bem Pfabe ber emporenbsten Entsittlichung fortschreiten? Um wie viel gefahrbrobender wird der Aufenthalt in Baltimore, wenn wir die Thatfache nicht in Abrede stellen können, daß die Rowdies durch Ma= tionalhaß, der gegen die Deutschen gerichtet ift, zu derglei= den Schandthaten angetrieben werben? — Bei bem Mörber W. Galt und seinem Kumpan James Brown trat biefer Bag gegen die "Dutchmen" zu deutlich und handgreiflich hervor, als daß er in Abrede gestellt werben konnte. Fragen wir uns, inwiefern die Deutschen biefen bittern bag verbienen, so werben wir keine, auch nur einigermaßen befriedigenbe Antwort finden fonnen. Die meisten unserer Landsleute glei= chen bem Ermorbeten; sie sind fleißige, friedfertige Leute, bie jeben Streit zu vermeiben suchen und manche Beleibi= gung von Amerikanern achselzudend einsteden, ebe fie von

ihren Fäusten Gebrauch machen. Es ist bies ein nicht genug löblich hervorzuhebender Charakterzug der Deutschamerika= ner, obgleich sie sich eine weit bessere Stellung ben Raufbol= den gegenüber erringen könnten, wenn sie tuchtig brauflos schlügen. Wir sollen aber bas Recht in die Sand nehmen, ba wir in einem Lande leben, wo Recht und Gerechtigkeit geübt wird; aber wir sollten auch barüber machen, baß wirklich Gerechtigkeit, ohne Unterschied bes Bermb= gens und ber Abkunft, ausgeübt werbe. Geschicht bics von Seiten ber Deutschen? Die Hand aufs Berg! Sind die Deutschen bergestalt wie ein Mann verbunden, daß sie mit vereinter Unftrengung barauf feben, bag ein gegen ben Einzelnen verübtes Berbrechen auch nach Gebühr beftraft werde? Die Erfahrung hat uns gezeigt, bag bies leiber nicht · ber Fall war, die Rowdies haben aus früheren Beispielen die Ueberzeugung geschöpft, daß sie weit ungestrafter einen Deutschen als einen Eingeborenen mißhandeln können, und diese Ueberzeugung hat sie so stark gemacht, daß Berbrechen, wie das unter Uns vorgefallene, verübt werden können!

Das muß anders werden! Wir müssen zusammenhalten, wir müssen Alle für Einen und Einer für Alle einstehen, wenn wir anders ein abschreckendes Beispiel statuiren wollen. Auf jede erdenkliche, rechtliche Weise, durch Geldmittel, durch Stellung der besten Advozaten, durch Agitirung, durch die Tagespresse, müssen wir es dahin bringen, daß nicht allein der Mörder des unglückslichen Rasch dem Galgen nicht entgehe, sondern daß jedes fortan an einem unserer Landsleute verübte Verbrechen mit der Schärfe des Schwertes der Nemesis bestraft werde. Es mit alten Bekannten und Freunden, sowie im Falle der Noth durch ihre Gülfe eine angenehmere, sorgenfreiere Eristenz haben, als der einzelne Ansiedler. Abgesehen von den ers wähnten Vortheilen, kommen noch die hinzu, daß in einer solchen Niederlassung auch sogleich von wohlhabenden Mitsgliedern, der ganzen Gemeinschaft, oder von auswärtigen Speculanten zur Errichtung von Dampssäge= und Mahlmühslen, Ziegelbrennereien,\*) Raufläden zo. geschritten wird, daß sich gewöhnlich alle Arten von Handwerkern unter den Ansiedlern besinden und daß demnach weder der Absah der Producte (Raufleute kleiner Landstädte nehmen sie meistens zu den laufenden Preisen gegen Waaren an), noch der Einskauf von Bedürsnissen Schwierigkeiten veranlaßt.

Trot aller dieser Vorzüge gemeinschaftlicher Ansiedlung, und ungeachtet des Vortheiles für ihr Gedeihen, wenn der Plan und die Vorbereitungen dazu mit gehöriger Umsicht schon in Europa gemacht werden, sollte sich doch niemals eine Gesellschaft zu diesem Zwecke schon jenseits des Oceans sest verbinden, oder gar eine gemeinschaftliche Kasse in den Sänden eines Schatzmeisters bilden; denn erstens wird vieslen für eine Ansiedlung Schwärmenden dieselbe verleidet, sobald sie sich auf irgend eine Weise gebunden glauben, zweitens ändert sich aber auch das Benehmen Anderer auf eine sehr

<sup>\*)</sup> Wenn Du irgendwo Ziegelbrenner kennst, welche mit der Anwendung der Steinkohlen anstatt des Holzes in ihrem Geschäfte bekannt sind, so veranlasse sie, sobald als möglich hierherzukommen. In unserer Gegend gibt es viele Millionen Bushel Steinkohlen, allein nicht einen einzigen Mann, der damit Ziegelsteine verfertigen kann, was doch in England und Belgien so allgemein geschieht. Da Kohlen kaum den fünsten Theil des Holzes kosten, so kannst Du Dir denken, wie gut sich ein solcher Brenner hier stehen muß.

in ben Kopf getroffen zu Boben und verschieb nach elf Stunden; Galt hatte nämlich, weil feiner ber gegenwärti= gen Deutschen ben Kampf mit ihm und feinem Spießgesel= len annehmen wollte, einen Revolver (sechsläufige Piftole) gezogen und nach bem Ersten Besten geschoffen. Als bie Rowdies Rasch fallen sahen, ergriffen sie die Flucht; ber Mörder drehte sich noch zweimal um und schoß auf zwei ihn verfolgende Freunde Rasch's, und schlug felbst noch, von Trautner gefaßt und zu Boden geworfen, auf biefen an, wurde jedoch an einem zweiten Morde verhindert, indem ihm ber Bebrohte schnell und geschickt die Pistole aus ber Sand rif. Che ihm ber herzugekommene Conftabler bie Sandschellen anlegte, verlangte er, man folle ihn eine Ci= garre anzünden laffen, was natürlich verweigert wurde, und vor dem Richter rief er, als man ihm gefagt, Rasch tödtlich verwundet sei, lachend: "lagt ihn zur Sölle fahren!!"

Doch genug von bergleichen Greuelscenen, welche leider hier nur zu häusig vorkommen und en blich die Regierung zwingen werden, energische Maßregeln zum Schutze der friedzlichen Bürger zu ergreisen. Vorläusig lebt man hier, besonzbers in großen Städten, auf dem Kriegssuße oder wie unter vem Belagerungszustande. Das infamste, verworfenste und stets auf Gewaltstreiche sinnende Gesindel, nach Belieben mit mehreren Revolvern, Dolchen oder Faschinenmessern bewassenet, greift im brutalsten Uebermuthe den ersten besten Vorzübergehenden an, schießt, schlägt oder sticht ihn häusig ohne alle Veranlassung nieder und entslieht meistens, oder entgeht gewöhnlich durch allerlei Advocatenknisse der Strafe. Die

rung ihres Plans schreiten. Ihre Anzahl wird bann vielleicht nur halb so groß sein, als sie vor der Abreise war, allein die besten und tüchtigsten Leute sind jedenfalls in derselben begrissen und diese werden mit Einigkeit, Umsicht und Kraft bessere und schönere Anlagen zu Stande bringen, als jemals die von den Schlacken ungereinigte größere Menge zu thun gestattet haben würde.

Von allen fremben schon in Europa beabsichtigten grö-Beren Anfiedelungen find in ben Bereinigten Staaten nur zwei wirklich zu Stande gekommen, die von Rapp in Deco= nomy und bie von Cabet in Nauvoo; alle übrigen fogenannten schweizer, baierische, plattbeutsche u. Settlements wurden von einzelnen Familien gegründet, ober bie erften Anlagen Amerikanern abgekauft und burch später Nachkom= menbe bevölfert. Die beiben genannten Nieberlaffungen ver= banken ihren Ursprung und namentlich ihr Gebeihen ber Schwärmerei, jene ber religiofen, biefe ber politischen. Ue= ber beide, namentlich die erstere, ist schon Viel gesagt worden, aber vielleicht nicht viel Wahres, baher will ich Dir über jene mittheilen, was ich hauptsächlich aus eigner Anschau= ung, aber auch aus zuverlässigen Berichten weiß und über biese, was eine in Nauvoo monatlich erscheinende Zeitschrift und zahlreiche Besucher barüber fagen.

Oeconomy, ein nettes Dertchen mit 300 Einwohnern, liegt in Pennsylvanien am Dhioflusse, 18 Meilen von Pitts-burg, wird von ihrem Gründer Rapp, früher Leinweber auf dem Schwarzwalde, mit Hülse einiger anderen Intriguanten geleitet. Das Städtchen hat regelmäßig sich rechtwinklig kreuzende, weite Straßen, mit Ausnahme des Wirthshauses,

ber Waarenniederlage, einiger Manufakturgebäude, ber Kirche und Rapps Wohnung lauter fleine einftöckige Säuser und überhaupt ein recht freundliches Ansehen. Es liegt in einer reizenden, fruchtbaren Gegend und ift von hubschen Garten, Feldern und Rebenhügeln umgeben. Trot der schönen Na= tur, des reinlichen und behaglichen Aussehens des Dertchens, trot bes ergibigen Feld = und Weinbaues, ber blühenben, wenn auch fleinen Manufakturen und bes gewinnreichen Sanbels bieten boch bie Bewohner von Deconomy einen traurigen, blödfinnigen Anblick, abnlich bem ber Ibioten, bar. Wo Glud und Frohsinn ber Lohn des Fleißes und ber Ordnung sein sollte, hat sich eine düstere, freudenlose Die= bergeschlagenheit aller Gemüther bemächtigt und ahnungs= grauend sehen sie ben Dingen entgegen, welche ihnen allsonn= täglich und noch außerbem bei besonderen feierlichen Gelegenheiten als nahe bevorstehend verkündet werden (bas tausend= jährige Reich). Eine kurze Uebersicht ber Entstehung und ber Geschichte ber Rapp'schen Colonie wird es Dir möglich ma= den, Dir biefes ungludliche Digverhältniß einigermaßen zu erflären. Rapp arbeitete früher als Landmann und Leinweber auf bem Schwarzwalbe und war, wie es häufig ben burch ben langen Winterschnee in ihren Baufern gefangen gehalte= nen Gebirgsbewohnern, welche von keiner höheren patrioti= schen ober poetischen Ibee beseelt find und feine nüplichen Bücher besitzen, zu geschehen pflegt, burch bas Lesen myfti= scher Schriften, besonders der Offenbarung Johannis, auf religiöse Grübeleien gefommen. Als Mann von unbeugsa= mem Willen, großer Lebensflugheit, Gitelfeit und Beredfam= feit wußte er es bald dahin zu bringen, daß ihn eine An=

zahl von geistig beschränkten Nachbarn für ganz besonbers erleuchtet und begabt hielt. Seine verblumten Anbentungen von fünftiger Blüchfeligfeit und fommendem Boblleben, mit ber Aussicht auf Wiedereinführung der altchriftlichen (obli= gaten) Bütergemeinschaft, scheinen ihm einen großen Un= hang erworben zu haben, benn wo er prebigte, brangten nich Die Gläubigen schaarenweise bingu. Die würtembergische Regierung verbot bamale (1806) ben unschuldigen Unfinn und beleidigte dadurch die Frommen in so hohem Grade, daß sie beschlossen, auszuwandern, allein arm und mittellos konn= ten sie dies ohne fremde Unterstützung nicht ausführen und baher wandte sich Rapp an Onkel Napoleon, welcher be= kanntermaßen oft, besonders ben beutschen Regierungen ge= genüber, mit bem Liberalismus coquettirte und ben Dhfti= tern nicht allein Befoftigung und die Reisekoften burch Frant= reich zusicherte, sondern auch eine Fregatte (ich glaube in Cherbourg) zur Ueberfahrt nach Philadelphia zu ihrer Ver= fügung ftellte.

Im Jahre 1807 brachen ohngefähr 700 Schwarzwälsber unter Rapps Führung auf und kamen im folgenden Jahre von allen Mitteln entblößt in der Bruderstadt an, wo ihnen wohlwollende, mit Rapps Plänen unbekannte Quäker beshülflich waren, eine Ansiedlung, Harmony genannt, 27 Meislen nordwestlich von Pittsburg zu gründen. Trot der Schenstung des Bodens und der liebevollen Unterstützung der Quäsker erlitten doch die Schwaben während des ersten Jahres schwere Drangsale, allein in den folgenden erblühte Harmony zu einem wohlhabenden Städtchen, nach dessen Säusern und Acckern amerikanische Speculanten lüstern wurden. Rapp,

unter dem Vorgeben unmittelbarer göttlicher Eingebungen ber unumschränkte Gebieter und Gesetzgeber, hatte in ber Colonie Gütergemeinschaft mit scheinbarer Gleichberechti= gung aller Mitglieder an bem Besitthume berseben einge= führt und Jedem seinen besonderen Wirkungsfreis angewie= sen. Als sich günstige Gelegenheit barbot, das sämmtliche Eigenthum in Harmony zu verkaufen, that er dies, angeblich durch eine himmlische Erscheinung dazu bestimmt, und zog mit seiner Beerbe nach einer ihm ebenso angewiesenen Begend von Wabash im Westen Indianas. Sier begann bald eine neue Niederlassung, Neuharmony genannt, emporzublühen, allein schon nach kurzer Zeit zeigte es sich, daß ber Prophet falsch verstanden haben mußte, denn Ueberschwemmungen und Krankheiten nöthigten die Gemeinde zur abermaligen Wanderung. Rapp mählte nun eine liebliche, hüglige Be= gend von Dhio, nur ohngefähr zehn Meilen vom alten Barmony, seiner ersten Niederlassung, entfernt, zur Ansied= lung und erbaute baselbst bas jest noch von ber Gemeinde bewohnte Oeconomy. Das Miglingen des Umzuges nach Neuharmonn schrieb der Autofrat dem Mangel an From= migkeit und Gottvertrauen der wahrlich schon beispiellos unterwürfigen und blindglaubenden Schäflein zu, und ver= mochte sie, mit hinweisung auf eine abermalige himmlische Erscheinung zu bem Gelübbe ber Reuschheit. Beibe Geschlech= ter wurden nun, Rapp und beffen Familie ausgenommen, in Baufern, Arbeitsfälen, auf bem Felde zc. forgfältig ge= trennt erhalten. Das ftrenge Berbot bes Lefens aller Bücher, Beitungen ober irgend einer Art von Schriften, Die Bibel, ein für die Gemeinde besonders gebrucktes unbeschreiblich

dummes Gesang = und Gebetbuch ausgenommen, die mustischfanatischen Predigten Rapps und die Mitwirkung einisger schlauer Gelsershelser erhielten die Gläubigen lange Zeit in der starrsten Unterwürfigkeit. Das "tausendjährige Reich," dieser Popanz und Lockvogel für alle hypochondrischhysterissche Zeloten, wurde von Zeit zu Zeit als ganz nahe bevorsstehend in Aussicht gestellt und die deshalb kurze Entsagung und Enthaltsamkeit als eine gute Speculation für Erlanzung der bald kommenden ungeheuren Glückseligkeit dargesstellt und angenommen, und weil als Gesetz in der Colonie galt, daß wer austräte oder ausgestoßen würde, alle Ansprüche an dieselbe verlöre, so entstand kein Widerspruch.

Im Unfange ber breißiger Jahre erlangte ein gewiffer Leon in ber Gegend von Franksurt am Main große Be= rühmtheit als Sektirer, Prediger, Prophet und Schwind= ler. Rapp hatte von ihm, wahrscheinlich aber mit Ver= schweigung von beffen lettgenannter Eigenschaft, gebort, ihn für würdig zu seinem Nachfolger erachtet und beshalb veranlaßt, bald möglichst nach Dekonomy zu kommen. Mitt= lerweile erklärte der Theofrat wiederholt, daß der herr einen neuen Propheten senden werde, zu seiner Gulfe und feinem Nachfolger, einen Beiligen bes reinsten Wassers (sogar bie Persönlichkeit wurde beschrieben), dessen Lehren man fich un= bedingt unterwerfen muffe. Bu diefer Zeit waren die welt= lichen (irbischen) Geschäfte ber Gemeinde ebenfalls in der größten Bluthe, bie Manufakturen, fogar eine kleine Cei= ben weberei, hatten reichliche Arbeit, in New = Dorf und Philadelphia fanden die Waaren durch Rapp'sche Bevollmäch= tigte einen schnellen Absat, alle Bedürfnisse ber Gemeinte wurden durch dieselbe selbst erzeugt, der Acter = und Wein= bau, das Wirthshaus, welches viele Fremde besuchten, und der Raufladen gewährten reichlichen Ueberschuß. Der Rein= gewinn der Colonie muß sehr bedeutend gewesen und noch sein, der Betrag besselben ift aber nur Rapp, in bessen Namen alle Geschäfte geführt werben, und viel= leicht noch theilweise vier ober fünf seiner Agenten bekannt, welche als fch laue Belfer mit bem Löwenantheile beschwich= tigt werden. Alle Gemeindemitglieder erhalten gleiche Woh= nung und Beföstigung und Rleibung (bunfelblaue Jaden und Beinkleider, die Weiber eben folche Rode nach schwarz= mälder Mode), aber nie Gelb. Im Sotel be Wirthshaus fann man recht leidlich leben und wahrscheinlich läßt sich der sehr pfiffig aussehende Wirth (unterftütt von einigen Aus= erwählten) Nichts abgeben. In der Familie bes unumschränk= ten Theokraten kam der erste Verstoß gegen das Verbot ber unabanderlichen Trennung der Geschlechter vor, benn ein ba= bin gerusener, muthmaßlich noch nicht genug zerknirschter Arzt ward der hübschen Tochter Rapps in Liebe gewogen und entführte die Michtwiderstrebende, um den Beiligen fein Aergerniß zu geben. Db nun die Ansicht vorherrschte, daß Alerzte überhaupt schon eber das himmelreich verdienen, als andere gewöhnliche Menschen, oder auf welche Weise Rapp Die Ausnahme rechtfertigte, ift mir unbefannt, hingegen bie Thatsache unumftößlich, daß das junge Pärchen in das Haus des Patriarchen zurückzukehren und daselbst fortan vereint zu wohnen eingelaben, wurde.

Ehe noch der heilige Leon ankam, trat einstmals Rapp sehr begeistert unter den Seinen auf und sagte: "Christus, im Strahlenglanze sci ihm, während er die Fluren beschaute, auf einem herrlichen milchweißen Rosse (der schlaue Alte rin selbst einen recht hübschen Schimmel!) erschienen und habe ihm verkündet, daß das tausendjährige Reich (Millennium) nahe bevorstehe, daß aber nur diesenigen aus der allgemeinen Berstreuung gerettet und für die Strahlenkronen zo. der ewigen Glückseligkeit würdig erachtet werden würden, welche allen irvischen Gütern und Ansprüchen freiwillig entsagten." Er rieth daher der Gemeinde: alle Schristen und Papiere, welche sedem Mitgliede einen gleichen Antheil an dem Besitze derselben zusicherten, durch Feuer zu vernichten, um gereinigt von allen irdischen Schlacken das himmelzreich zu verdienen, ja er selbst war der Erste, welcher das that und die Uebrigen folgten in erhabener Begeisterung!

War dies nicht ein Meisterstreich in der Gaunerei? Wohl hatte Rapp seine schriftlichen Ansprüche als Gemeindemitglied vernichtet, allein da sämmtliche Geschäfte in seinem Namen geführt wurden, so betrachtete er sich auch fortan für den alleinigen Besitzer des ganzen Gemeindegutes und Gewinnes! Das Benehmen dieses Mannes, sowie der so unswürdig von ihm gegängelten Einfältigen, ist ein treues Abbild der Borgänge in der großen Welt. Der Ansangs halbwerrückt gewordene Schwarzwälder scheint vor der noch größerren Berrücktheit seiner Nachbeter und blinden Anhänger erschrocken und wieder zur Besinnnung zurückgekehrt zu sein, zugleich aber auch den für Viele unwiderstehlichen Reiz, sein Uebergewicht zu mißbrauchen, gefühlt zu haben. Gleich einem Mahomed, Thomas Münzer, Mesmer, Onkel Napoleon, Hahnemann, Miller, Joe Smith (Stifter der Mormonen)

ist auch Rapp vom Uebermuthe besessen Schritt für Schritt durch blinde Unterwerfung und dienstwilligen Gehorsam der Menschen von einem niederen Grade des Migbrauches seines Genies zu dem höheren übergegangen und hat endlich eine Meisterschaft in ber Nichtswürdigkeit seiner Regierungskunft erlangt, welche offenbar verräth, wie fehr er die ihm Er= gebenen verachtet. Mitleiden fennt der üble Genius niemals; fühlt er baber fein Bedürfniß am Berftoren ober Dualen, so figelt es ihn, die Dummen seine Macht fühlen zu laffen und zu sehen, bis zu welch unerhörtem Grabe von Albernheit und Unfinn sie sich verleiten lassen. Wer Rapp nur ein ein= ziges Mal gesehen, der wird mit mir die lleberzeugung thei= len, daß weder sein Aeußeres, noch sein Wesen ben Mucker, wohl aber einen höchft schlauen, flugen und fräftigen Mann verräth, welcher auf guten Wegen viel Gutes hatte bewirken können. Leider hat ihn Geiz und Herrschsucht als Betrüger gebrandmarkt, wenn auch noch ein Säuflein von Betreuen mit blödfinnigem Glauben an ihm bangt.

Leon, der Prophetensubstitut, langte endlich (ich glaube 1833) in Deconomy an, nachdem seine unmittelbare Nähe abermals durch himmlische Erscheinungen vorher verkündet worden war. Rapp stellte ihn der Gemeinde als einen Gottsgesandten vor und ermahnte sie zu Gehorsam zc. Der neue Ankömmling war äußerlich sehr fromm, innerlich aber noch flüger als Rapp, und gewann sich bald Aller Herzen. Nachsten er seinen Einsluß gesichert glaubte, und bemerkte, daß die jungen Colonisten lieber das Millennium riskiren und heirathen wollten, verkündete er seinerseits, daß ihm von Oben die Weisung zugekommen sei, das Lettere zu gestatten,

unter ber Bedingung, bag bas junge fleischlich gefinnte Bolf bie ehrbare alte Colonie verlaffen und eine neue gründen muffe. Denke Dir bie Wuth bes alten Propheten über bas ' Schisma und bas bamit verbundene Verlangen ber Auszahlung eines runden Summchens! Es versteht sich, bag Leon darauf rechnete, die jungen Schafe hinfuro zu scheeren, wie es Rapp bisher mit ber ganzen heerde gethan, und bag er den letteren durch alle Arten von Drohungen über Enthüllungen ic. babin brachte, ibm 200,000 Dollars zur Anlegung ber neuen Colonie, genannt Philippsburg, fieben Meilen von Deconomy, auszuzahlen. Der Aufbau von Gäufern, bie Anlegung von Garten, Feldern und Rebbugeln ging ruftig von Statten, als ploglich ber beilige Leon mit bem größtent Theile ber Gemeinbegelder verschwunden mar. Dennoch ift Philippsburg vorangeschritten und besteht noch als ein freundliches Dertchen ohne Theokratie und Communismus, Leon aber wurde im Staate Arkansas als Pferdebieb gehangen, nachdem er burch Spieler, Schwindler und andere Bleichgefinnte aller gestohlenen Schäte beraubt morben war. — Die alten Bewohner Dekonomy's ließen fich burch alle solche Zufälle in ihrem Glauben nicht erschüttern; nach wie vor lebten sie nach Rapps Gebote und lauschten sci= nem unsinnigen Geschwät in ftummer Demuth. Ich habe sie siten seben, mit ben langen, rings um ben Ropf gleich lang abgeschnittenen Haaren, mit ben flupiden, fahlen, unnatürliche Sünden verrathenden Gesichtern, dem trüben, niedergeschlagenen Blide, bem gebückten Gange und bem scheuen Wesen. Wahrlich es war traurig anzusehen, wie sie gleich abgetriebenem Zugvieh (obschon gut genährt) einherschlichen, lautlos in den Betsaal hinein = und ebenso wieder berauszogen, während Rapp mit listigem Blicke eifrig ums herblinzelte und von seinem einfachen Sitze herab Schrecknisse und Glückseligkeit verkündete, je nachdem es der Gemüthszustand der Görer zu erfordern schien. Daß er dabei gehörig auf Philosophen und Gelehrte schimpste und in breitester schwäbischer Mundart sprach, versteht sich nach der ihm eigensthümlichen Bildungsstuse von selbst.

Deconomy ift zwar mit keiner dinesischen Mauer umgeben, allein Rapp weiß scine Geerbe fern von allem übeln Einfluffe zu halten. Er selbst auf seinem Schimmel ift über= all und nirgends, und seine Vertrauten halten forgfältig Wache. Die Deconomysten burfen ben Ort nicht verlassen, und fremden Besuchern schenkt man so viel Aufmerksamkeit, baß sie durchaus ber Mühe überhoben sind, Gespräche mit gewöhnlichen Gemeinbemitgliedern anzuknüpfen. Ich fuhr Sonnabends nach Deconomy, um ben folgenden Tag Rapp predigen zu hören. Rurz nach meiner Unfunft traf ich ihn in seinem Sause, welches sehr nett, wohnlich, aber trop bes nahe bevorstehenden jüngsten Gerichtes recht leidlich mit Por= zellan, Spiegeln ze. versehen war. Der Prophet schien ba= mals (es sind seitbem 15 Jahre verflossen) 75 bis 80 Jahre alt, jedoch ruftig und fraftig wie ein Funfziger. Seine Bestalt ift mittelgroß, breitschultrig und fräftig, bas Gesicht oben breit, unten fpit zulaufend, Stirn breit, aber niebrig, Saar und Bart filberweiß, febr lang und forgfältig gefämmt, bie grauen Augenbrauen find bick und buschig, die Augen flein, bunkel und stechend, ber Blick ift durchbringend und forschend. Seine Unterhalung war lebhaft, seine Eitelkeit

flete burchscheinent. Dit gleichem mobigefälligen Comungin gelate er mir felbstaezogene Rurbiffe von 120 Bfund Comm und ergablte von feiner Anfunft in ber Union und wie bir Amerifaner burchaus nicht hatten begreifen fonnen, baf ibm allein fo viele Menschen nachgezogen waren. Er fprach mit vieler Cachkenntniß über Landwirthichaft, Dbftandt und Weinbau, und murbe gewiß burch feine Sabigfeiten ein recht nütlicher Mann geworden sein, wenn ibn nicht bas Schicksal jur Geißel von Dummköpfen auserseben batte. In bem Wirthe mar ebensowenig eine Cpur von Frommigfeit, wohl aber berfelbe fpabenbe Blid wie bei feinem Geren und Welfter bemertbar, und außerbem noch eine besondere Sabe bee l'auerne und Spionirens, trot eines moblerzogenen Spigele. In nieinem Zimmer lag ein Gefangbuch, beffen Inhalt mich fo binrif, daß ich beschloß, einige ber vorzüg= lichsten Onnnen abzuschreiben, weil man mir fagte, bag bas unsterbliche Werf burchaus weber zu verfaufen, noch fonst zu erlangen sei. Während ich in mein Tagebuch fcbriek, tam ber Wirth öfters unter allerlei Wormanden auf mein Bimmer und ale er meine Absicht zu errathen ichien, bat er fich bas fostliche Buch aus mit bem Bemerken, es werbe nothwendig gebraucht. Ich hatte gerade nur Zeit gehabt, Die folgenden Unfänge von Liedern niederzuschreiben : "Die Jungfrauen, die alle nur Christum nachlaufen", "Ich laß Ale= gypten seine Freuden" und "Sophie, du leuchteft uns allen voran" 1c., da wurde ich des Schates erhabener Dichtfunft beraubt. lleber bie Producte ber Unsiedlung erhielt man stete befriedigende, über beren innere Einrichtung hingegen nur ausweichende Antwort.

Ì

Die Colonie ber Alten muß nothwendiger Weise ausster= ben und ihr Vermögen ben letten Mitgliedern derselben oder ben Rapp'schen Nachkommen zufallen — wenn nicht beson= dere Ereignisse eintreten. Obschon man nun von der Rapp= schen Niederlassung im Ganzen viel weniger hört als von der Revolution in China, so scheinen boch beide Simmelsgegen= den ähnlichen Zufällen unterworfen zu sein. Schon vor eini= gen Jahren las ich einmal, bag ein Gemeindemitglied von Deconomy aus ber Colonie habe austreten wollen, seinen ihm verweigerten Antheil am Besitze gerichtlich gefordert und 80,000 Dollars zugesprochen erhalten habe, und fürzlich fam mir ber folgende Zeitungsartifel zu Gesicht: "Ein Pro= ceß gegen die Rapp'sche Communistencolonie ift vor Kurzem vor dem Vereinigten Staaten=Gerichte bes westlichen Diftric= tes von Pennsylvanien zur Entscheidung gekommen. handelte sich um die Ansprüche eines gewissen Josua Nach= trieb, der im Jahre 1846 angeblich "durch moralischen 3 wang" aus Deconomy vertrieben wurde und nun seinen Untheil an dem Vermögen der Colonie beansprucht. (Für den Fall eines freiwilligen Austrittes verzichten die Mitglie= der auf Entschädigung.) Das Gericht anerkannte feinen Un= spruch und hat vorläufig eine Inventaristrung des Vermögens von Deconomy angeordnet, um barnach bie Gohe ber an Nachtrieb zu leiftenden Entschädigung zu beftimmen. Nach einer mäßigen Schätzung foll jenes Bermögen fich in biefem Augenblicke auf acht Millionen Dollars belaufen! Es ift sehr wahrscheinlich, daß auf Grund jener richterlichen Entscheidung noch mehrere ber herren Communisten indivi= dualistische Gelüfte bekommen und fich in einer Weise bezahl von geistig beschränkten Nachbarn für ganz besonders erleuchtet und begabt hielt. Seine verblumten Undentungen von fünftiger Glücheligkeit und fommendem Wohlleben, mit ber Aussicht auf Wiedereinführung ber altchriftlichen (obli= gaten) Bütergemeinschaft, scheinen ihm einen großen Un= hang erworben zu haben, benn wo er predigte, brangten fich bie Gläubigen schaarenweise hinzu. Die würtembergische Re= gierung verbot bamale (1806) ben unschuldigen Unfinn und beleidigte badurch bie Frommen in so hohem Grabe, daß sie beschlossen, auszuwandern, allein arm und mittellos fonn= ten fie bies ohne fremde Unterftützung nicht ausführen und baher wandte sich Rapp an Onkel Napoleon, welcher be= kanntermaßen oft, besonders den beutschen Regierungen ge= genüber, mit bem Liberalismus coquettirte und ben Mufti= tern nicht allein Beköftigung und die Reisekoften burch Frank= reich zusicherte, sondern auch eine Fregatte (ich glaube in Cherbourg) zur Ueberfahrt nach Philadelphia zu ihrer Ver= fügung ftellte.

Im Jahre 1807 brachen ohngefähr 700 Schwarzwälster unter Rapps Führung auf und famen im folgenden Jahre von allen Mitteln entblößt in der Bruderstadt an, wo ihnen wohlwollende, mit Rapps Plänen unbekannte Quäker beshülflich waren, eine Ansiedlung, Harmony genannt, 27 Meislen nordwestlich von Pittsburg zu gründen. Trot der Schenstung des Bodens und der liebevollen Unterstützung der Quäster erlitten doch die Schwaben während des ersten Jahressschwere Drangsale, allein in den folgenden erblühte Harmony zu einem wohlhabenden Städtchen, nach dessen hünfern und Acckern amerikanische Speculanten lüstern wurden. Rapp,

unter bem Vorgeben unmittelbarer göttlicher Eingebungen ber unumschränkte Gebieter und Gesetzgeber, hatte in ber Colonie Gütergemeinschaft mit scheinbarer Gleichberechti= gung aller Mitglieder an dem Besitthume berseben einge= führt und Jedem seinen besonderen Wirkungsfreis angewie= fen. Als sich günftige Gelegenheit barbot, bas fammtliche Eigenthum in Harmony zu verkaufen, that er dies, angeblich durch eine himmlische Erscheinung dazu bestimmt, und zog mit seiner Beerbe nach einer ihm ebenso angewiesenen Gegend von Wabash im Westen Indianas. Sier begann bald eine neue Niederlaffung, Neuharmony genannt, emporzublühen, allein schon nach kurzer Zeit zeigte es sich, daß der Prophet falsch verstanden haben mußte, benn Ueberschwemmungen und Krankheiten nöthigten die Gemeinde zur abermaligen Wanderung. Rapp mählte nun eine liebliche, hüglige Be= gend von Dhio, nur ohngefähr zehn Meilen vom alten Barmony, seiner ersten Niederlassung, entfernt, zur Unfied= lung und erbaute baselbst bas jest noch von der Gemeinde bewohnte Oeconomy. Das Mißlingen des Umzuges nach Neuharmony schrieb ber Autokrat bem Mangel an From= migkeit und Gottvertrauen ber wahrlich schon beispiellos unterwürfigen und blindglaubenden Schäflein zu, und ver= mochte sie, mit Sinweisung auf eine abermalige himmlische Erscheinung zu bem Gelübbe ber Reuschheit. Beibe Geschlech= ter murden nun, Rapp und beffen Familie ausgenommen, in Baufern, Arbeitsfälen, auf bem Felde zc. forgfältig ge= trennt erhalten. Das ftrenge Berbot bes Lefens aller Bücher, Zeitungen ober irgend einer Art von Schriften, Die Bibel, ein für die Gemeinde besonders gedrucktes unbeschreiblich

ftete burchicheinent. Dit gleichem moblgefälligen Schmungeln zeigte er mir felbstgezogene Rurbiffe von 120 Pfund Schwert und ergablte von feiner Anfunft in ter Union und wie bie Amerikaner burchaus nicht batten begreifen konnen, baf ibm allein fo viele Menschen nachgezogen maren. Er fprad mit vieler Sachkenntniß über Landwirthschaft, Dbftzucht und Weinbau, und murbe gewiß burch seine Fähigkeiten ein recht nüglicher Mann geworden fein, wenn ihn nicht bas Schicffal zur Beifel von Dummföpfen ausersehen batte. An bem Wirthe war ebensowenig eine Cpur von Frommigfeit, wohl aber berfelbe spahenbe Blid wie bei feinem herrn und Meister bemerkbar, und außerdem noch eine besondere Sabe des Lauerns und Spionirens, trop eines wohlerzogenen Spigele. In meinem Zimmer lag ein Gefangbuch, beffen Inhalt mich so hinriß, daß ich beschloß, einige ber vorzüg= lichsten Symnen abzuschreiben, weil man mir fagte, bag das unsterbliche Werk durchaus weber zu verkaufen, noch sonft zu erlangen sei. Während ich in mein Tagebuch schrieb, fam der Wirth öfters unter allerlei Vorwänden auf mein Bimmer und als er meine Absicht zu errathen schien, bat er sich bas fostliche Buch aus mit bem Bemerken, es werbe nothwendig gebraucht. Ich hatte gerade nur Zeit gehabt, Die folgenden Unfänge von Liedern niederzuschreiben : "Die Jung= frauen, die alle nur Christum nachlaufen", "Ich laß Aegypten seine Freuden" und "Sophie, bu leuchtest uns allen voran" 1c., ba wurde ich bes Schapes erhabener Dichtfunft beraubt. Ueber die Producte ber Unsiedlung erhielt man stets befriedigende, über beren innere Einrichtung hingegen nur ausweichende Antwort.

Die Colonie ber Alten muß nothwendiger Weise ausster= ben und ihr Vermögen ben letten Mitgliedern derselben oder den Rapp'schen Nachkommen zufallen — wenn nicht beson= dere Ereignisse eintreten. Obschon man nun von der Rapp= schen Riederlassung im Ganzen viel weniger hört als von der Revolution in China, fo scheinen boch beide Simmelsgegen= den ähnlichen Zufällen unterworfen zu sein. Schon vor eini= gen Jahren las ich einmal, bag ein Gemeindemitglied von Deconomy aus ber Colonie habe austreten wollen, feinen ihm verweigerten Antheil am Besitze gerichtlich gefordert und 80,000 Dollars zugesprochen erhalten habe, und fürzlich fam mir ber folgende Zeitungsartifel zu Gesicht: "Ein Pro= ceß gegen die Rapp'sche Communistencolonie ift vor Rurzem vor dem Bereinigten Staaten=Berichte bes westlichen Diftric= tes von Bennsylvanien zur Entscheidung gekommen. handelte sich um die Ansprüche eines gewissen Josua Nach= trieb, der im Jahre 1846 angeblich "durch moralischen 3 wang" aus Deconomy vertrieben wurde und nun seinen Untheil an dem Bermögen der Colonie beansprucht. (Für den Fall eines freiwilligen Austrittes verzichten die Mitglie= der auf Entschädigung.) Das Gericht anerkannte seinen Un= spruch und hat vorläufig eine Inventarisirung des Vermögens von Deconomy angeordnet, um barnach die Gobe ber an Nachtrieb zu leiftenden Entschädigung zu beftimmen. Nach einer mäßigen Schätzung soll jenes Bermogen fich in biesem Augenblicke auf acht Millionen Dollars belaufen! Es ift fehr wahrscheinlich, daß auf Grund jener richterlichen Entscheidung noch mehrere ber herren Communisten indivi= dualistische Gelüfte bekommen und fich in einer Weise benehmen werden, daß Rapp ihnen "moralischen Zwang" an: thun muß. Möglicherweise führt dies die Auflösung der ganzen Colonie berbei." Glaubst Du wohl, daß es so Mancher der Mübe werth halten würde, an Rapp's Stelle gegen die Vergünstigung der unverantwortlichen Verwaltung eines solchen Vermögens den heiligen oder Propheten so lange als möglich zu spielen?

Die Communisten = Gemeinde in Rauvoo besteht aus 300 Perfonen und erfreut fich eines froblichen Gebeibens. Der 3. Februar, ber Jahrestag ber Abreise ber erften "3 farier" 1848 von havre nach Teras, murbe als Stiftungs: fest gefeiert. Ein einfaches Abendmahl, mit Thee als Getrant, begeisterte Toaste, Quartette, Schauspiel (Cajus Gracchus von Chenier), Instrumentalmusit und ein Ball, welcher bis 2 Uhr Morgens bauerte, erheiterten bas Fest, an welchem über 200 Amerikaner Theil nahmen. Seit brei Jahren haben fich bie Ifarier in Nauvoo, auf einem Sügel am Diffiffippi liegend, niebergelaffen, von wo einige Jahre vorher die Mormonen, welche sich ihren Nachbarn durch un= zählige Diebereien und vielfältige andere Beeinträchtigungen verhaßt gemacht hatten, gewaltsam und nach vielem Blutvergießen, aber auf ungesetliche Weise vertrieben worben ma= ren. Die neuen Unsiedler famen meift frank bier an und waren mit Feldarbeiten wenig bekannt. Dennoch haben fie jest schon 600 Acter Land auf zwei gepachteten Farmen im Bau, fehr viel Bieh, gahlreiche und große Säufer, Mühlen, Brennereien, eine Buch= und Steinbruckerei, eine ausgemählte Bibliothef von 3000 Banben, Mah = , Gae = und Drefch = maschinen, Lichterkähne ober Schiffe zc. und eine Niederlage

in St. Louis. Die Hauptleiter ber Colonie, acht an ber Bahl, werden in der allgemeinen Versammlung auf ein Jahr gewählt und für jett von 14 besonderen Ausschüffen für die verschiedenen Geschäfte, und wenn nöthig durch noch meh= rere unterftütt. Alle Mitglieder, Männer somoblals Frauen, muffen nach ihren Kräften und Fähigkeiten von 8 bis 10 Stunden täglich für bas allgemeine Befte arbeiten. Die Besellschaft forgt für alle Bedürfnisse und Vergnügungen, da= gegen gehört bas ganze Bermögen bes Ginzelnen ber Gefell= schaft. "Bedingungen ber Aufnahme sind: 1) Renntniß bes Princips der Gütergemeinschaft, 2) Unterwerfung einer vier= monatlichen Prüfungszeit, 3) Uebermachung allen und jeben Eigenthums an die Gesellschaft. Das Minbeste, mas ber Eintretende mitzubringen hat, find 80 Dollars für die er= wachsene Person und 40 Dollars für jedes Rind; ferner ein Bett und Kleidung für 2 Jahre. Sollte die Aufnahme nach abgelaufener Prüfungszeit (wozu Zweibritttheile ber Stimmen erforberlich) nicht erfolgen, so wird alles Einge= brachte bis auf ein Fünfttheil bes eingezahlten Gelbes fo= gleich zurückgegeben. Wer nach bestimmter Aufnahme bie Colonie verläßt, hat die Gälfte bes eingezahlten Gelbes in derselben zu lassen. In letterem Falle werden 20 Dollars fogleich, das Uebrige aber in Terminen, welche nöthigen Falls auf fünf Jahre ausgebehnt werden können, ausge= zahlt. Letteres ist noch nie eingetreten, jedoch als Worsichts= magregel betrachtet, wenn Biele auf einmal die Colonie ver= laffen sollten." -

Cheleute wohnen zusammen und behalten ihre Kinder bis zum Alter von zwei Jahren bei sich; ältere Kinder (über 2 Jahr alt) wohnen ganglich in ben Schulen bei ben Lehrern und Lehrerinnen. Unverheirathete Berfonen leben zu 3 und 4 in einem Bimmer beisammen. Mutter mit nicht fculfabigen Kintern nähen in ihrer Wohnung einige Stunden lang für die Gesellschaft und besorgen außerdem die Maberei für ihre Familie. Die Mahlzeiten find gemeinschaftlich, ausgenommen für entfernt Beschäftigte, Frauen mit fleinen Rinbern ic. In ben Schulen, Mühlen, Farmen befinden fich besondere Ruchen und gemeinschaftliche Tische. Die Koft ift einfach, aber gut. Im Sommer versammeln sich bie Dlanner früh vor fünf Uhr in ber Salle, erhalten einen Schluck Whisto, ein Stud Brot und geben bann an bie Arbeit. Salb acht ruft die Trompete zum Frühftud, halb ein Uhr zum Mittags = und um fieben zum Abendmahl. 3m Win= ter, Frühjahr und Berbft werben die Mahlzeiten je nach ber Länge des Tages früher ober später eingenommen. - Conn= tags wird nur in bringenden Fällen, z. B. mahrend ber Ernte, gearbeitet, außerbem ift diefer Tag bem gefelligen Vergnügen und ber Erholung gewidmet. Für Unlegung von großen Gärten zum Gemufebau, zur Obstzucht und zum Lufiwandeln ift gesorgt, sogar Coulissen und Decorationen zu einem Theater, vierzig verschiedene musikalische Instrumente, Flinten und Nete für Jäger und Fischer find vorhanden. Von allen Seiten erhalten wir die Versicherung, daß die größte Bufriebenheit, Ordnung und Beiterfeit in ber Colonie herrscht. Die Lage von Nauvoo foll sehr gefund sein, benn bald genasen alle frank Ungekommene und beim letten Stif= tungsfeste war Niemand durch Unwohlsein an der Theil= nahme baran verhindert. — Eine sehr zweckmäßige Berord= nung ist noch die, daß Jeder, welcher sich beeinträchtigt glaubt, sei es nun durch Auferlegung unpassender Arbeit, oder auf irgend eine andere Weise, bei den Generalversammlungen Beschwerde führen und Necht erhalten kann und soll.

Ich kenne mehrere Familien, welche sich durch die gün= stigen Schilderungen des Lebens in der ikarischen Colonie zum Anschlusse an dieselbe bewogen fühlen. Ich selbst glau= be, daß der Versuch noch in zu kleinem Maßstabe ausge= führt worden ift und zu furze Beit gedauert hat, um verlockend zu fein; benn ich bin ber Meinung, bag bin und wieder eine kleine Niederlassung dieser Art, aus sehr enthusiastischen und rechtschaffenen Mitgliedern bestehend, sich felbst eine längere Beit halten kann, allein ich fürchte, daß biese Lebensart ber menschlichen Natur im Allgemeinen zu sehr widerspricht, und obwohl beglückend in der Theorie, in ber Praris, im Großen wenigstens völlig unausführ= bar sein wird. Der Versuch bleibt übrigens immer lobens= werth und Vater Cabet, wie er überall genannt wird, ift ein Menschenfreund mit warmem Bergen und unermüb= lichem Eifer. Amerika ift übrigens bas Land, wo berglei= chen Unternehmungen ohne allen Widerspruch und ohne alle Gefahr ausgeführt werden und ihren Werth völlig un= gestört bethätigen können, wie es z. B. mit bem Affocia= tionswesen geschah, welches vor zwei Jahren außerordentlich eifrig betrieben wurde, jest aber schon wieder vergeffen wor= ben zu sein scheint, weil man eines Theils in Erfahrung gebracht, baß Affociationen aller Gewerbe und Stände die jetzt vorhandenen hohen Preise durch die Organisation

noch steigern würden, und weil alle fleißigen und it ernen Arbeiter recht wohl eingesehen haben, ba freie Concurrrenz ihnen am nüglichsten ist, und daß eheung aller Gewerbe nur eines verbesserten Innungen mit Unterstützungekassen zur Hülfe für Kranke bedarf.

## 3wölfter Brief.

Die besten und kurzesten Wege und empfehlenswerthesten Gelegenheiten auf Dampsbooten, Eisenbahnen und Straßen nach dem Westen, nach Nord, und Südwesten der Union für Einwanderer. — Die politischen und socialen Verhältnisse in Californien und im Oregongebiete. — Ausführliche Schilderungen der Indianer oder sogenannten Rothhäute.

Highland, den 22. Mai 1852.

## Lieber Robert!

Nach langer Unterbrechung komme ich endlich wieder auf mein Dir im verstoffenen Winter gegebenes Versprechen, bestreffend die besten Wege und Gelegenheiten, nach dem Westen zu reisen, zurück. Um Zeit und Geld zu ersparen, ist es, im Winter ausgenommen, am zweckmäßigsten, in New-York zu landen, obschon Boston dazu, wie ich Dir später anges ben werde, der passendste Platz wäre. Von ersterem Orte sahren zwei gleichlange Eisenbahnen nach den Usern des Eries Sees (Irih ausgesprochen), die eine nach Bussalo, die andere nach Dunkirk, 43 Meilen westlich von jenem und daher näher nach dem Reiseziele der meisten Auswanderer.

noch steigern würden, und weil alle fleißigen und nüch= ternen Arbeiter recht wohl eingesehen haben, daß die freie Concurrenz ihnen am nüglichsten ist, und daß es zur Hebung aller Gewerbe nur eines verbesserten Innungswesens mit Unterstützungskassen zur Hülfe für Kranke bedarf.

## 3wölfter Brief.

Die besten und fürzesten Wege und empfehlenswerthesten Gelegenheiten auf Dampsbooten, Eisenbahnen und Straßen nach dem Westen, nach Nord, und Südwesten der Union für Einwanderer. — Die politischen und socialen Verhältnisse in Californien und im Oregongebiete. — Aussührliche Schilderungen der Indianer oder sogenannten Rothhäute.

Highland, ben 22. Mai 1852.

## Lieber Robert!

Nach langer Unterbrechung komme ich endlich wieder auf mein Dir im verstoffenen Winter gegebenes Versprechen, bestreffend die besten Wege und Gelegenheiten, nach dem Westen zu reisen, zurück. Um Zeit und Geld zu ersparen, ist es, im Winter ausgenommen, am zweckmäßigsten, in New-York zu landen, obschon Boston dazu, wie ich Dir später ange- ben werde, der passendste Platz wäre. Von ersterem Orte sahren zwei gleichlange Eisenbahnen nach den Usern des Erie- Sees (Irih ausgesprochen), die eine nach Bussalo, die andere nach Dunkirk, 43 Meilen westlich von jenem und daher näher nach dem Reiseziele der meisten Auswanderer.

Wer ben über alle Beschreibung herrlichen Niagarawafferfall sehen will, muß nach Buffalo, von wo er noch 23 Meilen entfernt ift, fahren; wem hingegen baran liegt, ohne Beit= und Geldverluft schnell vorwärts zu fommen, ber gebe geraben Weges nach Dunkirk, von ba, so lange bie Gisenbahn nach Cleveland noch nicht ganz fertig ift, mit bem Dampf= boote nach Sandusty und von dort mit der Gifenbahn nach Cincinnati, bis wohin bas Reisegeld auf dem erften Plate von New = Dorf aus 16 Dollars und funfzig Cent beträgt, Dabl= zeiten ungerechnet. Um nach St. Louis zu gelangen, benutt man ein Dampfboot zur Weiterreise und legt ben Weg von 688 Meilen gewöhnlich in brei bis vier Tagen für Die Sum= me von sechs bis acht Dollars, Mahlzeiten inbegriffen, zu= rud. Bon New = Dorf bis Cincinnati, eine Entfernung von Tausend Meilen, dauert die Reise von zwei und einem hal= ben bis brei Tage. In der ersten Cajute und bem beften Dampfwagenplate kostet bie ganze Tour von New = York bis St. Louis, eine Entfernung von 1688 Meilen, ohngefahr breißig, im Zwischenbecke und ber britten Wagenflaffe von zehn bis zwölf Dollars für bie ermachsene Berfon.

Für Leute, welche sehenswerthe Städte und Gegenden zu besuchen wünschen, ist es bei Weitem vorzuziehen, von New = York aus durch die Neu = England Staaten nach den Niagarafällen, von da über Pittsburg, das Birmingham und Sheffield Umerikas, nach dem Westen, Süden und durch die südlichen Staaten nach Charleston, Wilmingston, Norfolk, wo das größte Arsenal der Union sich bestindet, Washington, Baltimore und Philadelphia zu reissen. Ich habe diese Tour selbst gemacht und kann Dir vers

sichern, daß es sich, wenn man boch einmal die Vereinig= ten Staaten betreten hat, ber Mühe verlohnt, obschon ich nicht leugnen will, daß man mit bemfelben Zeit = und Ro= ftenauswande und bei Weitem mit weniger Mühe, Unan= nehmlichkeiten und Gefahren im gangen westlichen und füb= lichen Europa unendlich viel Schöneres, und Interessanteres, die Miagarafälle ausgenommen, sieht und sich tausendmal beffer unterhält. Gelegentlich will ich Dir eine furze Reise= beschreibung senden, um Dich von der Wahrheit des Ebenge= sagten gründlich zu überzeugen und Dir recht anschaulich zu machen, daß es viel zweckmäßiger ift, aufrichtig geschriebene Schilberungen ber Vereinigten Staaten zu lesen und fich in Europa seines Lebens zu freuen (wenn man fann), als die im Durchschnitte langweilige Reise selbst zu machen und fich jeden Augenblick baran zu erinnern, was für paradiesische Begenden man in berselben Zeit auf bem öftlichen Continente hätte in ber angenehmften Gesellschaft besuchen können.

Dhnstreitig der kürzeste und beste Weg, nach dem Nordswesten der Union, oder nach den westlichen Mittelstaaten, Missouri, Illinois und Iowa zu gelangen, ist der von Dunsfirk am Erie = See nach Monroe in Michigan (300 Meilen) mit dem Dampfer und von da nach Chicago im nördlichen Illinois (257 Meilen) am Michigansee, auf der sogenannsten südlichen Eisenbahn. Diejenigen, welche sich nach Milswausee in Wisconsin, 94 Meilen nördlich von Chicago, bezgeben wollen, gehen dahin mit dem Dampsboote; Solche hingegen, die nach dem Innern von Illinois oder St. Louis zu reisen wünschen, benutzen von Chicago aus die Eisensbahn nach Joliet, von da das Canalboot bis Peru und von

bort aus ben Dampfer auf bem Illinoisfluffe und Diffiffippi bis St. Louis, welches, 368 Meilen von Chicago entfernt ift. Die Reise von New = Dork auf bem angegebenen Bege bauert von fünf bis feche Tagen, burchmißt eine Entfernung von 1462 Meilen und fostet ohngefahr 25 Dollars mit Beköftigung in ber Cajute und ben Wagen erfter Rlaffe und zehn bis zwölf Dollars im Zwischenbeck und ber britten Bagenklaffe. Anstatt von Dunkirk nach Monroe kann man auch von Buffalo (im Staate New = Dort am Griefee) nach Detroit am St. Clairsee in Michigan, von ba auf ber Centraleisenbahn nach Neu = Buffalo (am Michigansee) und von hier aus wieder mit bem Dampfer nach Chicago fabren, je nachdem die eine ober die andere Gelegenheit schnelleres Fortkommen gewährt; gleichwohl beträgt ber Umweg auf letterer Tour ohngefähr 100 Meilen. Gine britte Art, von Buffalo ober Dunkirk nach Milwaukee ober Chicago zu rei= fen, ift die mit bem Dampfboote über die Ceen Grie, St. Clair, Suron und Michigan. Man hat babei ben Bortheil, daß man sein Gepack vor ber Ankunft an ben genannten Orten nicht umzulaben hat und, wenn fein Sturm fich erhebt, gehörig von der letten Dampswagenschütteltour ausruhen fann. Der Umweg um die Salbinsel von Michigan herum und burch bie Madinawstraße ift zwar sehr bedeutend und beträgt 377 Meilen, allein nichtsbestoweniger ziehen viele, besonders mit Riften, Roffern oder zahlreichen Familien gesegnete Reisende biesen Weg, welcher übrigens nicht koftspic= liger ift, als die übrigen, vor. Bon Buffalo kommente und Aufenthalt in Michigan beabsichtigende Berfonen muffen in Monroe, Detroit ober Gratiot an bas Land gehen.

Innerhalb kurzer Zeit wird eine Gisenbahn zwischen Philadelphia und Cincinnati und binnen einiger Jahre auch die jett schon begonnene zwischen letterem Orte und St. Louis fertig fein und bann verdienen beide als die fichersten, schnell= ften und billigften ben Vorzug vor allen anderen Reisegelegen= heiten nach den mittleren Staaten bes Westens. Jedenfalls wird die erstere Bahnstrecke noch dieses Jahr vollendet und follte baber auch vorzugsweise von allen Einwanderern be= nutt werden, selbst von solchen, welche in New = Dork lan= ben. Die Eisenbahnen gewähren vor den Dampfbooten bes= halb ben so außerordentlich großen Vortheil ber Sicherheit für Leben und Eigenthum, weil die Actionare ber ersteren burch bas Geset für allen ben Passagieren bei Benutung ber= selben zugefügten Schaben verantwortlich gemacht und zu Ersat verpflichtet sind, was leider bei den Dampfbooten noch nicht der Fall ist! Von New = York nach Cincinnati reift man auf ber Gisenbahn jedenfalls über Philadelphia, die schönste Stadt ber Union; von da aus bis nach Cincinnati gibt es zwei große gleichlange Schienenwege, von denen der eine über Baltimore und Parkersburg am Dhio (Dheio), der andere über Harrisburg und Pittsburg geht. Der lettere ift für Einwanderer jedenfalls vorzuziehen, inso= fern dadurch der, wenn auch nur kurze, aber für das Eigen= thum stets sehr gefährliche Aufenthalt in einer großen Stabt vermieden wird. Aus gleichem Grunde mare es zu munichen, daß die deutschen Rheder sich mehr mit Boston in Verbin= dung setzten, damit die nach den nordwestlichen Staaten ziehenden Auswanderer fämmtlich in dieser ruhigen, ordent= lichen, Dieben, Raufbolben und Betrügern, und hoffentlich

für immer, weniger günstigen Stadt landen könnten. Abgesehen von der größeren daselbst herrschenden Sicherbeit für die neuen Ankömmlinge und der etwas kürzeren Seereise ist der Landweg von Boston nach Bussalo oder Dunkirk auch wenigstens um 100 Meilen kürzer, und bemnach so viel billiger.

Man ift jest sogar mit ber Ausführung bes Planes beschäftigt: Auswanderer fünftig mittelft bes Lorenzuromes, Ontariosee's, Wellandcanales (welcher bie Niagarafalle und Stromschnellen umgeht), ber Seen Grie, St. Clair, Suron und Michigan (Mischigan ausgespr.) zu Schiffe bis nach ben Ufergebieten tieser verschiedenen Gemäffer zu bringen. Der Wellandeanal hat aber bis jest nur 81/2 Fuß Tiefe und viele Schleußen, und seine bochfte Erhebung über ben Ontario beträgt einige hundert Fuß, baber wurde wohl die Beschiffung beffelben für Auswanderer etwas zu langfam fein; stellt man aber bie leicht zu ermöglichenbe Berbindung bes Suronsee's mit dem Lorenzo durch eine Wasserstraße vermit= telft ber Georgiabai, des French = Fluffes, Nippingsee's, Mattawan = und Ottowaslusses her, so würden ohnstreitig beutsche und englische Segelschiffe, von Dampfern bie Fluffe hinaufgezogen (wie nach Neu = Orleans), ihre Paffagiere un= mittelbar in Macfinam, Milmaufee ober Chicago lanben Welche Unnehmlichkeiten aus biefer Ginrichtung den Reisenden, welcher Vortheil dem Handel und welcher Bewinn baburch ben Schiffseigenthümern erwachsen würbe, ift leicht vorauszusehen. Ich zweifle nicht, daß die Ameri= kaner und Engländer, die jungen, thatkräftigen, mit der Beit fortschreitenden Söhne der alten, ihren Zusammenhang

mit der großen Welt vernachlässigenden Sachsen\*), das Werkt bald in Angriff nehmen und gehörig in Ausführung brin= gen werden.

Der bisher von den meisten Auswanderern gewählte Weg nach ben nordwestlichen Staaten, über Neu = Orleans, ift im Allgemeinen ber allerunpaffenbste und kaum im Berbste anzuempfehlen, weil der Missisppi von der Ohiomundung an zuweilen zufriert, oberhalb ber Miffourimundung alle Winter längere Zeit burch Gis geschlossen bleibt und nicht selten Schiffe und Passagiere in die verzweifeltste Lage bringt. Zwar bleibt die Schifffahrt auf dem Missisppi länger offen als auf den nördlichen Seen und Canalen, welche biefen Winter 102 Tage mit Eis bebeckt waren, bennoch ist die Winterreise nach bem Innern ber Bereinigten Staaten Niemandem anzurathen, theils wegen der Gefahr des Einfrierens (mit Aussicht, zu erfrieren und zu verhungern), theils wegen der außerordentlichen Schwierigkeit, mahrend der kal= ten Jahreszeit irgend ein Unterkommen oder Verdienst zu finden. Gleichwohl wird es Auswanderern häufig empfohlen, im Spätherbste von Europa nach Orleans abzureisen und ihnen das Klima von Missouri, Illinois, Ohio 1c. als wahrhaft andalusisch geschildert, allein dies geschieht

<sup>\*)</sup> Bonifacius, der Apostel der Deutschen, sagt in einem Berichte an Papst N. N., daß die ausgewanderten Franken und Sachsen die tüchtigsten der Nation gewesen seien — dies mag vielleicht für den Augenblick gegolten haben, insofern die jungen Krieger auf Eroberungen auszogen —; seit dem ist aber wieder viel braves junges Bolk nachgewachsen, welches hoffentlich genug Energie besigen wird, im Auslande als selbstständige Colonie aufzutreten und nicht wie bisher sich spurlos unter fremden Nationen zu verlieren, nachdem ihnen zum Danke für ihr fleißiges Wirken und Schaffen Haß und Berachtung zu Theil geworden ist.

lediglich von Speculanten, welche im Winter Beschäftigung für ihre Schiffe suchen und fich wenig barum kummern, wie viele Menschen durch sie unglücklich werben, vorausgefett, daß ihr Rapital nur recht schöne Procentchen trägt. Bon bem füblichen Charafter des hiefigen Rlimas fannft Du Dir eine Vorstellung machen, wenn ich Dir versichere, baß wir am 18ten Mai bei Sonnenaufgang noch einen tüchtigen Reif hatten, seitbem bes Feuers in ben Zimmern bedürfen, indeß vor sechs Jahren am 17ten Dai bas schon fußhohe Kartoffelfraut gänzlich erfror!! Stelle Dir nun aber arme Auswanderer in dem nach allen Seiten offenen, (nur oben gebeckten) Zwischenbecke, ober bie Cajutenpaffagiere in ihrer breternen Behaufung bei heftiger Ralte (ge= legentlich 20 Grad Reaumur unter Rull), und zum Ueberfluffe noch tage = ober wochenlang im Fluffe eingefroren vor, und Du wirft begreifen, daß sehr viel Unkenntniß ber Berhältniffe ober Schlechtigkeit dazu gehört, um Leute in eine fo gräßliche Lage zu bringen.

Abgesehen von der Gefahr der Ankunft im Winter gibt es noch viele andere der Dampsbootreise von Neu = Orleans nach St. Louis oder Cincinnati, z. B. 1) das häusige Ausstiegen (großentheils der Anwendung des Hochdruf= ke & bei den Dampsmaschinen zuzuschreiben) und Verbren= nen der schwer beladenen und bennoch mit der äußersten Dampstraft gegen den schnellen Strom (bei mittlerem Wassserstande hat er eine Geschwindigkeit von fünf Meilen in der Stunde) ankämpsenden Dampsboote; 2) der Ausbruch tödtzlicher und ansteckender Krankheiten bei großer Hitze und Uesbersüllung der Boote; 3) das Sinken derselben durch Auss

rennen auf Snags. Ueber das häufige Vorkommen der zuerst genannten Unglücksfälle habe ich Dir schon früher öfters ausführlich geschrieben, und daß bei der afrikanischen Site ber heißen Jahreszeit unter einer großen Anzahl (zuweilen sechs bis siebenhundert auf einem Dampfboote, welches kaum für die Aufnahme ber Galfte eingerichtet ift) auf einem fleinen Raum, wie Neger auf ben Stlavenschiffen, zusammengebrängter Perfonen Reime von Krankheiten sich schnell entwickeln, ben Ausbruch ber bösartigsten Seuchen und häufige Todesfälle veranlassen, wird Dich nicht Wun= ber nehmen, daher enthalte ich mich aller weiteren Erörte= rungen ber unter Gins und Zwei angeführten Reisefährlich= keiten; allein über die Snags ober Sawyers muß ich noch einige Worte ber Erläuterung hinzufügen. Sie bestehen in sehr großen, festen und bicken Bäumen, welche vom Ufer mährend des hohen Wasserstandes der Flüsse weggespült und furze Strecken mit fortgeführt, endlich mit ben schweren Wurzeln auf den Boben des Fluffes finken und dafelbst ge= hörig eingeschlemmt werben, während die Krone halb schwim= mend, halb von der Wassermasse niedergedrückt unter der Dberfläche besselben bleibt. Die Aleste folcher Bäume werben nach und nach erweicht und burch die Strömung des Fluffes weggewaschen, ober burch vorüberfahrende Dampfboote ab= gebrochen. Wenn bies Nachts geschieht und Theile davon in den Rädern hängend gegen den Räderkaften schlagen, so macht diese Art von Musik einen so überraschenden Gin= bruck, daß alle Passagiere mit Bligesschnelle aufspringen und sich halbtobt vor Schrecken verzweifelnd umschauen, nachdem faft ein jeder seinen Schädel gewaltig gegen bie Dece

ber niedrigen Schlafftätte gestoßen und dadurch ben allgemeinen Lärm und später die Veranlaffungen zu einem bomerischen Gelächter vermehrt hat. Go lange als bie Baum: ftamme noch nicht gang fest im Flugbette sigen und ihre Spiten bald vom Strome niedergebrückt, bald wieder burch ihre Schwimmfähigkeit sich über bas Waffer erhebend eine fortwährenbe auf = und niedergebende Bewegung machen, nennt man fie Sawyer (Säger), fteben fie aber feft, fo heißen sie Snags. Bei hohem Wasser sind Erstere sowohl als Lettere gänzlich unsichtbar und ben ftromaufwärts fahrenden Dampfern fehr gefährlich. Denke Dir einen vier bis fünf Fuß biden, am oberen Ende burch bas Abbrechen ber Aeste nach und nach spitz gewordenen, schräg nach aufwärts gerichteten und burch seine weit ausgebreiteten, im Flußbette festsitzenden Wurzeln einen unüberwindlichen Widerftand leistenden Baumftamm, gegen welchen ein Dampfboot mit ber ganzen Kraft seiner Maschinen anfährt, und Du wirft begrei= fen, daß er letteres ohnfehlbar aufspießt. Dringt er in ben Boben des Schiffes, so finkt es in der Regel schnell, indem es sich mit Wasser füllt und ersteren bis zu einem gewissen Grabe mit nieberbrudt. Es ift schon vorgekommen, bag bie Snags durch den Rumpf ber Boote hindurch, die Cajuten, lange hölzerne Sale mit zwei Reihen Schlafzimmerchen, welche fich über bem erften Berbecke befinden, völlig abgeftoßen haben, so daß diese eine gewiffe Strede ben Blug für fich allein abwärts schwammen, während ber Rumpf fant! Oft wird ein Rad der Dampfer durch die Snags zerbrochen oder das Schiff anderweitig beschädigt, ohne daß dadurch mehr Unheil als eine unangenehme Verzögerung der Reise entfteht.

Um die westlichen Strome von diesen gefährlichen hin= bernissen der Schifffahrt zu befreien, suchte die Regierung früher burch ein sogenanntes Snagboot dieselben zu zer= stören, und ihrer Entstehung baburch vorzubeugen, daß die großen Stämme an ben Flußufern gefällt wurden. Das Snagboot besteht aus zwei niedrigen, dauerhaft gebauten und mit fehr fraftvollen Maschinen versebenen Dampfern, welche burch bicke, starke Balken von zehn bis funfzehn Fuß Länge zu gleicher Zeit fest verbunden und von einander getrennt find. Der vorderfte Balten befindet fich ohngefähr drei bis vier Buß über bem Wafferspiegel. Wenn bie Fluffe am niedrigften und die Spiten der Snags sichtbar sind, fährt das zu ihrer Berftörung bestimmte Boot mit ber äußersten Dampffraft ftromaufwärts gegen bieselben an, faßt sie mit dem vorder= ften Balten und schiebt ben Baum auf biese Art in Die Bobe, bis er faft fenkrecht fteht. Sierauf halt bas Boot ftill, und feine Mannschaft haut ihn in große Studen, die man fort= schwimmen läßt. Leiber bleiben bie Stumpfe mit ben Wurzeln fest im Flugbette sigend übrig und bringen immer noch Ge= fahr, wenn auch weniger, als die Eisbrechern ähnlich vor= stehenden Spigen. Snags, welche von sehr biden, schweren Bäumen herrühren, widerstehen, ebenso wie die Stumpfe und Wurzeln, häufig allen Kraftanstrengungen bes Snagbootes (von ben Bootsleuten Onfel Sams Zahnausreifer genannt), und es wurde die vereinte Kraft von gehn Dam= pfern erfordern, wollte man fie entfernen. Seit vielen Jah= ren hat bie Unionsregierung die die Flußschifffahrt schon um Vieles verbessernde Arbeit der Snagboote eingestellt und mit unverzeihlicher Nachlässigkeit die Gefahren der westlichen Ströme unberücksichtigt gelassen; benn die zur Beseitigung berselben verwilligten 200,000 Dollars sind eine wahrhaste Berhöhnung der dringlichen Hülfsgesuche des Westens und verrathen entweder tadelnswerthe Unkenntniß der Berhältenisse, oder Mangel an gutem Willen, insofern in jeder anderen Beziehung mit dem Staatsvermögen, besonders wenn die Herren Senatoren, Minister oder deren Freunde zc. ihr Schnittchen dabei machen können, übrigens sehr leichtsinnig und verschwenderisch umgegangen wird.

Was bas Fällen ber Bäume an ben Ufern ber großen Ströme zur Verhütung ber Bilbung von Snags betrifft, so ist es in der Theorie wohl sehr richtig, allein in der Praris als burchgreifende Maßregel völlig unausführbar; benn erstens spülen bie reißenden und hochgeschwollenen Fluthen jährlich ben lockeren humusboben ber meiften Flugufer acter= weise hinweg, 2) bilben sie häufig ganz neue, mit Snags reichlich gespickte Flußbetten, und 3) sind noch hunderte von Meilen ihrer Gestade mit riesigem Urwalde bedectt, beffen Lichtung ungeheure Summen fosten würde. Der gewundene Lauf der westlichen Strome (ein Segen für die Schifffahrt, weil badurch ihre Schnelligkeit vermindert wird) verräth ein nur zeitweiliges Fügen in ben vom Lande ihnen angethanen Zwang, gegen welchen fie unaufhörlich an= fampfen. Bei bobem Waffer entstehen baber häufig an ver= schiedenen Stellen Durchbrechungen der alten Flußbetten mit Bildung neuer, welche entweder für immer den Fluß auf= nehmen ober nur bei lleberschwemmungen einen Theil sei= ner Wasser ableiten. Durch bas Weg = und Wieberanspulen von Land wird das Ansehen einer Gegend bedeutend ver=

ändert, die Schifffahrt aber auch fehr unsicher gemacht, inbem bas Fahrwaffer sich zu verschiebenen Zeiten an ben ent= gegengesetzten Seiten ber Flüsse befindet und Sandbanke zum Vorschein kommen, wo noch vor wenigen Monaten bie größten Dampfer fuhren. Unserer Gegend fleht vielleicht in naher Zukunft eine gewaltige Veränderung diefer Art bevor, insofern der Missouri bas sübliche Ufer an seiner Mündung unwiderstehlich fortschwemmt (binnen 3 Jahren eine halbe Meile weit) und seine ganze Wassermasse und die bes schwä= deren Miffiffippi gegen bas Illinoisufer treibt, um fein altes Flußbett, welches sich ohnstreitig bis sieben Meilen öftlich von bem jetigen, die sogenannten Bluffs entlang erstreckte, wiederzugewinnen. Nur ein kleiner Raum ift zu burchbrechen und ber Strom hat wieder feinen alten Lauf und Die von bemselben noch herrührenden Seen und Niederungen werben von stattlichen Dampfern burchfurcht werben. Die burch die beiden letten großen Ueberschwemmungen herbeigeführten Veränderungen in unserer Nachbarschaft berechtigen zu der eben angeführten Bermuthung.

Das Wegspülen größerer, mit dichtem Walde bedeckter Strecken erklärt sich theils durch die erwähnten Veränderungen in dem Lause der Flüsse, theils durch die Lockerheit und Weichheit des fast hauptsächlich aus Dammerde (Allusvialboden) bestehenden Bodens der Niederungen. Sind die Flüsse niedrig, so dringt besonders in ihren Krümmungen das Wasser in die unteren Schichten des Ufers, weicht das Erdreich auf und schwemmt es sort, während die Oberstäche des Landes noch einen ungestörten Zusammenhang verräth; allein die nächste lleberschwemmung trennt auch noch die

lette Verbindung und fturzt oft Flachen von ber Größe eines viertel oder halben Acters, felbst mit ben größten Baumen befett, in ben Fluß. Bei einem folden Erofturze ober Baj= ferfalle ware ich felbst einmal mitgerutscht, wenn nicht mein gutes Roß mich gerettet hatte. Ich ritt nämlich ber Statt Alton gegenüber im Walde bicht an bem zwei Fuß hoch über= flutheten Mississpiufer bin, auf einem Wege, welcher nur burch die Lichtung in ben Bäumen kenntlich war. Das Wasser strömte noch fortwährend von dem immer mehr an= schwellenden Fluffe landeinwärts. Dein Pferd verrieth ba= bei außerorbentliche Aengstlichkeit und fprang in wahrhaft tollen Gägen vom Fluffe und Wege abwärts; allein weil man mir gerathen, auf letterem zu bleiben, weil ber Boben bicht am Strome am höchsten und baber bas Waffer am flachsten sei, so zwang ich bas Thier mit Gewalt wieder ba= hin zurud. Nur unwillig und zitternb gehorchte es einige Minuten lang, und fette bann plotlich mit einigen gemal= tigen Sprüngen trot bes tiefen Waffers in ben Walb bin= ein und ließ sich auch da noch kaum halten. Ein unge= wöhnliches Geräusch veranlaßte mich rudwärts zu seben, und zu meiner nicht geringen Verwunderung hatte sich eine ziemliche Strecke bes von mir noch vor einigen Sekunden benutten Weges mit dem zu beiden Seiten befindlichen Walde vom Lande gelöft und fank langfam flugabwärts treibend in die gierigen Fluthen. Ich muß gestehen, daß ich mich bem Willen des Roffes nicht ferner widersetzte und es ihm gern überließ, ben sichersten Weg zu wählen. Ich vermuthe, daß es die Schwankungen bes schon fast gelösten Stuck Lan= des fühlte und deshalb so ängstlich zitterte. Ich selbst konnte

wegen bes hohen, braungelb dahinströmenden Waffers me= ber die Bewegung des Bodens, noch die wahrscheinlich schon in demfelben vorhandenen Riffe feben und hielt bas Bittern des Thieres für Froft, weil auf dem Fluffe noch viel Treib= eis schwamm und bas Waffer baber falt genug mar. Seit bieser Zeit habe ich ganz besondere Hochachtung vor der Rlugheit ber Pferbe und vermeibe auf Bergnugungs= ober Inftruction ereisen überschwemmte Gegenden, besonders in der Nachbarschaft so rücksichtsloser Flüßchen, wie ber Missisppi ober Missouri, benn an bemselben Tage be= kam ich auch eine zweifache Mahnung zur Befolgung biefer Regel, indem ich noch fünf Meilen weit reiten mußte, ebe ich wieber auf trocknen Boben kam und am folgenden ein bebeutenbes Stück Wald St. Charles gegenüber in ben Missouri fiel und fast bas Umschlagen unseres elenden, bem Lande ichon nahen Ruberfährbootes veranlaßte.

Abgesehen von den Gesahren der Flußreise von Neus Orleans dis St. Louis, Cincinnati oder Pittsburg, so ist die ganze Tour von Europa nach Neus-Orleans und den Mississpieliger und Ohio auswärts auch viel länger und kostsspieliger, als die über Boston, News York, Philadelphia oder Baltimore. Gewöhnlich dauert die Seereise nach Neus-Orleans drei Wochen, also ohngefähr um die Hälfte länsger als nach letzteren Städten, und ist in der Regel auch sast um die Hälste theuerer. Außerdem haben die Passagiere der meistens über ladenen Schiffe auf der Seereise nach dem Mississpielispi surchtbar von Sitze, Wassermangel und häusig auch von Krankheiten zu leiden, was auf den nach dem Norden der Union sahrenden kaum jemals (auf englis

schen Emigrantenschiffen ausgenommen) vorkommt. Neu-Orleans bis St. Louis ober Cincinnati, bis wohin man burchschnittlich in 8 bis 10 Tagen fahrt, betragen bie Reiseunkosten in ber Cajute ohngefähr zwölf, im Zwischenbed mit Beföstigung sechs, ohne bieselbe von zwei bis 31/2 Dollars für die erwachsene Person, für Kinder unter zehn Jahren wird bie Balfte, für Säuglinge Nichts bezahlt. Die Zwischenbeckspaffagiere muffen in ber Regel beim Ginnehmen von Holz behülflich sein und werden meistens noch schlechter behandelt als Neger. — Worin nun ber Vortheil bes Landens in Orleans und ber Missisppireise bestehen foll, wird aus bem Borhergehenden schwerlich erfichtlich sein, und da ich in Erfahrung gebracht habe, daß brei Wochen Beitverluft, Ausstehen verschiedenartiger Drangfale, brobende Gefahren und unnöthige Unkoften nirgends zu ben Borthei= len gerechnet werben, so glaube ich auch nicht, bag man vernünftiger Weise irgend Jemandem, welcher ben nächsten, besten und billigsten Weg zu erfahren wünscht, ben von Europa nach Neu-Orleans und ben Missispi aufwärts anempfehlen fonne.

Im Allgemeinen kann man annehmen daß das Reissen auf den westlichen Dampsbooten wenig oder gar Nichts kostet, denn wenn ein Zwischendeckspassagier für sich und einige schwere Kisten für 1212 Meilen Weges, (von Neus Drleans nach St. Louis) zwei bis 3½ Dollars bezahlt, so ist dies doch kaum erwähnenswerth, und wenn es in der Cajüte für dieselbe Entsernung 12 Dollars, die Mahlzeiten eingerechnet, kostet, so sind die letzteren, von denen täglich drei, durch eine Unzahl von Gerichten und allerlei Leckereien

(Wein ausgenommen) ausgezeichnete, welche, nicht so gut, in jedem Hotel täglich sich auf 11/2 Dollar belaufen wür= ben, bei einer Fahrt von 8 bis 10 Tagen faum bezahlt, Wohnung aber und Weiterbeförderung völlig umsonft. Nur die Wohlfeilheit des Golzes zum Schiffbaue und zur Feuerung, und die zahllose Menge ber Reisenden machen diese unerhört niedrigen Preise möglich und laffen es zu, daß die Dampfboote zu gleicher Zeit als Transportmittel und reisende Wirthshäuser dienen; die Ladung nämlich und die Ded= paffagiere zahlen Fracht, die in der Cajute Reisenden hinge= gen nur sehr mäßig für Kost und Wohnung. Früher be= trug der Preis der Reise von St. Louis nach Neu-Orleans vierzig Dollars und mehr, daß er aber noch unter zwölf kommen könne, ist kaum glaublich. Dennoch barfft Du bie hier angeführten Reiseunkoften nur als eine ungefähre Ueber= schlagesumme annehmen, benn je nach Umftanden find fie bald etwas höher, bald niedriger und stehen im umgekehr= ten Verhältnisse zu dem Wasserstande der Fluffe. Da näm= lich bei niedrigem Waffer nur fleine Schiffe fahren konnen, so sind die Frachtpreise boch, und weil bei hohem Wasser große und kleine Boote thätig find und in allen Richtun= gen zu Sunderten fahren, fo werben burch bie vielfältige Be= werbung die Fracht = und Fahrpreise niedrig. — Auf ben Eisenbahnen zahlt die Person auf dem ersten Plate burch= schnittlich zwei Cent für die Meile, ebensoviel die Tonne (2000 Pfund) Fracht, und auf ber zweiten oder dritten-Wagenklasse kostet es für Reisende nur die Sälfte oder weni= ger, besonders wenn sie Fahrbillets auf lange Streden neh= men. Die Wagen legen meiftens nur 20 Meilen in ber Stunde

zurud, auf einigen Bahnen wohl auch 28 bis 30, und nur auf der von New-York nach Albany 40. Extrazüge, z. B. folche, welche die Botschaft bes Präsidenten u. überbringen, fahren sogar 45 Meilen in der Stunde. Später gebe ich Dir vielleicht ausführlichere Nachrichten über bie Gisenbah= nen der Union, für ben Zwed bieses Briefes ift bas Bor= ausgeschickte hinreichenb. Lag mich baber nur noch fürzlich bemerten, bag Enbe 1851 in ben Bereinigten Staaten ichon 10,804 Meilen befahren wurden und noch 10,898 im Baue begriffen waren, daß aber die beften amerikanischen Eisenbahnen sich, was die Großartigkeit der Anlagen ober Sicherheit ber Ausführung betrifft, mit den besten deutschen keineswegs meffen können. Das überall so heilsame Fort= schrittsprincip (go a head principle, muß oft burch "über Hals und Ropf" übersetzt werben) wird hier sehr häufig falsch verstanden und angewendet; benn um irgend Etwas schnell, verfäumt man fehr häufig, es gut zu machen. Dies findet ganz besonders Anwendung auf die Eisenbahnen, welche bier nicht felten meilenweit über hölzerne Bode binlaufen, wie z. B. die große Gud-Rarolina burchziehende, und wörtlich Air-lines (Luftlinien, hier die Bezeichnung für ganz gerade Richtungen) bilden ober auf so schlechtem Grunde, ohne ben gehörigen Unterbau, errichtet sind, daß die bolger= nen Unterlagen bei feuchtem Wetter burch bie Laft ber Wa= gen in die weiche Erbe gedrückt werben. Daburch entfteht anstatt eines horizontalen, ein wellenförmiger Schienenweg, welcher die Wirkung der Dampfmaschine bedeutend schwächt und sie zuweilen völlig aufhebt. Ich habe mich einige Male genöthigt gesehen, nebst meinen Mitreisenben auszusteigen,

bamit die Maschine nur die leeren Wagen über die wogende Eisenbahn wegziehen konnte, und einmal sogar auf der Bahn von Buffalo nach dem Niagara mußten Pferde herbeigesschafft werden, um die Maschine aus der Versenkung zu zieshen! Die östlichen Schienenwege sind nun wohl im Allgesmeinen besser gebaut, als früher, allein gegen die guten eusropäischen halten sie nicht den Vergleich aus.

Als Busat zu bem bisherigen Inhalte bieses Briefes mögen folgende für Einwanderer fehr wichtige Erlaffe ber Gesetzgebung vom Staate New-York Plat finden. Möchte das Gefet fo redlich gehandhabt werden, als es gut gemeint ift! Emigrations = Gefet, ben 11ten Februar 1852. -Das Ropfgeld, welches bie Einwanderer vor ihrer Aus= schiffung zu zahlen haben, wird wieder um 52 Cent erhöht, um Sospitäler und andre Gebäude zum Beften ber Ginman= derer zu errichten. Sobald hierzu die hinreichende Summe vorhanden ift, bleibt dieses Gefet nur für bie brei erften Dionate des Jahres in Kraft, mabrend ber übrigen neun beträgt das Ropfgeld nur einen Dollar und 25 Cents. (Merke Dir dies wohl, denn häufig wird das Kopfgeld, welches man mit bem Passagegelde einfordert, bedeutenb höher angerechnet; ich selbst mußte 7 Dollars zahlen und viele Andre 3 und 4 Dollars, mährend es doch in der That faum halbsoviel und noch weniger betrug.) - Es besteht eine besondere Einwanderungsbehörde, zu welcher fünftig= hin Niemand, ber bei bem Transporte von Emigranten in= teressirt ift, auch kein Schiffsrheber, Agent zc. als Mitglied gewählt werden barf. - Die Eigenthumer und Agenten von Dampfschiffen, Canalbooten, Gifenbahnen zc., welche

fich mit bem Transporte ber Einwanderer nach bem Innern beschäftigen, follen fünftig jedes Jahr vor bem 1 ten Dai eine Liste der Preise, für welche sie Einwanderer und ihr Bepact beforbern, ber Emigrationsbehörde behandigen, und burfen ohne vorherige Anzeige (minbestens 10 Tage) ihren Tarif nicht anbern. (Folgen bie Strafen für Uebertretungs: fälle.) — Alles Gepäck ber Einwanderer foll kunftig vor ber Verladung auf einer gestempelten Baage gewogen und bem Gigenthumer eine Bescheinigung barüber gegeben merben. — Jedes Fahrbillet ber verschiedenen Beforderungs= gesellschaften soll beutlich ben Betrag zeigen, ben ber Baffagier dafür bezahlt, sowie die Anzahl der Pfunde, welche frei find und ber, für welche er bezahlt, und soll bem Baffa= giere behändigt werden. Das Billet foll ferner ben Ramen, Wohnort der Gesellschaft zc. tragen und deutlich angeben, ob der Passagier mit Eisenbahn, Dampsichiff, Canalboot zc. zu befördern ift. — Alle Klagen von Paffagieren über schlechte Behandlung mährend der Ueberfahrt, bei ihrer Un= funft oder Reise nach bem Innern, sollen schriftlich eingereicht und bem Geschwornengerichte zur Entscheidung über= wiesen werben. - Einwanderer werden badurch nirgen be aufgehalten, sondern können sofort nach Einreichung ihrer Rlage weiter reisen.

Was den letten Satz betrifft, so nimmt er sich, wie überhaupt das Ganze, recht hübsch auf dem Papiere aus, enthält aber, was seine Anwendung betrifft, entweder eine Unwahrheit oder Unfinn; denn wie viele Einwanderer sind im Stande, eine schriftliche Klage in englischer Sprache zu verfassen und auf einer eiligen Durchreise die Person

zu treffen, wo sie eingereicht werden muß? Und werden bie Geschwornen des Ortes reiche Actionärs von Gisenbah= nen zc. auf die vielleicht und mahrscheinlich burch Form= fehler völlig ungültig gewordene Rlage eines frem ben und muthmaßlich armen Menschen verurtheilen? Gewiß nicht! Es ware benn, daß ber Fremde burch Berletungen zum unfreiwilligen Aufenthalte gezwungen worben wäre und burch seine Wunden ober seinen Buftand unumftößli= ches Zeugniß schlechter Behandlung ablegen könnte. — Ein Beispiel moge Dir erklaren, wie ichonend bie Gefete bier Gauner behandeln, welche Sunderte von zutrauensvollen Menschen in bas Unglud fturgen. In New-York zeigte ein Handelshaus Palmer et Co. an, daß es Reisebillets zur völlig freien Ueberfahrt von New-York über Chagres und Panama bis nach St. Francisco in Ralifornien verkaufe und für die vollständigfte Bequemlichkeit ber Reisenden ge= forgt habe. Mehr als 500 Goldjäger benutten nach Erles gung von 350 Dollars für die Person biese Gelegenheit und langten auch wirklich wohlbehalten in Chagres an, wo sie aber zu ihrem Schrecken ersuhren, bag burchaus feine Maßregeln zu ihrer Weiterbeförderung getroffen und daß fie bemnach geprellt maren. Sie befaßen weber Mittel zur Wei= terreise noch zur Rückfehr, und so befanden sich die Unglück= lichen in einem fremden Lande, wo Alles jest ungeheuer theuer geworden ift, bem Mangel und Elende preisgege= ben und fielen in großer Anzahl dem für Mittellose so ge= fährlichen Klima zum Opfer. Ein Bericht bes amerikani= schen Consuls von Panama sette bie Behörden von Rem= Pork von biefer infamen Betrügerei in Kenntniß. Die her=,

baren Palmer et Co. murden verhaftet, aber nach Cautiones leiftung von 1000 Dollars für ihr Erscheinen bei ben nachnen Sigungen bes Criminalgerichts wieder in Freiheit gefest!! 3ft ries nicht eine himmelschreiende Berbohnung ber Gerechtigkeit, verworfene Schwindler, welche burch ihre Aniffe menigstens 70 bis 80,000 Dollars gestohlen baben, nach Erlegung von 1000 Dollars frei zu laffen? Wenn tie betreffenten Gerichte in New-Yorf wirklich Chrlichfeit in ihrem Berufe beanspruchen, schämen fie nich bann nicht ihrer Dummheit ober bes unverzeihlich scham= losen Scheines berselben, insofern sie glauben machen wols len, ein Berbrecher merte fich ber Strafe bes Befetes unterwerfen, um nicht Eintausenb Dollars zu verlieren, wenn er fich durch die Flucht allen üblen Folgen entziehen und noch 70 bis 79,000 Dollars gestohlenes Gelb mit fortnehmen fann? Ich bin gespannt, zu erfahren, wie bie in Panama am Leben Gebliebenen ber betrogenen Fünfhundert von den ehrlichen Richtern New-Yorks und ben burch diese öffentlich erhobenen 1000 Dollars entschädigt werben sollen! Glaubst Du noch, daß eine schriftlich eingereichte Rlage eines armen Frem ben nachtheilige Folgen für reiche Gifenbah= nenactionars ober beren Agenten, wenn fie auch noch fo ftraf= bar find, haben werbe, wenn die gerechtesten und bitterften Beschwerben von 500, mahrscheinlich größtenheils amerika: nischer (freilich von bem Richter sehr entfernter) Bür= ger so schnöde behandelt werden?

Außer Palmer et Co. gibt es noch mehrere gewissen= lose Agenten der Dampfbootgesellschaften, welche allerdings gültige Fahrbillets von New=York nach St. Francisko

verkaufen, allein nicht bafür forgen, bag bie Goldiager von Chagres ober Panama weiter gebracht werben; benn von ersterem Orte und von Reu-Orleans laufen zwei bis dreimal monatlich große Dampfer mit 1300 bis 1500 Paffa= giere in Chagres ein und nur zwei kleine Schiffe, welche nicht mehr als 40 bis 50 Reisende aufnehmen fonnen, fah= ren von Panama nach St. Francisko. Trot ber Benutung von allen möglichen erreichbaren Segelschiffen häuft sich ba= her eine große Anzahl Kalifornienauswanderer auf der Land= enge an. Kürzlich befanden sich über 5000 bort, welche auf die längst vorausbezahlte Reisegelegenheit vergebens mar= tend schon aus Geldmangel bem größten Elende verfallen waren, da die Ausgaben für den färglichsten täglichen Un= terhalt ohngefähr zwei bis brei Dollars betragen. Durch er= faufte Bergünstigungen gelingt es ben Wohlhabenoften im= mer eber weiterzukommen, als ben schon ganglich Berarm= ten, weshalb die Lage ber Letteren immer verzweifelter wird, weil sie der Landessprache unkundig nur sehr selten irgend eine Beschäftigung erhalten fonnen.

Während aus Panama und Chagres fortwährend die ungünstigsten Nachrichten eintressen, und sogar schon bis dorthin Gereiste ihr letztes Geld zur schleunigsten Rückehr (mehrere derselben, welche wir schon wohlbehalten in Kalisfornien glaubten, sind kürzlich wieder hier in der Nachbarsschaft angelangt und machen traurige Schilderungen des auf dem Isthmus herrschenden Elendes) nach Hause verwens den, lauten die Berichte der durch "Vanderbilt's neue Linie zwischen News Vork und San Francisko über Nicaragua" beförderten Reisenden sehr günstig. Am 5ten und 20sten

eren Nenaus werlie en Campfanff war L300 Commen. me der Vene er wer ber Soumerten. Demender mt and tant i Tann n Sin hant & Nicornana m. Ben im uem ur Lufmin unminent um Leiner Dunone in Meilen von wer anwännterie fanne Berenfer unt iromanifeate ne Levilo resp. die minim i Salamaniellen den annaester 2000 suk Linux zu Enner unaenen im vomm auf einen merein Campyborne iner ne Iorofale ningen affen und nune neien auf einen numn Landre un üblichen Tiett us Nicarappaires me Birantun aber ansken. Lon au nie nie nuch Sun Irun im dur in fillen I can ine kunkernung von 12 Meilen. neit nan iver 120 fak tude Cume in der andiren Jahneiter it die Sainen. näurne de Rompet buitenn pie veren finn sinner ive Tiger, mit Manntberen, für jevef Peins Senick von für im Lindminisdum 13 Cente benahlt. Die unge Are son der Die nach ber Weillige Mierraung borner II Samben Jenverfünnung beim Weckfei ber Compfe un auch genehnen und gebr iber eine Mache ganver um Basert von 245 Meilen Linge. In San Jann die der in tille Mere emaner ange Sevamerer die Merkernen und Albem fie bernen 12 bei 14 Liben nach Son Frinciste. Alle Sommer find durüber einen, duß amf befem Wege und burch ber ibm benngende ebengenannte Compignie am beffen für bas fichere und idnelle Ferifommen ber Rerienben geforge ift. Da namlich amf ber Bentung bon Ricaragua bres Campfer von quiammen 4600. und auf ter önlichen nur zwei von 1500 Tennen geter fabren, to tonnen auch alle an ber Outufte anlangenten Baffagiere

zuversichtlich und schnell von der westlichen bis San Francisto weiterreisen. — Die Pacific Mail Steamship Company hingegen, welche bie Landenge von Panama zu ihren Transporten benutt, hat laut ihrer eigenen Anzeige vom ersten Mai bieses Jahres zwischen ben Bereinigten Staaten, Sabana und Chagres neun regelmäßig ben 1 ten und 15ten jeden Monate fahrende Dampfer von insgesammt 17,700 und im stillen Meere von vierzehn 13,300 Tonnen Gehalt, von benen sogar noch mehrere nach Oregon ober Acapulco und anderen mexifanischen Safen geben, und beweist selbst schlagend genug, daß sie nur ohngefähr die Bälfte der Passagiere, welche sie nach Chagres bringt, in Panama weiterbeforbern fann! Die Reise über letteren Drt sowohl als über Nicaragua fostet in ber ersten Cajute, Die Landtour von Meer zu Meer abgerechnet, 350, in det zweiten 200 und im Deck 150 Dollars in Worausbezah= lung an die verschiedenen Compagnien. Wer blos bis Chagres Passage nimmt, bleibt gewiß bort siten, wer aber für die ganze Reise nach San Francisko vorausbezahlt, blos wahrscheinlich. Es ift jedenfalls für Kaliforniareisende unbedingt nöthig, sich, abgesehen von der schon bezahlten Summe, mit einer gleichgroßen zu versehen, um vorkom= menden Falls wieder zurückfehren oder durch bedeutende Buschüsse die ihnen gesetzlich gesicherte Passage wirklich ermöglichen zu können. Die von mir gegebenen Breisliften gewähren jedoch Niemandem Sicherheit, daß Fahrbillets bafür zu erhalten find; benn keine einzige ber Compagnien ift, fast möchte ich fagen, ehrlich genug, ihre Preise in ben Zeitungen bekannt zu machen, und ba ber Andrang von

sich mit dem Transporte der Einwanderer nach dem Innern beschäftigen, sollen fünftig jedes Jahr vor bem 1 ten Mai eine Lifte ber Preise, für welche fie Einwanderer und ihr Gepäck beförbern, der Emigrationsbehörde behändigen, und burfen ohne vorherige Anzeige (mindestens 10 Tage) ihren Tarif nicht anbern. (Folgen bie Strafen für Uebertretungs= fälle.) — Alles Gepäck ber Einwanderer foll fünftig vor der Verladung auf einer gestempelten Waage gewogen und bem Eigenthümer eine Bescheinigung barüber gegeben mer= den. — Jedes Fahrbillet der verschiedenen Beförderungs= gesellschaften foll beutlich ben Betrag zeigen, ben ber Paffa= gier dafür bezahlt, sowie die Anzahl der Pfunde, welche frei find und ber, für welche er bezahlt, und foll bem Paffa= giere behändigt werden. Das Billet soll ferner den Namen, Wohnort ber Gesellschaft zc. tragen und beutlich angeben, ob der Passagier mit Eisenbahn, Dampsschiff, Canalboot zc. zu befördern ift. — Alle Klagen von Paffagieren über schlechte Behandlung während der Ueberfahrt, bei ihrer Un= funft ober Reise nach bem Innern, sollen schriftlich eingereicht und dem Geschwornengerichte zur Entscheidung überwiesen werben. - Einwanderer werden badurch nirgenbs aufgehalten, sondern können sofort nach Einreichung ihrer Rlage weiter reisen.

Was den letzten Satz betrifft, so nimmt er sich, wie überhaupt das Ganze, recht hübsch auf dem Papiere aus, enthält aber, was seine Anwendung betrifft, entweder eine Unwahrheit oder Unfinn; denn wie viele Einwanderer sind im Stande, eine schriftliche Klage in englisch er Sprache zu verfassen und auf einer eiligen Durchreise die Person

zu treffen, wo sie eingereicht werden muß? Und werden die Geschwornen des Ortes reiche Actionärs von Eisenbah= nen zc. auf die vielleicht und mahrscheinlich burch Form= fehler völlig ungültig gewordene Rlage eines frem ben und muthmaßlich armen Menschen verurtheilen? Gewiß nicht! Es wäre benn, daß ber Fremde durch Berletzungen zum unfreiwilligen Aufenthalte gezwungen worben wäre und burch seine Wunden ober seinen Buffand unumftößli= ches Zeugniß schlechter Behandlung ablegen könnte. — Ein Beispiel moge Dir erklaren, wie schonend bie Gesetze bier Gauner behandeln, welche Sunderte von zutrauensvollen Menschen in bas Unglud fturgen. In New-York zeigte ein Handelshaus Palmer et Co. an, daß es Reisebillets zur völlig freien Ueberfahrt von New-York über Chagres und Panama bis nach St. Francisco in Ralifornien verkaufe und für die vollständigste Bequemlichkeit ber Reisenden ge= forgt habe. Mehr als 500 Goldjäger benutten nach Erle= gung von 350 Dollars für bie Person biese Belegenheit und langten auch wirklich wohlbehalten in Chagres an, wo sie aber zu ihrem Schrecken erfuhren, bag burchaus feine Magregeln zu ihrer Weiterbeförderung getroffen und daß fie bemnach geprellt maren. Sie besaßen weber Mittel zur Wei= terreise noch zur Rückfehr, und so befanden sich die Unglück= lichen in einem fremden Lande, wo Alles jest ungeheuer theuer geworden ist, bem Mangel und Elende preisgege= ben und fielen in großer Anzahl dem für Mittellose so ge= fährlichen Klima zum Opfer. Ein Bericht bes amerifani= schen Consuls von Panama sette bie Behörden von New-Dork von biefer infamen Betrügerei in Kenntniß. Die her=,

baren Palmer et Co. murben verhaftet, aber nach Cautions: leistung von 1000 Dollars für ihr Erscheinen bei ben nächsten Sitzungen bes Criminalgerichts wieder in Freiheit gesett!! Ift bies nicht eine himmelschreiende Berbohnung ber Gerechtigkeit, verworfene Schwindler, welche burch ihre Rniffe wenigstens 70 bis 80,000 Dollars gestohlen baben, nach Erlegung von 1000 Dollars frei zu laffen ? Wenn die betreffenden Gerichte in New-Dorf wirklich Chr= lich feit in ihrem Berufe beanspruchen, schämen fie nich bann nicht ihrer Dummheit ober bes unverzeihlich scham= losen Scheines berfelben, infofern sie glauben machen wollen, ein Berbrecher werbe fich ber Strafe bes Besetzes unter= werfen, um nicht Eintausenb Dollars zu verlieren, wenn er sich durch die Flucht allen üblen Folgen entziehen und noch 70 bis 79,000 Dollars gestohlenes Belb mit fortnehmen fann? Ich bin gespannt, zu erfahren, wie bie in Banama am Leben Gebliebenen ber betrogenen Fünfhundert von ben ehrlichen Richtern New-Yorks und ben burch biefe öffentlich erhobenen 1000 Dollars entschädigt werden sollen! Glaubst Du noch, daß eine schriftlich eingereichte Rlage eines ar= men Frem ben nachtheilige Folgen für reiche Gifenbah= nenactionars ober beren Agenten, wenn fie auch noch fo ftrafbar sind, haben werbe, wenn bie gerechteften und bitterften Beschwerben von 500, mahrscheinlich größtenheils amerifanischer (freilich von bem Richter sehr entfernter) Bür= ger so schnöbe behandelt werden?

Außer Palmer et Co. gibt es noch mehrere gewissen= lose Agenten der Dampfbootgesellschaften, welche allerdings gültige Fahrbillets von New-York nach St. Francisko

verkaufen, allein nicht dafür forgen, bag bie Goldjäger von Chagres ober Panama weiter gebracht werben; benn von ersterem Orte und von Reu-Orleans laufen zwei bis dreimal monatlich große Dampfer mit 1300 bis 1500 Paffa= giere in Chagres ein und nur zwei fleine Schiffe, welche nicht mehr als 40 bis 50 Reisende aufnehmen können, fah= ren von Banama nach St. Francisto. Trop ber Benutung von allen möglichen erreichbaren Segelschiffen häuft sich ba= her eine große Anzahl Kalifornienauswanderer auf ber Land= enge an. Kürzlich befanden sich über 5000 bort, welche auf die längst vorausbezahlte Reisegelegenheit vergebens mar= tend schon aus Geldmangel bem größten Elende verfallen waren, ba bie Ausgaben für ben färglichsten täglichen Un= terhalt ohngefähr zwei bis brei Dollars betragen. Durch er= faufte Vergünftigungen gelingt es ben Wohlhabenbsten im= mer eber weiterzufommen, als ben schon ganglich Berarm: ten, weshalb die Lage ber Letteren immer verzweifelter wird, weil sie ber Landessprache unkundig nur sehr felten irgend eine Beschäftigung erhalten können.

Während aus Panama und Chagres fortwährend die ungünstigsten Nachrichten eintressen, und sogar schon bis dorthin Gereiste ihr letztes Geld zur schleunigsten Rückehr (mehrere derselben, welche wir schon wohlbehalten in Kalisfornien glaubten, sind kürzlich wieder hier in der Nachbarsschaft angelangt und machen traurige Schilderungen des auf dem Isthmus herrschenden Elendes) nach Hause verwenzden, sauten die Berichte der durch "Vanderbilt's neue Linie zwischen New-York und San Francisko über Nicaragua" beförderten Reisenden sehr günstig. Am 5ten und 20sten

jeden Monats verläßt ein Dampfichiff von 1500 Tonnen, ber Dan Webster ober ber Prometheus, Rem=Dorf und langt nach 9 Tagen in San Juan be Micaragua an. Von vort geben die Paffagiere vermittelft brei fleiner Dampfer 180 Meilen weit über größtentheils flache Gemaffer und ftromaufwärts bis Castillo viego. Sier muffen fie Stromichnellen von ohngefähr 300 Fuß Lange zu Lante umgeben, fich sobann auf einem anderen Dampfboote über bie Torofalle bringen laffen und hinter biesen auf einem großen Dampfer ben füblichen Theil bes Micaraguafees bis Virginbai überschiffen. Bon ba aus bis nach San Juan del Sur am ftillen Ocean, eine Entfernung von 12 Meilen, reift man über 620 Fuß hohe Sügel in ber trodinen Jahreszeit in brei Stunden, mabrend ber Regenzeit bingegen gu= meilen faum binnen zwei Tagen, auf Maulthieren, für jedes Pfund Gepad wird für ben Landtransport 15 Cente bezahlt. Die gange Reise von ber Oft = nach ber Westkufte Nicara= qua's dauert 33 Stunden, Beitverfaumnig beim Wechsel ber Dampfer ze. nicht gerechnet, und geht über eine Fläche Lan= bes (und Waffers) von 305 Meilen Länge. In San Juan del Sur am stillen Meere erwarten große Seebampfer bie Reisenden und führen sie binnen 12 bis 14 Tagen nach San Francisto. Alle Stimmen sind darüber einig, daß auf die= sem Wege und burch bie ihn benutende ebengenannte Com= pagnie am besten für bas sichere und schnelle Fortkommen ber Reisenden gesorgt ift. Da nämlich auf der Westküfte von Micaragua brei Dampfer von zusammen 4600, und auf ber öftlichen nur zwei von 1500 Tonnen jeder fahren, so können auch alle an ber Oftküste anlangenden Passagiere

zuversichtlich und schnell von der westlichen bis San Francisko weiterreisen. — Die Pacific Mail Steamship Company hingegen, welche bie Landenge von Panama zu ihren Transporten benutt, hat laut ihrer eigenen Anzeige vom ersten Mai bieses Jahres zwischen ben Bereinigten Staaten, Sabana und Chagres neun regelmäßig ben 1ten und 15ten jeden Monats fahrende Dampfer von insgesammt 17,700 und im stillen Meere von vierzehn 13,300 Tonnen Gehalt, von benen sogar noch mehrere nach Oregon ober Acapulco und anderen mexikanischen Säfen geben, und beweist selbst schlagend genug, daß sie nur ohngefähr bie Bälfte der Passagiere, welche sie nach Chagres bringt, in Panama weiterbeforbern fann! Die Reise über letteren Drt sowohl als über Nicaragua kostet in ber ersten Cajute, Die Landtour von Meer zu Meer abgerechnet, 350, in det zweiten 200 und im Deck 150 Dollars in Borausbezah= lung an die verschiedenen Compagnien. Wer blos bis Chagres Paffage nimmt, bleibt gewiß bort siten, wer aber für die ganze Reise nach San Francisko vorausbezahlt, blos wahrscheinlich. Es ift jedenfalls für Kaliforniareisende unbedingt nöthig, sich, abgesehen von der schon bezahlten Summe, mit einer gleichgroßen zu versehen, um vorkom= menden Falls wieder zurückkehren oder durch bedeutende Zuschüsse die ihnen gesetzlich gesicherte Passage wirklich ermöglichen zu können. Die von mir gegebenen Preislisten gewähren jedoch Niemandem Sicherheit, daß Fahrbillets dafür zu erhalten find; benn keine einzige ber Compagnien ift, fast möchte ich fagen, ehrlich genug, ihre Preise in ben Beitungen bekannt zu machen, und ba ber Andrang von

Personen, welche sich ihre langen Hörner in dem reizenden Ralisornien schnell abzustoßen wünschen, oder von pfissign Speculanten aller Art ungeheuer ist, so werden die Billet scheinbar und wirklich meistens zu bedeutend höheren Summen aus zweiter Hand verkaust. Personen, welche die Reise über Panama gemacht haben, versichern, daß man durchsschnittlich in der Cajüte 600 Dollars dazu brauche.

Der Weg über bie Prarien und Felsengebirge nach Ralifornien wird von Mannern unserer Gegend allen anderen vorgezogen. Es gehört freilich bie Natur und Praxis eines ächten hinterwäldlers bazu, um biefe zum Theil febr gefahrliche und beschwerliche Reise zu überfteben. Dier icon länger angesiedelte Deutsche fonnen sie wohl mit Erfolg unternehmen, allein Europäern, welche ihr Ungluck in Calis fornien versuchen wollen, ift jedenfalls zu rathen, fich in bem nächsten Safen einzuschiffen und birect um bie Gubspite Umerita's herum babin zu segeln. Gelbft bie Bewohner ber öftlichen Staaten ber Union, wenn sie nicht burch gang besondere Umftande zur Gile genöthigt find, ziehen vor, von New-Port, Philadelphia ic. aus die Reise auf diese Art zu machen. Sie kostet von New-York aus bis San Francisko 200 bis 250 Dollars in der ersten und 160 in der zweiten Cajute mit Beföstigung, Bedienung zc., und dauert gewöhnlich 90 Tage. Die Passagiere erfreuen sich meistens mährend berselben bes besten Wohlscins und fom= men gefund und fräftig am Biele an, wohingegen bie auf ben überfüllten Dampfern einen Monat lang fast nur in drückend heißen Gegenden Fahrenden erschöpft und unwohl dahin gelangen.

Anfangs, als bas Goldfieber hier Jung und Alt er= griff, schien es auch mir febr vortheilhaft für junge, unabhängige Leute, nach Ralifornien zu geben, allein feitbem ich so Viel über die bortigen Verhältnisse gelesen und so viele von bort Burudgefehrte gesprochen, bin ich gang anbrer Un= sicht geworben. Die kalifornischen Buftanbe find entschie= den so ungeregelt und barbarisch, daß sich nur halbwilbe baselbst gefallen können. Gaunerei, Schwindelei, Bazard= fpiel mit Begleitung aller ber glänzenben, aber gemeinen und infamen Verlodungen sowie Lieberlichkeiten jeder Art gehören zu ben Beschäftigungen und Ergötlichkeiten ber fo= genannten Gebildeten ober feinen Leute, Diebstahl, Raub, Mord und Lynchjustig zu denen des Volkes. Um ein Ge= richt Bohnen, welches ber in ben Minen halbverhungerte Arbeiter einem andern nicht für Gande voll Goloftaub ver= kaufen will, wird oft ber Todtschlag begangen und Anspruch an Goldland häufig durch Schüffe, Dolchstiche ober Art= schläge behauptet ober gewonnen. Gleichwie in ber Lotterie ist von hunderten auch in Kalifornien kaum einer burch bas Glück begünftigt, während die Uebrigen dem entsetlichsten Elend verfallen. Hat Jemand sich durch Goldwaschen oder fonst wie Reichthümer gesammelt, so verursacht es ihm wic= der außerordentliche Mühe, sie vor Räubern, Gaunern, Spe= culanten, der Feuer = ober Wassersgefahr zc. zu sichern, oder er verliert sie vielleicht noch durch Diebe auf ber Beimreise, oder durch den Ankauf falscher Noten und Wechsel. Wohl find die Gehalte und Löhne in Ralifornien verlockend, allein die Ausgaben für den Lebensunterhalt noch ungleich größer und für ben Geschäftslosen ruinirend. Wer nicht verhun=

chen, Bistolen und Aerten ber Banditen Merikos und M Bravo's der Union schützen könne?

3mar fehlt es in Ralifornien nicht an Atvocaten, besonders febr verschmitten, allein gerade besbalb wird bis Recht bort mehr verbreht als geschütt, und ba bie Behor: ben nicht Macht genug befiten, ber Ungahl von Berbrechen zu fteuern, fo bleibt bem Bolte fein andrer Ausweg, als fich felbst gegen bas Raub = und Morbgefindel zu fichern. In Europa fann man fich jest nirgente einen Begriff von bergleichen Buftanben machen, und nur Chronifen und Beschichtsbucher aus ben Beiten bes Fauftrechtes liefern ähnliche Sittengemalbe. Die Raubritter und Wegelagen würden vielleicht heutigen Tages auch in Deutschland noch ihr Unwesen treiben, wenn nicht bie heilige Behme mit ihren Richtern und Schöffen die Berbrecher im Ginglzelnen geftraft und geschreckt, und endlich Maximilian burch bie Beffern unterftütt bie verwegenen Räuber und Mörber zu Paaren getrieben hatte. In neuen Gebieten (Territo: rien) und Staaten findet man aber hier entschieben eine gewisse Periode bes Faustrechtes wieder, welches anfangs nur burch die Schnelligkeit ber Lynchjustig, offenbar eine of: fentliche Nachahmung ober Wiederholung ber früher heimlichen Behme, beschränkt und später burch bie all: mälige Entwickelung von Kraft der Unionsregierung nach und nach beseitigt wird. Betrachtet man die gegenwärtigen Westamerikanischen Bustande von diesem Gesichtspunkte aus, fo ift man am besten im Stande, sie richtig zu beurtheilen und zu ermessen, wie unklug es für civilifirte Menschen ift, sich in den Bereich berselben zu begeben. Wer anders als ein Bravo, Bandit oder Landsknecht von Prosession würde sich wohl die Zeiten des Faustrechtes, oder der Ariege der Ligue und Fronde, der Gelsen und Ghibellinen, oder von York und Lancaster zurückwünschen? Und wer anders kann, wenn er aufrichtige Stimmen hört, vernünstigerweise den Wunsch hegen, nach Kalisornien zu gehen, als wer durch Furcht vor dem Strange, dem Zuchthause, oder durch alles Gefühl tödtende Goldgier, Speculationswuth oder aus Verzweisslung über unglückliche Familienverhältnisse dahin getriesben wird?

Leider veranlassen häufig übertriebe ne Berichte von der reichen Ausbeute einzelner glücklicher Gold= gräber, ober geradezu falsche verlockende Nachrichten von Landspeculanten, Dampfbootbesitzern und anderen in Rali= fornien Ansässigen und vermehrte Einwanderung Wünschen= den leichtgläubige abenteuerliche Personen, nach dem El= dorado zu geben und fogar angenehme, gunftige Verhält= niffe in der Heimath zu verlaffen! Wie fehr sich solche Un= glückliche bort enttäuscht finden und wie verzweifelt sie sich nach ben Mitteln zur Beimkehr sehnen, kann man sich leicht denken. Viele arbeiten jahrelang, blos in ber Ab= ficht, lettere zu erwerben, und verlieren oft plöglich, wenn ichon nahe bem Bicle ihrer Buniche, burch eine verheerende Feuersbrunft ober Ueberschwemmung, ober burch Raub und Bankerott ihren ganzen Erwerb. Nur fraftige Naturen find im Stande, solchen Schlägen bes Schicksals muthig zu wi= derfteben und die Sifnphusarbeit von Neuem zu beginnen, andere erliegen physisch ober moralisch den feindlichen Ein= fluffen.

Unter ben Dubseligfeiten, mit benen bie Bewohner Ralisorniens besonders in den Minengegenden zu kampfen baben, nehmen bie Ueberfalle ber Indianer ohnstreitig ben erften Plat ein. Raum hat man Frieden mit letteren geschlof: sen, so greifen sie ploglich und unerwartet harmlose Arbeiter an und erichlagen jeden unvorbereitet Getroffenen. Es leidet wohl feinen Zweifel, daß Die zahllosen weißen Banbiten in Ralifornien häufig bie Indianer burch an biesen verübte Grausamkeiten ober Mordthaten zu neuen Feindseligkiten veranlassen, allein die Dummheit und blinde Rachsucht ber letteren verleitet sie stets zu ungerechten Angriffen auf meistens ganz unschuldige Personen. Daher ift kein weißer Mann in ihrer Nachbarschaft sicher und felbst ihnen wohlwollende Leute sind zu einem Vernichtungsfriege gegen fie gezwungen, sobald irgendwo zwischen den beiden Racen Blut geflossen ift. Noch fürglich, Mitte März dieses Jahres, haben Die Rlamath = Indianer am Scottfluffe 140 Goldgraber erschlagen und für 250,000 Dollars Eigenthum zerftort. An mehreren anderen Orten überfielen fie in fehr überlegener Anzahl kleine Truppenabtheilungen ober Minenarbeiter, und tobte= ten fie. Die Beißen verfolgten nun die Rothhäute, überraschten 40 bavon in einem Dorfe, zündeten bies an, er= schossen Groß und Klein, was sich aus ber Flamme retten wollte, und faßten ben Beschluß, ohne Ausnahme und Erbarmen jeden Indianer umzubringen, welcher sich ihren Dieberlaffungen nähern wurde. Die erfte Verlanlaffung zu bem Wiederausbruche ber Feindseligkeiten, nachdem ber Friede mit ben Indianern in Ralifornien gesichert zu sein schien, war die folgende. Eine Anzahl ber letteren fam zu den mei=

hen Ansiedlern am Scottflusse und verlangte die Scalps von dreien derselben als Sühne für die Tödtung eines der Ihrigen. Die unsinnige Forderung wurde natürlich mit Absscheu zurückgewiesen, aber zugleich auch die Bestrasung des Mörders, wenn er sich sinden oder der Mord wirklich besgangen worden sein sollte, verheißen. Mit dieser Antwort unzufrieden entfernten sich die Indianer und übten ihrem Gebrauche nach Justiz auf die angegebene Art. Wohl noch Wancher, der Gold sucht, wird durch ihre Hand den Tod sinden und der Krieg nicht eher aushören, als bis die Wilzben entweder vertilgt oder in gehörige Entsernung zurückzetrieben sind.

Soeben sprach ich mit einem jungen Manne, welcher fürzlich von Kalifornien zurückgekehrt ift. Er felbst hatte in ben Minen gearbeitet und gerade genug gewonnen, um zu= rudfehren zu konnen, und ftimmte mit ben meiften bort Bewesenen darin überein, daß es für Jeden, welcher hier ober anderswo leidlich leben könne, ein Unfinn sei, nach Kalifor= nien zu geben. Gleichwie ber Ausbruch eines Bulfanes ober ein Seefturm zc. für ben Buschauer, ober selbst für Solche, welche dadurch in Gefahr kommen, benkwürdige Erinnerun= gen bleiben, von benen sie gern sprechen, so ift auch häufig die erste Antwort auf die Frage: wie hat es Ihnen in Kali= fornien gefallen? "recht:gut," allein bei näherer Erörterung erfährt man bald, baß das Leben bort für gebildete und ordentliche Leute unerträglich sei. Es gehört wirklich ameri= fanische Abenteuerlichkeit und Goldgier, und Bruder Jonas thans Unternehmungsgeift, Bähigkeit und Lift bazu, nicht allein ein so fernes Land durch den Zuzug Einzelner in

schworenen bas Urtheil gesprochen, so folgt bie Strafe, u beren Ausführung gewöhnlich ichon Borbereitungen gemeifen worden find, augenblicklich. Gine bie Robbeit bes Beltes bekundende, traurige Erscheinung ift es, daß noch nie: mals Menschen gefchlt haben, welche freiwillig bas Am bes henters übernahmen; benn ift auch bie Tobesftrafe un: ter manchen Umftanben, g. B. im Rriege und in ben eigen: thumlichen Berhältnissen Raliforniens ober neuer Territo: rien und Staaten überhaupt zu entschuldigen, bamit nicht burch die Erhaltung eines Berbrechers (fur beffen ficher Bermahrung und Unschädlichmachung die geeigneten Mittel nicht vorhanden find) bas Leben vieler rechtlicher Burger gefährbet werbe, zu entschuldigen, und läßt es fich benten, daß felbst die besten Leute in ber ersten Erbitterung über begangene Berbrechen bie schnelle Bestrafung berfelben munichen, so wird fich boch nur bas schlechtefte Gefindel zur Wollziehung von Todesurtheilen hergeben. Die Berachtung, welche von allen Bolfern ben von den Regierungen angestellten Genkern zu Theil wird, beweift es hinlanglich, bag bas beffere Gefühl bes Menschen sich gegen Mord, felbst ben sogenannten gesetzlichen ausspricht, und ift eine ernfte Dab= nung für Besetzeber, die Todesstrafe, beren lette Consequenz leiber immer bie ift, bag man einen vorsätzlichen Morb nur baburch rächen fann, bag man abermals einen anderen Menschen (ben henker) zum vorsätlichen Morbe zwingt, abzuschaffen. Burbe es ben bisberigen Bertheibigern ber Tobes: ftrafe zur Pflicht gemacht, ihre salbungereich ausgesproches nen Todesurtheile felbft zu vollziehen, und an fich selbst bie Folgen bes Genkeramtes zu erproben, so bin ich weißen oder farbigen, oft tagelang bis in die entlegensten Wildnisse nach, bestehen mit ihnen die verzweifeltsten Kämspse, und bringen sie zu Gericht. Nur sehr selten und, wenn letzteres durchaus unmöglich erscheint, wird ein weißer Mann ohne Verhör und Urtheilspruch erschossen, mit den Indianern, den Todseinden der Angelsachsen, verhält es sich freilich anders, sie werden nur selten öffentlich gerichtet, sons dern getödtet, sobald man sie ereilt.

Die Gerichtssitzungen in Kalifornien, namentlich bie außerordentlichen, bei ben Lynchgerichten vorkommenden, gewähren einen brohenden Anblick. Richter, Advocaten, Geschworene und Zuschauer sind gewöhnlich bis an die Bähne bewaffnet. Revolver und lange Messer, ja häufig Aexte und gelabene Buchsen find in eines Jeben Besit. Das Berfahren ift furz und die Strafe folgt unmittelbar bem Urtheilspruche. Auf Mord ober Diebstahl im Betrage von 300 Dollars steht augenblicklicher Tod burch ben Strang. Beim Lynch= verfahren erwählt das versammelte Wolf einen Richter, 12 Geschworene und überläßt es bem gewöhnlich auf ber That ergriffenen Verbrecher, sich selbst zu vertheibigen. Findet sich ein Rechtsgelehrter, welcher, wie es zuweilen ber Fall ift, muthig und unerschrocken ber bewaffneten Menge Trop bie= tet, mit bewundernswerther Kühnheit ihr ungesetzliches Benehmen tabelt und ben Berbrecher zu retten sucht (nach er= wiesenem Thatbestande ein unmoralisches, der Complicität nahe stehendes und ber Gerechtigkeit widerstreitendes Berfahren), so wird ihm unter ben ärgsten Drohungen Ruhe geboten und ihm gerathen, bei Todesstrafe sich binnen 24 Stunden aus der Gegend zu entfernen. Saben die Beschwerenen bas Urtheil gefprochen, so folgt bie Strafe, au beren Aufführung gewöhnlich ichon Borbereitungen getrof: fen morten fint, augenblicklich. Eine bie Robbeit bes Boltes befundende, traurige Gricheinung ift es, bag noch nie: male Meniden gefehlt haben, welche freiwillig bas Amt bes hentere übernahmen; benn ift auch bie Tobesftrafe un: ter manden Umftanten, z. B. im Kriege und in ben eigen: thumliden Verbaltniffen Raliforniens ober neuer Territo: rien und Staaten überhaupt zu entschuldigen, bamit nicht burch bie Erhaltung eines Berbrechers (für beffen fichere Bermabrung und Unicharlichmachung bie geeigneten Mittel nicht vorbanten fint) bas leben vieler rechtlicher Burger gefährtet werte, zu entschuldigen, und läßt es fich benten, baß felbft bie besten leute in ber erften Erbitterung über begangene Verbrechen bie schnelle Bestrafung berfelben wunfcen, so wird fich boch nur bas schlechtefte Gefindel zur Bollziebung von Todesurtheilen hergeben. Die Berachtung, welche von allen Bölfern ben von den Regierungen angeftellten Genkern zu Theil wird, beweift es binlanglich, bag das beffere Gefühl des Menschen sich gegen Word, selbst ben sogenannten gesetlichen ausspricht, und ift eine ernfte Dab= nung für Befetgeber, die Todesftrafe, beren lette Confequent leiber immer bie ift, bag man einen vorsätlichen Morb nur baburch rächen kann, bag man abermals einen anderen Denschen (ben Genker) zum vorsätlichen Morbe zwingt, abzuschaffen. Burbe es ben bisberigen Bertheibigern ber Tobes: ftrafe zur Pflicht gemacht, ihre salbungereich ausgesproche= nen Todesurtheile felbst zu vollziehen, und an sich selbst die Folgen des Henkeramtes zu erproben, so bin ich

der festen Ueberzeugung und voll Zuversicht in das bessere Gefühl der Richter und Gesetzgeber, daß sie diese Alterna= tive bald zur gehörigen Einsicht bringen und zur Abschaf= fung der Todesstrase führen müsse.

In Kalifornien ist leider dazu noch wenig Aussicht vor= handen, benn erstens veranlaßt das allgemein übliche Tragen von Waffen, zweitens bie Aufregung burch ben Trunk, \*) brittens die maßlose Goldgier, viertens die Verschwendungs. sucht und Spielwuth und fünftens ber Busammenfluß ber vielen Abenteurer und Berbrecher in biesem Lande baufigere, verruchtere und schamlosere Gewaltthaten, als in je= bem anderen, welche nothwendigerweise eine schleunige Be= strafung erheischen und daher bort die barbarische Lynchjustiz noch für längere Zeit entschuldigen muffen. So gräßlich aber auch die Schilderungen ber in Kalifornien so oft vor= kommenden Ausbrüche ber Bolksrache klingen, so muß man ` es doch dem gesunden Rechtssinne bes Bolkes nachrühmen, daß noch niemals ein Unschuldiger bei bergleichen Gerichten bestraft wurde, weil immer nur die ruchlose öffentlich und vor vielen Zeugen begangene That die allgemeine Erbitterung veranlaßte. So häufig ich auch Berichte von Lynchgerichten

<sup>\*)</sup> So lange dieses Laster durch die Gesete noch als Entschuldigungsgrund bei Berbrechen gilt, und also ein Laster durch das andere entschuldigt
wird, folglich, zwei gleichzeitig neben einander vorhandene weniger bestraft
werden, als nur ein einzelnes für sich bestehendes — und so lange als man
dadurch den Berbrechern Unleitung gibt, sich zu betrinken oder betrunken
zu stellen, ehe sie ihre Schandthat begehen, ist wenig Aussicht vorhanden,
die Unzahl von Berbrechen zu vermindern oder das Laster des Trunkes auszurotten! Das lettere sollte gepaart mit anderen Bergehen eine Bersch arf ung der Strafe zur Folge haben!

gern will, nuß sich bort ben härtesten und ungewohntesten Arbeiten unterziehen. Biele fterben im gräßlichften Glente, theils in Folge von maglosen Ausschweifungen, theils aus Mangel und Erschöpfung trot und wegen ber übermäßigen Anstrengungen. Alle orbentlichen, glaubwürdigen Leute, welche von bort zurückfehrten, nachdem sie glücklich genug gewesen waren, sich die Mittel bazu zu erwerben, geben ein= ftinmig ben Rath: "bag Niemand nach Ralifor= nien geben folle, wer in irgend einem civili= firten Lande ein leibliches Austommen bat." Könntest Du die Beschreibungen bes kalifornischen Lebens von Augenzeugen horen ober bie Briefe von emfigen Gold= grabern lefen, fo murbeft Du Dich munbern über bie zwar abnehmende, aber immer noch im hohen Grade vorhandene Raliforniareisewuth. Trot aller Warnungen, trot bes Berungludens unzähliger Auswanderer auf ber Landreife, trot des seltenen Erfolges ber nach bem Goldlande Bieben= ben sind dieses Frühjahr schon wieder Tausenbe auf bem Wege borthin. Bon St. Louis aus fahren fogar mit Maul= thieren bespannte, gutbebeckte Feberwagen in hinreichenber Anzahl, um ben Reisenben Sicherheit gegen bie Indianer zu gewähren, über die Prarien nach Ralifornien.

Wer ohne Geld daselbst ankommt, läuft Gefahr, bald dem Elende oder dem Tode in einem sogenannten Hospitale, oder sonst einer Spelunke zu verfallen; denn Arbeit, selbst die schmutigste oder anstrengendste, sindet sich nicht immer für die Eifrigsuchenden. Das Leben in den Minen ist übrizgens ungeheuer theuer und nur sehr wenige Goldgräber erzwerben mehr, als sie brauchen. Die Verkäuser von Lebensz

mitteln sind es daher meistens, welche in den Minengegen= ben bas Gold behalten und reich werben. Sunderte find aus unfrer Gegend nach Kalifornien gezogen und nur Wenige mit fargen Mitteln, aber zufrieden, von bort erlöft zu fein, hierher zurückgekehrt. Die Uebrigen arbeiten noch bort als Goldgräber, Strafenarbeiter, Roche, Ochsentreiber zc. ohne glänzende Aussichten. Wer Kapital genug hat, in Kalifor= nien Sandel zu treiben, fich bei Dampfbootunternehmungen, Landspeculation zu betheiligen ober ein Wirthshaus zu er= richten, macht gute Geschäfte, ben meiften Gewinn haben ohnstreitig bie Spielhäuser mit ihrem Unhang von Böllerei, wohin die glücklichen Goldgraber verlockt, um ausge= plündert zu werben. Die Menge und ber unerhörte Gewinn ber Spielhöllen liefern ben unumftöglichen Beweis für bie Sittenlosigfeit der Städte Kaliforniens. Raub, Mord und Brandfliftung nehmen zuweilen so erschreckend überhand, daß die besseren der goldsuchenden Abenteurer sich selbst hel= fen, in öffentlichen Sitzungen, unter ben Formen ber Lynch= justig, die Verbrecher richten und sofort zur Strafe ziehen muffen. In den größeren Städten haben fürzlich vom Bolfe gemählte Sicherheitsausschüffe bestanden, welche die Verfol= gung und Einbringung ber Verbrecher unabhängig von ben Orts = oder Staatsbehörden betrieben und durch Glocken= geläute bie Geschworenen und Beisitzer nach ben Bersamm= lungsorten riefen. Binnen wenigen Stunden wurden oft verschiedene Verbrecher vorgeführt, verurtheilt und gehängt. Wer wollte wohl leugnen, daß ein solches Verfahren barba= risch sei, aber wer auch behaupten, daß sich ber bessere Theil der Bevölkerung auf irgend eine andere Art vor den Dol=

chen, Pistolen und Aexten ber Banditen Mexikos und ber Bravo's der Union schützen könne?

Zwar fehlt es in Ralifornien nicht an Abvocaten, besonders febr verschmitten, allein gerade beshalb wirb bas Recht bort mehr verdreht als geschützt, und ba bie Behor= ben nicht Macht genug besiten, ber Ungahl von Berbrechen zu fteuern, so bleibt bem Bolte tein andrer Ausweg, als sich selbst gegen das Raub = und Mordgesindel zu sichern. In Europa fann man fich jest nirgenbe einen Begriff von bergleichen Buftanben machen, und nur Chronifen und Beschichtsbücher aus ben Beiten bes Fauftrechtes liefern ähnliche Sittengemälbe. Die Raubritter und Wegelagerer würden vielleicht heutigen Tages auch in Deutschland noch ihr Unwesen treiben, wenn nicht bie beilige Behme mit ihren Richtern und Schöffen die Berbrecher im Gingel= zelnen gestraft und geschreckt, und endlich Maximilian burch bie Beffern unterftütt bie verwegenen Rauber und Morber zu Paaren getrieben hatte. In neuen Gebieten (Territo= rien) und Staaten findet man aber hier entschieden eine ge= wisse Periode des Faustrechtes wieder, welches anfangs nur durch die Schnelligkeit der Lynchjustig, offenbar eine öf= fentliche Nachahmung ober Wieberholung ber früher heimlichen Behme, beschränft und später burch bie all= mälige Entwickelung von Rraft ber Unionsregierung nach und nach beseitigt wird. Betrachtet man die gegenwärtigen Westamerifanischen Buftanbe von Diesem Gesichtspunkte aus, fo ift man am besten im Stanbe, sie richtig zu beurtheilen und zu ermeffen, wie unflug es für civilifirte Menschen ift, sich in den Bereich berselben zu begeben. Wer anders als ein

Bravo, Bandit oder Landsknecht von Prosession würde sich wohl die Zeiten des Faustrechtes, oder der Kriege der Ligue und Fronde, der Gelsen und Shibellinen, oder von York und Lancaster zurückwünschen? Und wer anders kann, wenn er aufrichtige Stimmen hört, vernünstigerweise den Wunsch hegen, nach Kalisornien zu gehen, als wer durch Furcht vor dem Strange, dem Zuchthause, oder durch alles Gefühl tödtende Goldgier, Speculationswuth oder aus Verzweisslung über unglückliche Familienverhältnisse dahin getriesben wird?

Leider veranlassen häufig übertriebe ne Berichte von der reichen Ausbeute einzelner glücklicher Gold= graber, ober geradezu falsche verlodende Nachrichten von Landspeculanten, Dampfbootbesitzern und anderen in Kali= fornien Unfässigen und vermehrte Einwanderung Bunschen= den leichtgläubige abenteuerliche Personen, nach dem El= borado zu gehen und sogar angenehme, gunftige Verhält= niffe in der heimath zu verlaffen! Wie fehr sich solche Un= glückliche bort enttäuscht finden und wie verzweiselt sie sich nach ben Mitteln zur Beimkehr sehnen, kann man sich leicht benken. Biele arbeiten jahrelang, blos in ber Ab= sicht, lettere zu erwerben, und verlieren oft plötlich, wenn schon nabe bem Biele ihrer Bunfche, burch eine verheerenbe Feuersbrunft ober Ueberschwemmung, ober burch Raub und Bankerott ihren gangen Erwerb. Nur fraftige Naturen find im Stande, solchen Schlägen bes Schicksals muthig zu wi= derstehen und die Sisphusarbeit von Neuem zu beginnen, andere erliegen physisch ober moralisch den feindlichen Ein= flüssen.

gelesen ober von Augenzeugen gehört, so habe ich boch flets in Erfahrung gebracht, daß die Berbrecher niemals ihn Schandthaten ableugneten, und wenn baber auch die Strafe nicht gesetzlich vollzogen wurde, so war fie boch nicht m gerecht. Glaube übrigens ja nicht, daß bie Bürger ber Union ober die Presse bergleichen Gewaltschritte vertheibigen, in Gegentheile, sie verdammen sie fast einstimmig und bringa eifrig auf Bestrafung ber Gesetzebertreter; allein mo, wie früher bemerkt, das Faustrecht noch herrscht, bat das Geiet keine Macht und umgekehrt, und mit ebenso viel Scharsfin fann man Armen, welche aus Mangel an Brob verhungen, rathen, "Braten und Ruchen zu effen, " als ben ame rikanischen Grenzern (pioneers) oder Bewohnern neus Staaten und Territorien anempfehlen, fo lange Raub und Mord geduldig zu ertragen, bis sie die Unionsregierung geborig bagegen zu schüten vermag.

Entschieden günstiger, als die bisher geschilderten, sind die Zustände in Oregon, dem nördlichen Nachbargebien Kaliforniens. Sein mildes Klima, unvergleichlicher Holzereichthum und seine außerordentliche Fruchtbarkeit versprechen den Ansiedlern eine herrliche Zukunft. Leider ist auch an verschiedenen Orten in Oregon Gold gefunden und das durch ein Theil der Bevölkerung dem viel größeren und sichereren Gewinn bringenden Ackerbau abwendig gemacht und dem Goldgraben zugeführt worden. Die Ergiebigkeit des Bodens von Oregon sindet, was die Erzeugnisse der gesmäßigten Zone betrifft, nirgends ihres Gleichen und die Besschreibung der Größe und Schwere von Getreideähren, Karztosseln und Krautköpfen klingt sabelhaft. Die bisher bort

hen Ansiedlern am Scottslusse und verlangte die Scalps von dreien berselben als Sühne für die Tödtung eines der Ihrigen. Die unsinnige Forderung wurde natürlich mit Absscheu zurückgewiesen, aber zugleich auch die Bestrasung des Mörders, wenn er sich sinden oder der Mord wirklich besgangen worden sein sollte, verheißen. Mit dieser Antwort unzufrieden entfernten sich die Indianer und übten ihrem Gebrauche nach Justiz auf die angegebene Art. Wohl noch Mancher, der Gold sucht, wird durch ihre Hand den Tod sinden und der Krieg nicht eher aushören, als die Wilsten entweder vertilgt oder in gehörige Entsernung zurückzetrieben sind.

Soeben sprach ich mit einem jungen Manne, welcher fürzlich von Kalifornien zurückgekehrt ift. Er selbst hatte in ben Minen gearbeitet und gerade genug gewonnen, um zu= rudfehren zu konnen, und ftimmte mit ben meiften bort Bewesenen darin überein, daß es für Jeden, welcher hier ober anderswo leidlich leben könne, ein Unfinn fei, nach Ralifor= nien zu geben. Gleichwie ber Ausbruch eines Bulfanes ober ein Seefturm ze. für den Buschauer, ober selbst für Solche, welche baburch in Gefahr kommen, benkwürdige Erinnerun= gen bleiben, von benen sie gern sprechen, so ift auch häufig die erste Antwort auf die Frage: wie hat es Ihnen in Kali= fornien gefallen? "rechtigut," allein bei näherer Erörterung erfährt man bald, daß das Leben bort für gebildete und ordentliche Leute unerträglich sei. Es gehört wirklich ameri= fanische Abenteuerlichkeit und Goldgier, und Bruber Jona= thans Unternehmungsgeift, Bähigkeit und Lift bazu, nicht allein ein so fernes Land burch ben Buzug Einzelner in

pie auch schon ihre Kämpfe mit den Indianern, besonders den Wallawalla's zu bestehen gehabt, allein die Landbebauer sind im Stande, sich in ihren festen Ansiedelungen leichter gegen jene zu schützen als die umberschweisenden Goldjäger, und geben ihnen auch weniger Beranlassungen zu Feindsfeligkeiten.

Schon langft war es meine Absicht, Dir Giniges über die Indianer mitzutheilen; ich benuge baber bas Worbergebende als bazu paffenden Anfnupfungspunft. Schon ebe Coopers Novellen erschienen, galten die Ureinwohner ("natives") von Nordamerika für ein Heldenvolk, bennoch hat fie ber Lettere mit einer neuen gang besonderen Glorie um= geben, welche ihnen außerordentlich gut fteht, fo lange fie nur in Romanen erscheinen; allein ber erfte Unblick ber Cooper'ichen Gelben erfüllt Dich mit Efel und Biberwillen, und ihre nähere Bekanntschaft vermehrt beibe Gefühle bis zum Uebermaße. Noch ehe ich Indianer gesehen, ärgerte und wunderte ich mich zu gleicher Zeit, bag die Amerikaner bie bon ben Rothhäuten handelnden Werke ihres berühmten Landsmannes belächelten und geringschätzten und gleichwie für die als leibende Engel geschilderten Schwarzen fühlte ich auch das größte Interesse und die innigste Theilnahme für bie Indianer. 3ch hatte schon bie Unsiedlungen ber civilifir= ten Tuscararoes im Norden bes Staates von New-Dork befucht, Ueberbleibsel ber Mohamt's, Canandagua's, Geneca's 1c. gefehen und trot aller ihrer Gemeinheit (ihre Frauen und Töchter find ohngeachtet ihrer Bäglichkeit bie lieberlich= ften, feilften Dirnen ber Nachbarschaft) fühlte ich Bebauern für fie und glaubte ihre freien, ungebandigten Bruber im

Westen waren Abbilder bes unverdorbenen, reinen Natur= menschen. Damals hatte ich mich noch nicht bavon über= zeugt, daß der Mensch im Naturzustande in allen seinen Wollkommenheiten ben schlauesten, gewandtesten Thieren ahn= lich ift, in seinen Fehlern hingegen die graufamften weit übertrifft, und daß sich seine edleren, besferen Eigenschaften erst burch bas gesellige Leben, gegenseitiges Abschleifen und bie Runfte bes Friedens entwickeln. Unter wilden Bolfern, besonders von der Jagd sich nährenden, ift, wie bei ben heerdenweise lebenden Thieren, der Stärkste der Anführer, und wenn auch bie Lift und Verschlagenheit ber Priefter= schaft ein gewisses Unsehen sichert, so bleibt boch immer Körperstärke und Gewandtheit, gepaart mit großer Sinnenschärfe, Sauptbedingniß zur Erlangung von Macht und Gin= fluß. Wo bieses aber ber Fall ift, wird flets burch den uns vermeidlichen Mißbrauch überlegener Kraft bie rohe Gewalt herrschen und zu unbandiger Grausamfeit führen.

Bereinigt sich Eitelkeit mit Macht und Stärke, so wird diese Beranlassung zu unaufhörlichen Reibungen und Kämspfen zwischen den übermüthigen Anführern und ihrem Gesfolge. Dieses, verbunden mit dem unsinnigen Grundsatze der Blutrache, ist der Grund aller Schlechtigkeiten und alslen Unglückes der nordamerikanischen Indianer. Unter sich selbst leben sie in ewiger Vehde; der frechste Mord, der verswegenste Diebstahl und hinterlist gelten bei ihnen für Carzbinaltugenden. Kann ihre Rache den persönlichen Veindnicht ereilen, so trifft sie dessen nächste Verwandte oder Stammgenossen; sogar Weiber und Kinder werden gemorzbet und mit der vom Schädel derselben abgezogenen Kopfzet

baut prablen die helten als Siegestrophäen! In nicht dieser Umftand an und für fich bezeichnend und schändlich genug, um die ganze Race zu verdammen und dem Untergange zu weihen? Und beweist nicht der Gebrauch des Scalpirens und zur Schautragens der Scalps, daß die kupferfarbigen helden sich gegenseitig für lügnerische Windbeutel halten und die Erzählungen der glorreichen heldenthaten sich gegenseitig nicht eher glauben, die sie Beweise der Wahrbeit erhalten?

Den Weißen gegenüber zeigt fich bie Schandlichkeit ihres Charaftere noch auffallender. Mit teuflischer Lift und Bosbeit haben fie fich, fogar feindliche Stamme unter einander, im Geheimen zu wiederholten Malen verbunden, Die erften Gründer ber Union zu ermorben. Sie bemerkten bald, baß felsenfestes Gottvertrauen bie Meisten ber letteren regelmäßig Sonntage bewog, ihre Baufer zu verlaffen und fich nach ber Rirche zu begeben. Gie machten baber gewöhnlich ben Sabbath zum Schlachttage, ermorbeten bie wenigen in ben Wohnungen Burudgebliebenen, zundeten lettere an und umringten dann plöglich die Rirche. Säufig entspann sich in derselben ein morderisches Gefecht, welches meistens mit bem Abbrennen der letteren, dem Tode ber frommen Beerbe endete. Dem berüchtigten Könige Philipp gelang es beinabe, die jungen Colonien von Neuengland zu zerstören, und hatte nicht die berühmte rothe Pringeffin Bocahontas, welche ihre Nachkommen, die Randolfs, mit pringlicher Devotion als Stammmutter bes einzig mahren ameri= fanischen Abels verehren, — Capt. Smith gerettet, und ein= zelne andere Indianer ben Plan ihrer Landsleute, die Wei=

Ben sämmtlich durch Ueberfall zu ermorden, verrathen, so ware die eben begonnene Ansiedelung von Virginien, in welcher in einer Stunde 350 Personen scalpirt wurden, ver= nichtet gewesen. Die ersten Feindseligkeiten ber Rothhäute gegen die friedlichen, fromnten Neuengländer hatten ihren Grund in ber Eifersucht wegen des zunehmenden Wohl= standes und Reichthums der letteren. Jene fürchteten theils die sich vergrößernde Macht dieser, theils wünschten sie sich mit Gewalt in ben Besitz ber begehrten Schätze berselben zu setzen. Während fie die heiligsten Bersicherungen der treuften Freundschaft gaben ("eher soll ber himmel herunterfallen, als der Friede durch uns verletzt werden"), ungehindert die Wohnungen ber Weißen besuchten, sich ihrer Geräthschaften und Rähne bedienten, schmiedeten fie Verrath und ermorde= ten die letteren, wo sie konnten. Es blieb den europäischen Einwanderern baber fein anderer Ausweg übrig, als Gewalt mit Gewalt zu vertreiben und bas. unverbefferliche india= nische Mordgesindel, welches allein während des Krieges un= ter Philipp zwölf bis vierzehn Städte zerstört, 300 Farm= häuser verbrannt, 600 Bewaffnete im Felde, und viele Sau= sende der friedlichen Bewohner in ihren Häusern schonungs= los getöbtet hatte, entweder in die ferne Wildniß zurudzutreiben oder zu unterjochen. Die wüthendsten, nur an Raub und Mord fich ergößenben Rrieger fielen meistens in ber Schlacht ober murben gefangen und entweder befreundeten indianischen Nationen zur Bewachung übergeben, ober mit ihren Familien nach Weftindien transportirt.

Man hat häufig den Amerikanern den Vorwurf gemacht, daß sie die Indianer durch Wegnahme ihrer Ländereien zum

Rriege gezwungen hatten, allein er ift unbegrundet; benn bies ift von den Anglesachsen vielleicht nicht ein einziges Mal geschehen. Immer hatte man den letteren ihr Gebiet abgekauft und immer behielt jeder Einzelne bes Stammes Land genug, um fich ein herrliches Landgut einrichten, noch viele Tausend Acter verfaufen und mit Schätzen gesegnet ben Bortheil eines civilifirten Lebens genießen zu konnen, wenn feine milde Natur beffen fähig gemesen mare. Sollte es aber unrecht gewesen sein, bag arme, brave, fleißige, verfolgte Menschen, wie die ersten Puritaner und Quater, sich ein bescheibenes Aspl zu verschaffen suchten und durch Ankauf dasselbe erwarben, weil sie dadurch die Eifersucht umber= schweifender indianischer Mörderbanden oder die Wuth der rothen, sich an Rraft, Muth, Klugheit und Vorzüglichkeit ber Waffen übertroffen fühlenden Belden erregten ? Sollte es Tadel verdienen, daß sich freiheitsliebende Europäer nach Amerika flüchteten und unter ben härteften Drangfalen arm= felige, harmlose Niederlassungen gründeten, wenn sie auch baburch die unschuldigen Raub = und Mordvergnügungen der edlen rothen Natursöhne ftörten? War es unbillig, daß arbeitsame Menschen sich ein kleines Plätchen kauften und friedlich bebauten, obichon sie sich durch die Fortschritte und Uebertragung der Civilisation in die Urwälder Amerikas später ben Saß ber Natives ober Eingeborenen zuzogen? Ober follten fie fich mit gefalteten Sanden todtschlagen laf= sen, ober gottergeben wieder nach bem bamals blutrothen Albion zurückfehren, damit die rothen Lords von Mordame= rika nicht durch der Büchse Knall in ihren gemüthlichen Jagden ober mörderischen Ueberfällen gestört worden wären?

Sollte Tausenden von Europäern die Zuflucht in Amerika abgeschnitten bleiben, damit die unverdorbenen Eingeborenen sich unbeläftigt gegenseitig aufreiben konnten? Wäre es mun= schenswerth gewesen, daß bas unermeßliche Gebiet von Nord= amerika für immer nur ben barbarischen, blutburftigen Wils ben zum Kampsplate gedient batte, anstatt von einer intelli= genten, größtentheils burch Hunger und Noth aus Europa vertriebenen Bevölkerung angebaut zu werben? Wer trägt aber die Schuld, daß die Eingeborenen nicht friedlich und glücklich unter ben eingewanderten, weißen Unfiedlern lebten, welche mahrlich ber Gulfe und Unterstützung bedurften und mehr an Gebetbücher, als an bie Buchse gewöhnt, ben Krieg nicht wünschten und schlecht zu führen verstanden? Wer an= bers als die diebischen, hinterlistigen, meineidigen Indianer, welche stets, trop ber Versicherungen ber wärmsten Freund= schaft und bes emigen Friedens, keine Gelegenheit vorbei= gehen ließen, wenn sie die Weißen morden oder berauben . fonnten! Man fagt, die armen Naturkinder seien häufig von letteren gereizt und beleidigt und zu Gewaltthaten ge= zwungen worden. Allein wenn auch der Wunsch, sich zu rächen, gerecht, und die consequente und vernünftige Aus= führung beffelben gewiß geeignet ift, bem Uebermuthe Gin= zelner Schranken zu setzen; so ist doch sicherlich die Art und Weise ber Blutrache ber Indianer so verrückt und barbarisch bumm, daß sie ihnen unvermeidlich anftatt bes einen (na= türlichen) Feindes Tausende von neuen zuzieht; denn hat irgend ein Weißer einen Wilben beleidigt und kann fich die= fer nicht augenblicklich an bem Beleidiger vergreifen, so über= fällt und fealpirt er irgend einen andern, ganz unschuldigen,

schworenen bas Urtheil gesprochen, so folgt bie Strafe, qu beren Ausführung gewöhnlich ichon Borbereitungen getrof: fen worden find, augenblicklich. Gine Die Robbeit bes Boltes bekundenbe, traurige Erscheinung ift es, daß noch nies male Menschen gefehlt haben, welche freiwillig bas Amt bes henkers übernahmen; denn ift auch die Todesstrafe un: ter manchen Umftanben, z. B. im Rriege und in ben eigenthümlichen Verhältnissen Raliforniens ober neuer Territo: rien und Staaten überhaupt zu entschuldigen, bamit nicht burch die Erhaltung eines Verbrechers (für beffen fichere Berwahrung und Unschädlichmachung bie geeigneten Mittel nicht vorhanden find) bas leben vieler rechtlicher Burger gefährbet werbe, zu entschuldigen, und läßt es fich benten, daß felbst die besten Leute in der ersten Erbitterung über begangene Verbrechen bie schnelle Bestrafung berfelben munschen, so wird sich doch nur das schlechteste Gefindel zur Bollziehung von Tobesurtheilen hergeben. Die Berachtung, welche von allen Bolfern ben von den Regierungen ange= stellten Genkern zu Theil wird, beweist es hinlanglich, bag bas beffere Gefühl des Menschen sich gegen Mord, selbst ben sogenannten gesetzlichen ausspricht, und ift eine ernfte Dab= nung für Befetgeber, Die Todesftrafe, beren lette Confequenz leider immer die ift, daß man einen vorfätlichen Morb nur baburch rachen fann, bag man abermale einen anderen Den= schen (ben henker) zum vorsätzlichen Morbe zwingt, abzuschaffen. Burbe es ben bisherigen Bertheibigern ber Tobes= ftrafe zur Pflicht gemacht, ihre salbungereich ausgesproche= nen Todesurtheile selbst zu vollziehen, und an sich selbst die Volgen bes henkeramtes zu erproben, so bin ich

ber festen Ueberzeugung und voll Zuversicht in das bessere Gefühl der Richter und Gesetzgeber, daß sie diese Alterna= tive bald zur gehörigen Einsicht bringen und zur Abschaf= fung der Todesstrafe führen müsse.

In Kalifornien ist leider dazu noch wenig Aussicht vor= handen, benn erstens veranlaßt bas allgemein übliche Tragen von Waffen, zweitens die Aufregung burch ben Trunk, \*) brittens die maßlose Goldgier, viertens die Verschwendungs. sucht und Spielwuth und fünftens ber Busammenfluß ber vielen Abenteurer und Berbrecher in biefem Lande häu= figere, verruchtere und schamlosere Gewaltthaten, als in je= bem anderen, welche nothwendigerweise eine schleunige Bestrafung erheischen und daher bort die barbarische Lynchjustiz noch für längere Zeit entschuldigen muffen. So gräßlich aber auch die Schilderungen ber in Kalifornien so oft vor= kommenden Ausbrüche ber Bolksrache klingen, fo muß man ' es boch bem gesunden Rechtsfinne bes Bolfes nachrühmen, daß noch niemals ein Unschuldiger bei bergleichen Gerichten bestraft wurde, weil immer nur die ruchlose öffentlich und vor vielen Zeugen begangene That die allgemeine Erbitterung veranlaßte. So häufig ich auch Berichte von Lynchgerichten

<sup>\*)</sup> So lange dieses Laster durch die Gesetze noch als Entschuldigungs, grund bei Verbrechen gilt, und also ein Laster durch das andere entschuldigt wird, folglich, zwei gleichzeitig neben einander vorhandene weniger bestraft werden, als nur ein einzelnes für sich bestehendes — und so lange als man dadurch den Verbrechern Anleitung gibt, sich zu betrinken oder betrunken zu stellen, ehe sie ihre Schandthat begeben, ist wenig Aussicht vorhanden, die Unzahl von Verbrechen zu vermindern oder das Laster des Trunkes auszurotten! Das letztere sollte gepaart mit anderen Vergehen eine Versch ars fung der Strafe zur Folge haben!

gelesen ober von Augenzeugen gebort, so babe ich boch fleis in Erfahrung gebracht, daß die Berbrecher niemals ibn Schandthaten ableugneten, und wenn baber auch bie Strafe nicht gesetlich vollzogen murbe, so mar fie boch nicht un: gerecht. Glaube übrigens ja nicht, bag bie Burger ber Union ober die Presse bergleichen Gewaltschritte vertheidigen, im Gegentheile, sie verdammen sie fast einstimmig und bringen eifrig auf Bestrafung ber Gesetzebubertreter; allein mo, wie früher bemerkt, bas Faustrecht noch herrscht, hat bas Gefet feine Macht und umgekehrt, und mit ebenso viel Scharssinn fann man Armen, welche aus Mangel an Brob verhungern, rathen, "Braten und Ruchen zu effen, " als ben amerifanischen Grenzern (pioneers) ober Bewohnern neuer Staaten und Territorien anempfehlen, fo lange Raub und Mord geduldig zu ertragen, bis sie die Unionsregierung ge= borig bagegen zu schützen vermag.

Entschieden günstiger, als die bisher geschilderten, sind die Zustände in Oregon, dem nördlichen Nachbargebiete Kaliforniens. Sein mildes Klima, unvergleichlicher Holzereichthum und seine außerordentliche Fruchtbarkeit versprechen den Ansiedlern eine herrliche Zukunft. Leider ist auch an verschiedenen Orten in Oregon Gold gefunden und das durch ein Theil der Bevölkerung dem viel größeren und sichereren Gewinn bringenden Ackerbau abwendig gemacht und dem Goldgraben zugeführt worden. Die Ergiedigkeit des Bodens von Oregon sindet, was die Erzeugnisse der geschieben Zone betrifft, nirgends ihres Gleichen und die Beschreibung der Größe und Schwere von Getreideähren, Karstosseln und Krautköpfen klingt sabelhaft. Die bisher dort

erzielten Ernten haben Alles übertroffen, mas man in an= beren Ländern in Betreff ber Gute und Menge der Früchte für möglich hielt. Der Baumwuchs ift ebenso ausgezeichnet und die Riesigkeit der Stämme Dregons und des nördlichen Raliforniens überragt bei Weitem die höchsten Sipfel aller anderen Wälder der Erde. Die schönsten, b. h. die höchsten, geradesten und bickften Stämme findet man unter ben Da= belhülzern. Es gibt beren von 300 Fuß Länge und zehn Fuß Dicke; ein einziger Baum mar oft in einer Länge von 230 Bug bid genug zu Sägeblöden (für Breter). Der Riel bes Dampfers Whitfomb, 160 Fuß lang, besteht aus einem einzigen Baume! Um bie ungemein biden Stämme zu fal= len, bedient man sich bes folgenden Berfahrens. Man bohrt mit einem großen Bohrer am Fuße bes Baumes ein Loch mitten hindurch ober eines von jeder Seite, fo daß fie bis in das innere weiße Solz reichen, und legt in dieselben bren= nende Rohlen. Der Wind facht bas Feuer an und binnen sechs bis zwölf Stunden fällt der Baum, ohne daß so viel, wenigstens nicht mehr als durch das Umhauen mit ber Axt vom Solze verloren geht. Auf diese Art bewirkt eine Bohr= arbeit von funfzehn Minuten, mas die heftigste Unftrengung mit der Art kaum in gehn bis zwölf Stunden erzielen könnte! Die weiße Bevölkerung Oregons besteht größtentheils aus fleißigen Farmern, von benen ein Jeber 640 Ader Land von ber Regierung zum Geschenk erhalt. Die Aussichten für bie neuen Unsiedler sind außerordentlich gunftig, infofern sie ihren Ueberfluß zu sehr hohen Preisen nach bem im Allge= meinen wenig für den Ackerbau geeigneten und ichon zahl= reich bevölferten Ralifornien verkaufen können. 3mar haben

Stunden ift er tobt. Augenblicklich barauf wird ber Leid nam schwarz und schwillt beinahe zu breifacher Dide auf. Bergebens wurden in Fort Union mehrere Gospitäler errictet und alle Arqueivorrathe erschöpft. Biele Bochen lang baben unsere Arbeiter nichts gethan, als mit Rarren rie Leichname zusammen gebracht, um fie in große Löcher # werfen. Geit aber die Erbe gefroren ift, feben wir uns nothigt, fie in ben Fluß zu werfen. Unter ben Mandans, me die Seuche zuerft ausbrach, war die Berwüftung am ichred: lichsten. Der einft so mächtige Stamm, schon vorber burch gehäufte Ungludsfälle auf 1500 Seelen reducirt, murte bis auf 30 Personen ausgerottet. Ihre Rachbarn, Die Gros Bentres und Arricarees, waren gur Beit bes Ausbruches auf einer Jagbercurfion begriffen, weshalb fich ihnen bie Rrantbeit erft um einen Monat spater mittheilte, bennoch war bereits am 1. October ber halbe Stamm vertilgt und die Krankheit griff noch immer um fich. Rur febr wenig Erfrankte erlangten bie Gesundheit wieder. Wenn fie aber bann alle ihre übrigen Bermandten begraben und die Rranf: beit mit furchtbarer Buth ihre übrigen Stammgenoffen bin: würgen sahen, war ihnen bas Leben zur Laft und fie mach: ten ibrem elenden Dasein ein Ende, indem fie fich entweder von der Felsenspite nahe ihrer Unfiedelung herabstürzten, ober mit Deffer und Gewehr Sand an fich legten. Ringsum ift die Prarie ein großer Tobtenacker, auf welchem bie unbeerbigten Leichen umberliegen, Beft und Bermefung auf viele Meilen weit in die umliegende Gegend verfenbend. Groe Bentres und Arricarees, bisher auf 4000 fich belaufend, find auf mehr als bie Balfte zusammengeschmolzen.

H

į

1

İ

Die Afsiniboins, 9000 Köpfe, über ein Jagbgebiet nördlich vom Missouri bis zu dem Sandelsposten der Hudsonsbaiscompagnie hin schwärmend und mit den Vereinigten Staaten durch Fort Union am Yellow-stone in Verbindung stehend, sind im wahren Sinne des Wortes beinahe ausgerotetet. Sie, wie die Crows und Blackset, suchten dem Würgsengel nach allen Seiten zu entstiehen, aber er ereilte sie unersmüdlich, wohin sie gingen. Da schien zuletzt jedes Gefühl gegenseitigen Mitleidens und zärtlicher Gesinnung zu schwinsden, Ieder sloh den Anderen, die Eltern verließen die Kinsder, die Frauen die Männer und umgekehrt, und Weiber und Kinder strichen in der Prärie umher, nach kümmerlicher Nahrung suchend."

"Schrecklich find bie Nachrichten über ben Buftanb ber Blackfeet. Ueber 1000 Zelte berselben sind bereits ausgeftor= ben. Sie sind die tapfersten und schlauesten unter allen Inbianern; gefährlich und unversühnlich gegen ihre Feinde, aber zuverlässig und zärtlich gegen die Ihrigen. Noch fürz= lich fürchteten wir ernstlich, daß ein furchtbarer Ausbruch des Krieges mit ihnen bevorstehe und daß sie ihre schwinden= ben Rrafte fammtlich gegen die Beigen vereinigen wurden. Jeder Tag brachte Runde von neuen Buruftungen und laut= werbenbem Rachegefühl gegen die Weißen. Aber die Blat= tern warfen sie nieber, die Tapferen wie die Schwachen, und wer von diesem Gifte einmal befallen war, erstand nicht mehr. Es wird behauptet, bag verschiebene Rriegerhorben, welche zum Angriffe ber Forts ausgezogen waren, fammt = lich unterwege ftarben, fo bag nicht Giner zurückfehrte, um die Kunde bavon seinem Stamme zu bringen. Einzelne Blüchtlinge brachten die Krankheit von einer heranziehenten Schaar zu ber anderen. Go ward im Laufe weniger Wochen ihre Macht und ihr Muth gebrochen und nichts mehr war zu hören, als bas gräßliche Tobtengeheul aus bem Lager. Jeber Gebanke an Krieg verschwand und bie wenigen Reft find nun fo bemuthig, wie ihre verhungerten Sunde, welche berrenlos burch bie Prarie ftreifen. Reine Sprache fann ein Bild ber Verwüftung entwerfen, welches ber Anblick bet Landes barbietet. In welcher Richtung man ausgeben mag, fieht man nichts als traurige Ruinen menschlichen Lebens. Roch auf jedem Gugel fteben Belte, aber feine Rauchfaule fteigt empor, um bas Dasein menschlicher Wefen zu verfünben. Rein laut unterbricht bie schreckliche Stille, außer bem Befrachze ber Raben und bem Geheule bes Bolfes. - Mit biesen Nachrichten ift bas Gräßliche, bas wir horen, noch nicht erschöpft. Es unterliegt faum einem Zweifel, bag fich bie Beft ben Stämmen in und über ben Felsengebirgen, fowie den Indianern in der Richtung nach Santafé und Meriko mittheilen wird. Bisher find ben möglichft genauen Schätzungen zufolge über 60,000 Indianer ber Seuche erlegen."

Aus dem Vorhergehenden ergibt es sich unbestreitbar, daß die Pocken nicht vorsätzlich unter die Rothhäute gebracht wurden, sondern daß diese trot aller Warnungen und Vorssichtsmaßregeln der Weißen mit der ihnen eigenthümlichen Habsucht und Gier sich vielmehr unwiderstehlich und in so überlegener Anzahl auf das Dampsboot und in die mit der Seuche behafteten Forts drängten, daß sie von derselben bestallen werden mußten. Ihre eigne Doppelzüngigkeit und

Neigung zu Lüge und Betrug mochte wohl Viele glauben laffen, daß bie Weißen aus gleichen lafterhaften Beweggrun= ben ihnen die von der Regierung bewilligten Friedensgaben vorenthalten wollten, und sie bewegen, sich der furchtbarften Drohungen ohngeachtet ber Gefahr auszusetzen, um nur schnell in ben Besit von Schminke, Glasperlen und Scharlachtuch zu gelangen! -- Spricht nun bas Beneh= men ber Indianer weber überhaupt, noch in biesem beson= bern Falle zu ihren Gunften, so macht sie ihre grenzenlose narrenhafte Eitelfeit noch verächtlicher; benn ohngeachtet ih= rer langen Bekanntschaft mit ber Lebensart, ben Bedürfniffen, Geräthschaften und Waffen ber Weißen ziehen sie boch noch heutigen Tages Schminke, Schmudfachen, Spiegel und Branntwein allen anderen Tauschartifeln ober Geschenken vor. Von der Pupliebe und gedenhaften Gefallsucht der Indianer fann fich nur ber einen Begriff machen, welcher mit eignen Au= gen solche wie Affen geputte Gelben fab. Den erften in allem Prunke feiner Stellung glänzenden Krieger, welcher mir zu Besicht kam, hielt ich für einen bochft komisch geschmückten und geschminkten Bajazzo einer Kunstreitergesellschaft. Er trug bunt gefärbte Febern auf bem Kopfe, war in eine schar= lachrothe Decke gehüllt, welche jedoch eine große, Washing= tons Bilbniß tragende, zinnerne Denkmunze auf ber Bruft und Perlenschnüre um ben Sals seben ließ. Un ben Füßen befanden sich bie bekannten Lebergamaschen und Schube. Die Saare hingen wie bei Schweizermädchen in zwei langen Böpfen herab. Die Stirn war scharlachroth, die Rase gelb, die Augenränder hellblau und die Wangen mit weißen Stri= chen gefärbt! Der so in den Farben bes Regenbogens pran=

genbe und wie ein Rind ober Berrudter verzierte Dann war von großer Gestalt und stand mit untergeschlagenen Armen und bem Ausbrud bes übermuthigften Stolzes an einer Strafenede von Pittsburg, überzeugt, bag fein Erfcbeinen bie ungetheiltefte Bewunderung erregen mußte. Er geborte zu einer Gefandtschaft ber ausgezeichnetsten Weisen und Rrieger ber Sacs = und For=Indianer, welche wegen eines Frie: bensschlusses nach Washington gereift und jest auf ihrem Bege nach Sause begriffen waren. Bon Pittsburg bis St. Louis reisten sie auf bem Dampfboote im Zwischenbeck. Ich fuhr einen Theil bes Weges auf bemfelben Boote, um ihre Befanntschaft zu machen. Gewöhnlich faßen fie mit untergeschlagenen Füßen (wie bie Türken) auf ber Erbe im Rreise und rauchten aus ihren biden, mit bunten Banbern vergier= ten Pfeifenröhren und kleinen Röpfchen. Die Farben ber Pfeisen ober Tomahamts verrathen Sachfundigen, ob Bersammlungen ober Berhandlungen friedlicher ober kriegeri= scher Natur sind.

Die mit mir reisenden kupferfarbigen Diplomaten und Krieger, die Blüthe zweier Nationen, sielen weder durch "arisstoffeteleganz" noch durch Schönheit auf. Große Wäusler, breite, obschon gebogene Nasen, kleine, schwarze Augen, niedere, slache Stirnen, hervorstehende Backenknochen, lange, straffe Haare, ziemlich schlanke Gestalten, nach Außen geskrümmte Beine, kleine Hände und Küße, und viel Ungezieser zieder Art zeichnete das Gesandtschaftspersonal aus. Beim geselligen Rauchen versahren sie (in Versammlungen Ebensbürtiger), wie die Krähwinkler beim Spargelessen. Der Sachem (Fürst, Herzog) fängt an und nach einem langen

Buge geht die Pfeife weiter von Mund zu Munde, wer an der Pfeisen = oder Rauchrunde Theil nimmt, bekundet da= burch feierlichst, daß er friedliche Gesinnungen gegen die Unwesenden bege. Früher hatte ich mich auf den Augenblick gefreut, wo ich die Friedenspfeife (calamut) zum ersten Dtale mit den respectablen Rriegern rauchen würde, und beshalb auch zum Theil mich früher an den Sabat gewöhnt, bamit es mir bei ber feierlichen Geremonie nicht übel werben moch= te; allein als ich bas Rreisen ber Pfeife und bie Unreinlich: feit der Raucher bemerkte, ergriff mich unwiderstehlicher Etel und ich fühlte es lebhaft, daß große Liebe zum Frieden und ziemliche Besorgniß vor bem Scalpirtwerben bazu gehört, sich bei bem Rreisrauchen zu betheiligen. Jeder Beschluß, jedes Versprechen zc., nach welchem die betreffenden Parteien zusammen geraucht haben, wird als beschworen betrach= tet, b. h. ohngefähr ebenso beilig, wie ein Gib bei ben Bei= sien, welchen ehrliche Leute, ebenso wie bas gegebene Wort überhaupt, treulich erfüllen, Schufte hingegen unter allerlei Vorwänden, und wäre es eine spitbubische reservatio mentalis, brechen, wenn sich ihnen bazu eine vortheilhafte, ftraf= lose Belegenheit barbietet. Die Friedenspfeife gewährt bem Fremden unter ben Indianern wohl Aussicht auf augen= blicklichen Schut, allein burchaus keine zuverlässige Sicher= heit, und es ist baber vorkommenden Falls rathsam, sich auf ben Pfeifeneib nicht zu fehr zu verlaffen und fonstige Sicherheitsmaßregeln nicht zu vernachlässigen.

Als die eben erwähnte Indianergesandtschaft in Wassinigton sich aufhielt, veranstaltete der Präsident verschiedene Teste für dieselbe, unter andern auch Truppenübungen, um

ihr einen hohen Begriff von der Ausbildung der Kriegsfunf und der Waffen der Weißen zu geben. Dabei murbe bie Er: ftürmung einer verzweifelt vertheidigten Batterie bargestellt, und die Indianer, welche das ganze Manover von einem fett guten Plate aus schmunzelnd mit angeseben batten, gefragt, was sie bavon bächten? Anstatt ber erwarteten Meußerungen von Verwunderung gaben Jene zur Antwort, es sei rech hübsch anzusehen gewesen, allein mit ber Batterie batte man sich viel unnöthige Dube gegeben; fie wurden sie umgan: gen und sehr leicht durch Ueberraschung von hinten genom: men haben. Unter ben Indianern herrscht bie richtige An: sicht über ben Krieg, insofern sie dem Feinde so viel als möglich zu schaden und ben Freund oder sich selbst zu scho nen suchen; baber vertrauen sie mehr ber Lift, als ber Rraft und Tapferkeit, und besitzen einen höheren Grab von Bewandtheit und Ausbauer, als Stärke und Muth, in welchen letteren ihnen die Weißen, besonders die Anglosachsen bedeutend überlegen sind. Mur wer lange in der Mähe ber ober unter ben Indianern gelebt hat, kann sich einen Begriff von ihrer Schlauheit und hinterlist machen und wird nur erst vor ihren Ueberfällen sicher, wenn ihm gewisse Sicher: beitsmaßregeln zur andern Natur geworben find. Die in zahlreicher Gesellschaft auf den Prärien Reisenden werden niemals überfallen, wenn sie Bachen ausgestellt haben; wird dies aber einen einzigen Abend vernachlässigt, weil man sich für sicher hält, so machen die stets die Weißen von fern und unsichtbar verfolgenden und umlauernden Rothhäute zuverlässig einen nächtlichen Ueberfall. Weiße, welche als Trapper (Pelzjäger) viele Jahre lang in ben Felsengebir-

gen vereinzelt leben (mehrere Bekannte von mir, früher Studenten auf deutschen Universitäten, hielten sich bort bis zehn Jahre auf), ziehen vor, Monate lang kein Wort zu sprechen und lieber menschliche Wesen ganz zu meiben, als sich mit Indianern abzugeben. Diese Trapper, welche mit fammt ih= ren werthvollen Belzvorräthen den Nachstellungen unzähliger Indianer zu entgehen wiffen, liefern den Beweis, daß bie weiße Race nach einiger Uebung fogar in Lift, Schlauheit und Sinnenschärfe die rothe übertrifft. Indianer, welche schon von Jugend auf an die Büchse gewöhnt find, schießen boch niemals nur halb so sicher, als Weiße, und wenn sie auch in der Regel fühn beim Angriffe oder Ueberfalle sind, so werden sie boch durch die geschlossenen Reihen und die Unerschrockenheit ber Weißen balb zum Weichen gebracht. Mir ift fein Beispiel bekannt, daß Indianer in ber Minder= zahl Weiße angegriffen hätten, allein selbst in ungeheurer Mehrheit wurden sie mit wenigen Ausnahmen burch den verzweifelten Muth und die besonnene Umsicht ber letteren geschlagen. Wie fie baber zu bem Ruhme, Belben zu sein, gekommen sind, begreife ich nicht, benn wenn sie auch beffer fechten als Neger ober tropische Wilbe, so können sie sich doch mit den Weißen im Rampfe, selbst mit gleichen Waf= fen , feinesweges meffen .

Ein sehr schlechter Zug ihres Charakters ist der, daß sie die Frauen (Squaws) förmlich zu Lastthieren machen, indem sie ihnen sämmtliche Arbeiten: das Säen, Pflanzen und ans dere Feldarbeiten (bei zwei oder drei Stämmen, welche Lands bau treiben), das Holzsuchen, Wasserholen, das Aufrichten und Abbrechen der Belte, Einpacken der Geräthschaften,

Auf = und Abladen ber Pferbe, Rochen, Schneibern, Gerben (Die Baute werben burch bas Einreiben mit Fett geschmeibig gemacht), Flechten uc. allein überlaffen und fich blos Rauben, Morben, Jagen oder Fischen vorbehalten. Reiner ber Manner benft im Lager daran, ben Frauen auf irgend eine Art ibre gehäuften Beschäfte abzunehmen ober zu erleichtern. Babrend biefe von schweren Arbeiten fast erbrudt werben, beschäftigen fich jene nur mit Schmausen, Rauchen, Buten ober anderen Faullenzereien. Die Weiber haben fogar bas Bleisch zum Aufbewahren zu trodnen ze. und felbft wenn es ben Anschein hat, als wurden die bavon gesammelten Borrathe nicht fur ben Winter ausreichen, geben fich bie faulen Tageriebe boch feine besondere Dube, ben Mangel zu erfeten, sondern verhungern lieber mit Weib und Rind. In ftrengen, lange anhaltenben Wintern, wenn bie Buffel spat nach ben nördlichen Prarien kommen und anderes Wild ebenfalls fich in ben Balbern halt, leiben bie Indianer nicht felten burch hungerenoth und schon mancher Stamm ift baburch aufgerieben ober wenigstens so geschwächt worden, bag er ben späteren Angriffen ber Feinbe erlag.

Die Regierungsform der Stämme ist die herzoglich constitutionelle. Gewöhnlich wird der Sohn oder Bruder des verstorbenen Sachem sein Nachsolger, wenn er was fen fähig ist, wo nicht, so erhält der nächste Verwandte oder ein durch allgemeine Wahl für den tüchtigsten erklärter Krieger den Oberbesehl. Der Sachem läßt sich die Ehre nie nehmen, der Erste im Gesecht, der Schlauste im Betrügen und der Verschmitzteste bei den Verathungen zu sein. Jeder Wann kann so viele Frauen nehmen, als er bekommen und

ernähren kann; bie lettere Rücksicht zwingt bie Meisten mit einer fürlieb zu nehmen und es ben Wohlhabenden (ben schlauften Dieben) ober bem Fürsten zu überlaffen, mehrere zu besiten. — Wahcondah heißt ihr höchstes Wefen, welches ihnen nur als ein geheimnisvolles Düfter erscheint, ba sie noch nicht so ausführliche Nachrichten über basselbe erhalten haben, wie die Weißen. Ihre Priester nennen fie Mediciner ober Medicinmanner, und bie Wiffenschaft, sich speciell mit ben himmlischen Mächten in Rapport zu feten, heißt große Debicin. Die Mebiciner tragen ein ganz besonders narrenhaftes Coftum und unter andern ben unentbehrlichen Zaubersack (ähnlich einem ausgestopften Waschbären mit allerhand Trobbeln behangen, "medicine bag"). Ihre Runft gilt unter ben Indianern für Zauberei und Alles, was sie seben und nicht erklären ober versteben können, ift "große Mebicin." Die Mediciner haben gleich ben römischen Auguren ober griechischen Orakeln ziemlichen Einfluß auf Berhandlungen und Unternehmungen und sind auch unter ben Rothhäuten willige, wenn auch nicht getreue Diener ber Sachems, benn wenn fich Gelegenheit barbietet, ben Letteren zu ffürzen und seinen Plat einzunehmen, fo wird ein schlauer Priefter bieselbe nicht unbenutt laffen. Die Bewalt bes Sachem über letteren, sowie über jeden einzelnen Stammverwandten ift fehr beschränft, benn ohne Buftim= nung aller Männer bes Stammes kann weber ein Beschluß gefaßt, noch irgend etwas Wichtiges ausgeführt werben, ja ber Sachem wird nicht selten von einzelnen Rriegern öffent= lich mit dem Tode Sedroht, wenn man glaubt, er miß= brauche seinen Ginfluß.

3m Allgemeinen halten die Indianer fehr viel auf außere Form und einen gewiffen Unftand. Es gilt bei ihnen für febr unanftanbig, sich über irgend Etwas zu verwundern (nil admirari), Rengierbe ober Schmerz zu verrathen. Die ersten Dampfboote auf bem Missisppi haben sie scheinbar mit ber größten Gleichgültigfeit betrachtet. Ihr Betragen ift meistens ernft und ceremonios. Ihre Gefangenen werben gewöhnlich unter ben raffinirteften Martern zu Tobe gequält. Die Sieger seten ihren Stolz barein, ben gefangenen Feinb burch bie furchtbarften Qualen zum Wehflagen zu bringen, und biefer feinerseits verhöhnt fie unausgesetzt und erzählt ih= nen, wie gang anders und schrecklicher feine Stammgenof= fen die Ihrigen gequalt und zum Gnabengefuch gezwungen batten. Die Grausamkeiten ber Indianer find nur burch bie ber Inquisition und ihr gegenseitiger Haß nur burch bie Berfolgungen ber Rirche (driftliche Liebe!) übertroffen wor= ben; wenn aber bei ben Weißen bie Nieberträchtigkeit und ber Gigennut Ginzelner Beranlaffung zu ben infamften Grausanteiten und Verfolgungen gab, beren fich bie Bol= fer schämen, so findet bas Gegentheil bei ben Indianern statt, wo jeder Einzelne sich am Blutvergießen ergöst und ftolz darauf ift, ben Feinden Schmerzenstöne entlockt zu haben.

Neben ihren großen Fehlern bemerkt man an den Roths häuten, die thierische List und Verschlagenheit ausgenoms men, wenig Intelligenz oder Vervollkommnungstrieb. Selbst unter den Weißen lebend machen sie unbedeutende Fortsschritte im Ackerbau und ziehen es endlich doch vor, in die ferne Wildniß auszuwandern; denn sie sehen, daß sie den

Weißen in jeder Beziehung nachstehen und an Anzahl jähr= lich abnehmen. Selbst die so ziemlich civilisirten Tuscoraroes, im Norden des Staates New-York, 500 an der Bahl, welche hübsche Wohnhäuser, Schulen, sogar Rirchen und halb englisch, halb indianisch gedruckte Bücher besagen, betrachteten noch immer die Weißen, und ganz besonbers die Amerikaner mit scheuen, wildmißtrauischen Bliden, ohnges fahr wie ein Wolf ober eine Spane ben Beobachter hinter ihrem Gitter hervor ansieht. — Zwar verriethen sie gegen mich weniger Mißtrauen und Zuruchaltung, als sie erfuhren, daß ich kein Amerikaner sei, allein unheimlich und wilddüster blieben bennoch ihre Blicke und scheu ihr Beneh= men. Ich bin überzeugt, daß man sich nie auf sie verlassen kann und daß fie im Falle eines Kriegs fich leicht durch ben Feind gegen ihre alten Nachbarn ausheten laffen. Man hat baher wohlgethan, auch den Tuscoraroes, sowie den Creeks, Chactaws und Cherokees in den südöstlichen Staaten ihre früheren Wohnsitze abzukaufen und ihnen neue in ben wests lichen Territorien anzuweisen.

Ich glaube kaum, daß die Race einer Vervollkommnung oder Veredlung fähig ist; denn obgleich einmal eine Zeitung in der Cherokeesprache erschien und sich in Charleston ein indianischer Advocat befand, so ist doch die Masse der Inzdianer geblieben, wie sie waren, theils weil die halbeivilisirzten bald aussterben, theils weil ihr Hang zum wilden, bald thatenreichen, bald widerlich faulen Leben fast unüberwindzlich ist, theils aber auch, weil ihre Frauen durch die barbarische Behandlung in einen physisch und moralisch zu elenzben, gedrückten Zustand versetzt werden, als daß von deren

Rachfommen viel Gutes erwartet werben fann. Sogar bie sogenannten canadischen Salfbreeds (halfbreeds, Baffarte von Indianerinnen und canabischen Frangofen) find ein ber Cultur noch weniger zugänglicher Menschenschlag, als bie Mulatten. Sie find fast ohne Ausnahme Jager, Booteleut und Fischer auf ben nördlichen Gewäffern, Begweifer und Begleiter (voyageurs) ber Pelzhändler, welche nur an bem rohesten Naturleben Geschmad haben und an Schwelgereien, Bus und Streit Bergnügen finden. Sie find falfch, binter= listig, betrügerisch, tudisch und grausam, und erlangen nur mit wenigen Ausnahmen, burch Furcht und Sewinn bazu veranlaßt, ben Ruf zuverlässiger Begleiter. Saben fie ein bubiches Gummchen verbient, fo vertrinken und verfpielen fie bies balb im nächsten Indianerlager und geben bann wieber auf Abenteuer aus. Niemals laffen fie fich bleibend unter ben Weißen nieber ober treiben Acterbau und Biebzucht; fie halten fich im Gegentheile ftete zu ben Indianern, verbeira= then sich wieder mit biesen und benken niemals baran, fich anderes Eigenthum zu erwerben, als was unter jenen für werthvoll gilt. - Beigt es nicht eine unbeschreibliche Robbeit und Gebankenlofigkeit, daß die Indianer, in beren Gebieten die leicht zähmbaren Buffel millionenweise weibeten, nicht baran bachten, diese zu gahmen und theils zur Gewin= nung ber Milch, theils als Lastthiere zu benuten? Richt einmal die ben Ansiedlern gestohlenen Rühe suchten fie zu erhalten, sonbern töbteten fie entweber aus Bosheit, ober um fie zu verzehren. Rein einziges Sausthier, wilbe, ungelehrte, zu Nichts brauchbare und von Wölfen abstammende hunde ausgenommen, hat man bei ihnen gefunden; gleich=

wohl gibt es außer den Büffeln in den Felsengebirgen ein großes wildes Schaf, in Mexiko wilde Schweine und eine Unzahl großer, leicht zähmbarer Bögel.

Mit Ausnahme der Azteken und der peruanischen Son= nenanbeter ift unter ben amerikanischen Indianern eine große Uebereinstimmung ihrer Dent = und Lebensweise. Die Azteken waren ein schon sehr civilisirtes Wolf, verriethen aber gleichwohl durch ihre Graufamkeit und gräßlichen Men= schenopfer deutlich ihre Abstammung von der kupferfarbigen Race. Als Feueranbeter hielten fie es für große From= migkeit, ungeheure fünstliche Feuer zu unterhalten, nicht etwa'ein Flammchen, wie die ewige Lampe mancher driftli= der Rirchen, ober wie bas ber Bestalinnen, sonbern sie beig= ten unausgesett febr große, Badofen ahnliche Gewölbe. Ihre Religion ift großentheils bie Ursache ihres Unterganges geworden, weil sowohl bas Fällen und Berbeischaffen großer Mengen von Solz ihre Kräfte zu sehr in Unspruch nahm und sie nothwendigen Beschäftigungen entzog, als auch, weil die unerträgliche Site ber Defen in an und für sich beißen himmelsgegenden die fie Beizenden bald frank machte und aufrieb. Wo man noch Spuren bieser Azteken trifft, wie 3. B. am Gilafluffe in New = Mexiko, findet man mit Be= dauern, daß die wenigen Ueberbleibsel berselben mit Ber= nachlässigung ihrer Lebensbedürfnisse Holz für die heiligen Feuer aus großer Entfernung (bie nächsten Umgebungen ber Tempelöfen sind schon aller Bäume beraubt) herbeischaffen und schon halb erschöpft an ben glühenden Tempelöfen ihre letten Rräfte verlieren.

Neuere Berichte von Reisenden erzählen von zwei In= Briefe aus Nord-Amerika. II. 21

bianerstämmen, welche ohne Falich und Diftrauen Die Lager ber Beißen besuchten, fich ehrlich im Tauschhandel zeig= ten, Aderban und Weberei treiben, fich Pimos und Maricopas nennen und am Gila in Neu-Meriko in ber Rabe von Socorro wohnen. Obichon ihre Nachbarn, die Navajos und Apaches, zu ben wildesten und biebischsten Indianern gehören, scheinen sie sich als Nachkommen ber Azteken durch die Runfte des Friedens vor ganglicher Berwilderung bewahrt und burch Muth vor ihren Feinden geschützt zu baben. Obgleich fie vortreffliche Weber und bie von ihnen verfertigten Decken und Mantel in Mexiko ziemelich befannt find und einen hoben Preis haben, geben boch bie Manner faft gang nadt und bie Weiber tragen nur fleine Mantel= chen. . - 3hre Waffen befteben in Bogen und Pfeilen mit fleinernen Spigen, Burffpiegen, Deffern und Streitarten. Lettere waren früher bei ben Wilben Nordamerifas von Stein; jest bedienen fie fich fast ohne Ausnahme in Bitteburg ober englischen Gisenfabriken gefertigter Tomahamke, deren flumpfer, runder Theil ausgehöhlt als Pfeifenkopf und beren hohler Stiel als Rohr dient!! Du siehst, daß bie frommen Fabrikherren sich Dube geben, die Mordwaffen vertäuflich zu machen und gleichsam durch ihr Fabrikat ben Weg zum Frieden anbahnen; benn bie noch bluttriefenbe Streitart fann ohne Zeitverluft in bie Friedenspfeife umgewandelt und in Ermangelung von Sabat mit trodnen Blattern gestopft werben. — Die Pfeilspiten, welche jett schon theils aus Stahl bestehen, wurden früher allgemein aus Feuersteinen gefertigt. Merkwürdig ift die Aehnlichkeit ber Baffen und fleinernen Geräthe ber Indianer mit benen, welche

man in alten Hünengräbern an den Gestaden der Ostsee sindet. Sollten vielleicht die Normänner bei ihrem Besuche Nordamerikas (ihre Niederlassung auf Rhode Island nannsten sie Weinland Vinland), im elsten Jahrhunderte den Einsgeborenen die Form und Bereitung dieser Wassenarten gelehrt haben? Ich werde Dir gelegentlich einige Pfeilspitzen senden, welche zufällig zwanzig Fuß unter der Erdoberstäche im alsten Bette des Connecticuts Flusses gefunden wurden und den alten deutschen oder normännischen in Form und Material vollkommen gleich sind.

Die Anzahl ber bas noch nicht angesiedelte Gebiet ber Bereinigten Staaten zwischen bem Mississippi und ben Fel= sengebirgen, sowie vom Golfe von Meriko bis zur Nord= grenze bewohnenden Indianer wird von den Agenten auf 261,000 angegeben. Bunachft ben Unfiedelungen ber weft= lich vom Mississppi gelegenen Staaten finden wir in der Richtung von Norben nach Süben: Die Winnebagos, Chippawas, Ottawas, Pottowatomies, Miamies, Wyandats, Menomonies, Sioux's ober Dacotah's, Sacs, Foxes, Towas, Kansas, Osages, Cherokees, Creeks, Chickasaws, Chactaws, Comanches. In zweiter Linie folgen ihnen westlich die Assiniboins, Minitarees, Mandans, Poncas, Pawnees, Missouries, Ottoes; und in der britten die Blackseet, Crows, Arricarees, Gros Ventres, Snakes, Navajos unb Apaches. Von ben zuerst aufgeführten Stämmen sind viele aus ben bereits zu Staaten erhobenen öftlich vom Mississppi gelege= nen Ländern der Union in die westlichen Gebiete übergefie= belt und haben ihre schwachen Ueberrefte unter berühmten Namen borthin verpflanzt. — Das möglichst gute Berneh=

ihr einen hoben Begriff von ber Ausbildung ber Kriegsfunft und ber Waffen ber Weißen zu geben. Dabei murbe bie Er= fturmung einer verzweifelt vertheibigten Batterie bargeftellt, und bie Indianer, welche bas ganze Manover von einem febr guten Plate aus ichmungelnb mit angesehen hatten, gefragt, was fie bavon bachten? Anftatt ber erwarteten Meußerungen von Verwunderung gaben Jene zur Antwort, es fei recht hubsch anzusehen gewesen, allein mit ber Batterie hatte man fich viel unnöthige Mühe gegeben; fie wurden fie umgan= gen und sehr leicht burch lleberraschung von hinten genom= men haben. Unter ben Indianern herrscht die richtige Ansicht über ben Rrieg, insofern fie dem Feinde so viel als möglich zu schaden und ben Freund ober fich felbst zu fco= nen suchen; baber vertrauen sie mehr ber Lift, als ber Rraft und Tapferkeit, und besitzen einen hoberen Grad von Ge= wandtheit und Ausbauer, als Starte und Duth, in mel= chen letteren ihnen die Weißen, besonders die Anglosachsen bebeutend überlegen find. Nur wer lange in ber Rabe ber ober unter ben Indianern gelebt hat, kann sich einen Begriff von ihrer Schlauheit und hinterlift machen und wird nur erft vor ihren Ueberfällen ficher, wenn ihm gewisse Sicher= beitsmaßregeln zur anbern Natur geworben finb. Die in zahlreicher Gesellschaft auf ben Prärien Reisenden werben niemals überfallen, wenn fie Wachen ausgestellt haben; wird bies aber einen einzigen Abend vernachläffigt, weil man sich für sicher halt, so machen die ftets die Beigen von fern und unsichtbar verfolgenden und umlauernden Roth= häute zuverlässig einen nächtlichen Ueberfall. Weiße, welche als Trapper (Pelzjäger) viele Jahre lang in ben Velsengebir=

gen vereinzelt leben (mehrere Bekannte von mir, früher Stu= denten auf deutschen Universitäten, hielten sich bort bis zehn Jahre auf), ziehen vor, Monate lang kein Wort zu sprechen und lieber menschliche Wesen ganz zu meiden, als sich mit Indianern abzugeben. Diese Trapper, welche mit fammt ih= ren werthvollen Pelzvorräthen den Nachstellungen unzähliger Indianer zu entgehen wiffen, liefern ben Beweis, daß bie weiße Race nach einiger Uebung fogar in Lift, Schlauheit und Sinnenschärfe bie rothe übertrifft. Indianer, welche schon von Jugend auf an die Büchse gewöhnt find, schießen boch niemals nur halb so sicher, als Weiße, und wenn sie auch in der Regel kühn beim Angriffe oder Ueberfalle sind, so werden sie doch durch die geschlossenen Reihen und die Unerschrockenheit ber Weißen bald zum Weichen gebracht. Mir ift kein Beispiel bekannt, daß Indianer in der Minder= zahl Weiße angegriffen hätten, allein selbst in ungeheurer Mehrheit wurden sie mit wenigen Ausnahmen burch den verzweifelten Muth und die besonnene Umsicht der letzteren geschlagen. Wie fie baber zu bem Ruhme, Belden zu sein, gekommen sind, begreife ich nicht, benn wenn sie auch besser fechten als Meger ober tropische Wilde, so können sie sich boch mit ben Weißen im Rampfe, selbst mit gleichen Waf= fen , feinesweges meffen .

Ein sehr schlechter Zug ihres Charakters ist der, daß sie Frauen (Squaws) förmlich zu Lastthieren machen, indem sie ihnen sämmtliche Arbeiten: das Säen, Pflanzen und ans dere Feldarbeiten (bei zwei oder drei Stämmen, welche Lands bau treiben), das Holzsuchen, Wasserholen, das Aufrichten und Abbrechen der Belte, Einpacken der Geräthschaften,

Auf = und Abladen der Pferde, Rochen, Schneibern, Gerben (Die Baute werben burch bas Einreiben mit Fett geschmeibig gemacht), Flechten uc. allein überlaffen und fich blos Rauben , Morben , Jagen ober Fischen vorbehalten. Reiner ber Männer benft im Lager baran, ben Frauen auf irgend eine Art ihre gehäuften Beschäfte abzunehmen ober zu erleichtern. Babrend biefe von schweren Arbeiten fast erbrudt werben, beschäftigen sich jene nur mit Schmausen, Rauchen, Bugen ober anderen Faullenzereien. Die Weiber haben sogar bas Bleisch zum Aufbewahren zu trodnen ze. und felbft wenn es ben Anschein hat, als wurden die bavon gesammelten Bor= rathe nicht fur ben Winter ausreichen, geben sich bie faulen Tagebiebe boch keine besondere Dube, ben Mangel zu erseten, fondern verhungern lieber mit Weib und Rind. In ftrengen, lange anhaltenden Wintern, wenn bie Buffel spat nach ben nördlichen Prarien kommen und anderes Wild ebenfalls fich in ben Balbern halt, leiben bie Indianer nicht felten burch hungerenoth und ichon mancher Stamm ift baburch aufgerieben ober wenigstens so geschwächt worben, bag er ben späteren Angriffen ber Feinbe erlag.

Die Regierungsform ber Stämme ist die herzoglich constitutionelle. Gewöhnlich wird der Sohn oder Bruder des verstorbenen Sachem sein Nachsolger, wenn er waf = fen fähig ist, wo nicht, so erhält der nächste Verwandte oder ein durch allgemeine Wahl für den tüchtigsten erklärter Krieger den Oberbesehl. Der Sachem läßt sich die Ehre nie nehmen, der Erste im Gesecht, der Schlauste im Betrügen und der Verschmitzteste bei den Berathungen zu sein. Jeder Wann kann so viele Frauen nehmen, als er bekommen und

ernähren kann; die lettere Rücksicht zwingt die Meisten mit einer fürlieb zu nehmen und es ben Wohlhabenben (ben schlauften Dieben) ober bem Fürsten zu überlaffen, mehrere zu besiten. - Wahconbah heißt ihr höchstes Wefen, welches ihnen nur als ein geheimnisvolles Dufter erscheint, ba sie noch nicht so ausführliche Nachrichten über basselbe erhalten haben, wie die Weißen. Ihre Priefter nennen fie Mediciner ober Medicinmanner, und bie Wiffenschaft, sich speciell mit ben himmlischen Mächten in Rapport zu feten, heißt große Debicin. Die Mediciner tragen ein ganz besonders narrenhaftes Coftum und unter andern ben unentbehrlichen Zaubersack (ähnlich einem ausgestopften Waschbären mit allerhand Trobbeln behangen, "medicine bag"). Ihre Kunft gilt unter ben Indianern für Zauberei und Alles, was sie sehen und nicht erklären ober verstehen konnen, ift "große Debicin." Die Mediciner haben gleich ben römischen Auguren ober griechischen Drakeln ziemlichen Einfluß auf Verhandlungen und Unternehmungen und sind auch unter den Rothhäuten willige, wenn auch nicht getreue Diener ber Sachems, benn wenn fich Gelegenheit barbietet, ben Letteren zu fturzen und seinen Plat einzunehmen, fo wird ein schlauer Priefter bieselbe nicht unbenutt laffen. Die Bewalt bes Sachem über letteren, sowie über jeden einzelnen Stammberwandten ift febr beschränft, benn ohne Buftim= mung aller Männer bes Stammes fann weber ein Beschluß gefaßt, noch irgend etwas Wichtiges ausgeführt werben, ja ber Sachem wird nicht selten von einzelnen Rriegern öffent= lich mit dem Tode bedroht, wenn man glaubt, er miß= brauche seinen Ginfluß.

genbe und wie ein Rind ober Berrudter verzierte Dann war von großer Gestalt und stand mit untergeschlagenen Armen und bem Ausbruck bes übermuthigsten Stolzes an einer Strafenede von Pittsburg, überzeugt, bag fein Erscheinen bie ungetheilteste Bewunderung erregen mußte. Er geborte zu einer Gesandtschaft ber ausgezeichnetsten Weisen und Rrieger ber Sacs = und For=Indianer, welche wegen eines Friebensschlusses nach Washington gereift und jest auf ihrem Wege nach Sause begriffen waren. Bon Pittsburg bis St. Louis reiften sie auf bem Dampfboote im Zwischenbedt. 3ch fuhr einen Theil bes Weges auf bemselben Boote, um ihre Bekanntschaft zu machen. Gewöhnlich sagen fie mit untergeschlagenen Füßen (wie bie Türken) auf ber Erbe im Rreise und rauchten aus ihren biden, mit bunten Banbern verzierten Pfeifenröhren und fleinen Röpfchen. Die Farben ber Pfeifen ober Tomahawte verrathen Sachfundigen, ob Bersammlungen oder Verhandlungen friedlicher oder kriegeri= scher Natur sind.

Die mit mir reisenden kupferfarbigen Diplomaten und Rrieger, die Blüthe zweier Nationen, sielen weder durch "arisstokratische Eleganz" noch durch Schönheit auf. Große Wäusler, breite, obschon gebogene Nasen, kleine, schwarze Augen, niedere, slache Stirnen, hervorstehende Backenknochen, lange, straffe Haare, ziemlich schlanke Gestalten, nach Außen geskrümmte Beine, kleine Hände und Küße, und viel Ungezieser jeder Art zeichnete das Gesandtschaftspersonal aus. Beim geselligen Rauchen versahren sie (in Versammlungen Ebensbürtiger), wie die Krähwinkler beim Spargelessen. Der Sachem (Fürst, Herzog) fängt an und nach einem langen

Buge geht die Pfeife weiter von Mund zu Deunde, wer an der Pfeisen = oder Rauchrunde Theil nimmt, bekundet da= durch feierlichst, daß er friedliche Gesinnungen gegen die Unwesenden bege. Früher hatte ich mich auf ben Augenblick gefreut, wo ich die Friedenspfeife (calamut) zum ersten Male mit den respectablen Rriegern rauchen murbe, und beshalb auch zum Theil mich früher an ben Tabak gewöhnt, bamit es mir bei ber feierlichen Ceremonie nicht übel werben moch= te; allein als ich das Rreisen der Pfeife und die Unreinlich= keit ber Raucher bemerkte, ergriff mich unwiderstehlicher Etcl und ich fühlte es lebhaft, daß große Liebe zum Frieden und ziemliche Besorgniß vor bem Scalpirtwerben bazu gehört, fich bei dem Kreisrauchen zu betheiligen. Jeder Beschluß, jedes Versprechen zc., nach welchem die betreffenden Parteien zusammen geraucht haben, wird als beschworen betrach= tet, b. h. ohngefähr ebenso beilig, wie ein Gib bei ben Bei= fien, welchen ehrliche Leute, ebenso wie bas gegebene Wort überhaupt, treulich erfüllen, Schufte hingegen unter allerlei Vorwänden, und wäre es eine spizbübische reservatio mentalis, brechen, wenn sich ihnen bazu eine vortheilhafte, ftraf= lose Gelegenheit barbietet. Die Friedenspfeife gewährt bem Fremden unter ben Indianern wohl Aussicht auf augen= blicklichen Schut, allein durchaus keine zuverlässige Sicher= beit, und es ift daher vorkommenden Falls rathsam, sich auf den Pfeifeneid nicht zu sehr zu verlassen und sonstige Sicherheitsmaßregeln nicht zu vernachlässigen.

Als die eben erwähnte Indianergesandtschaft in Wasshington sich aushielt, veranstaltete der Präsident verschiedene Feste für dieselbe, unter andern auch Truppenübungen, um

Nachkommen viel Gutes erwartet werben fann. Sogar bie sogenannten canadischen Salfbreeds (halfbreeds, Baftarte von Indianerinnen und canadischen Frangosen) find ein ber Cultur noch weniger zugänglicher Menschenschlag, als bie Mulatten. Sie find fast ohne Ausnahme Jäger, Booteleute und Fischer auf ben nördlichen Gewässern, Wegweiser und Begleiter (voyageurs) ber Pelzhändler, welche nur an bem rohesten Naturleben Geschmad haben und an Schwelgereien, But und Streit Vergnügen finben. Sie find falich, binter= listig, betrügerisch, tudisch und grausam, und erlangen nur mit wenigen Ausnahmen, burch Furcht und Sewinn bazu veranlagt, ben Ruf zuverlässiger Begleiter. Saben fie ein hubsches Summchen verbient, so vertrinken und verspielen fie bies bald im nächsten Indianerlager und geben bann wieber auf Abenteuer aus. Niemals laffen fie fich bleibend unter ben Weißen nieber ober treiben Acerbau und Biebzucht; fie halten fich im Gegentheile ftets zu ben Indianern, verheira= then sich wieder mit biesen und benken niemals baran, sich anderes Eigenthum zu erwerben, als was unter jenen für werthvoll gilt. - Zeigt es nicht eine unbeschreibliche Rohbeit und Gebankenlofigkeit, bag bie Indianer, in beren Gebieten die leicht gahmbaren Buffel millionenweise weibeten, nicht baran bachten, biefe zu gabmen und theils zur Bewinnung ber Milch, theils als Laftthiere zu benuten? Richt einmal die den Anfiedlern geftohlenen Rube fuchten fie zu erhalten, fondern tobteten fie entweber aus Bosheit, ober um fie zu verzehren. Rein einziges Sausthier, wilbe, ungelehrte, zu Nichts brauchbare und von Bolfen abstammenbe hunde ausgenommen, hat man bei ihnen gefunden; gleich= gen vereinzelt leben (mehrere Bekannte von mir, früher Studenten auf deutschen Universitäten, hielten sich dort bis zehn Jahre auf), ziehen vor, Monate lang kein Wort zu sprechen und lieber menschliche Wesen ganz zu meiden, als sich mit Indianern abzugeben. Diese Trapper, welche mit fammt ih= ren werthvollen Belzvorräthen den Nachstellungen unzähliger Indianer zu entgehen wiffen, liefern ben Beweis, baß bie weiße Race nach einiger Uebung sogar in Lift, Schlauheit und Sinnenschärfe die rothe übertrifft. Indianer, welche schon von Jugend auf an die Büchse gewöhnt find, schießen boch niemals nur halb so sicher, als Weiße, und wenn sie auch in der Regel fühn beim Angriffe oder Ueberfalle find, so werden sie doch durch die geschlossenen Reihen und die Unerschrockenheit ber Weißen balb zum Weichen gebracht. Mir ift kein Beispiel bekannt, daß Indianer in ber Minder= zahl Weiße angegriffen hätten, allein selbst in ungeheurer Mehrheit wurden sie mit wenigen Ausnahmen burch den verzweifelten Muth und die besonnene Umsicht der letteren geschlagen. Wie fie baber zu bem Ruhme, Belden zu fein, gekommen sind, begreife ich nicht, benn wenn fie auch beffer fechten als Neger oder tropische Wilde, so können sie sich boch mit ben Weißen im Rampfe, selbst mit gleichen Waf= fen , feinesweges meffen .

Ein sehr schlechter Zug ihres Charakters ist der, daß sie die Frauen (Squaws) förmlich zu Lastthieren machen, indem sie ihnen sämmtliche Arbeiten: das Säen, Pflanzen und ans dere Feldarbeiten (bei zwei oder drei Stämmen, welche Lands bau treiben), das Holzsuchen, Wasserholen, das Aufrichten und Abbrechen der Belte, Einpacken der Geräthschaften,

nicht verfehlte, einige Ausflüge in das Indianergebiet auf bem rechten Ufer bes Flusses zu machen. Daffelbe ift von m Sioux, welche noch 25,000 Ropfe zählen, bewohnt. Git selbst nennen sich Dacotah's, d. h. Biele in Ginem ober die aus mehreren Stämmen Bestehenden, und wollen von imm Namen (Su ausgesprochen) Nichts wissen. Als ich eine ihrer Lager ober Dörfer besuchte und von einem Dolmeisch begleitet den Wigmam des Sachems ober Fürsten betrat, fand ich ihn wohlgemuth mit untergeschlagenen Beinen mit im tiefften Reglige im Kreise ber Krieger ober Braven auf schönbemalten und gestidten Buffelhauten figen und - Rat ten spielen. Als Marken bienten ihnen Solzstäbchen; un was sie spielten, konnte ich nicht erfahren, weil sie sehr me nig mittheilend waren. Um folgenden Tage traf ich fie wie der bei derselben Beschäftigung und erfuhr, daß sie damit überhaupt vorzugsweise die Zeit todtschlagen. Wenn fie nicht auf der Jagd oder im Kriege sind, erheben sich die Männa sehr spät von ihrem Lager und werben selten vor Mittag mit ihrem But und bem Schminken fertig. Nachmittage ichleichen sie, selbst bei ber ärgsten Sige, in wollene Decken gehüllt, gleich Nachtgespenstern gravitätisch im Dorfe umber und legen sich bann auf Fellen nieder, oder setzen sich zum Spielen.

Das Indianerdorf, welches ich zuerst besuchte, heift Kaposie, liegt am Mississippi, hat 400 Einwohner und ohngefähr achtzig aus Baumrinde gemachte Hütten oder Zelte. Der Stamm heift Me-de-wakan-t'wan (Wan ist so viel als Clan oder Stamm) und der Sachem oder Ansührer Tchay-tan-wa-koo-wa-ma-nee (welches bedeutet:

ernähren kann; die lettere Rucksicht zwingt die Meisten mit einer fürlieb zu nehmen und es ben Wohlhabenben (ben schlauften Dieben) ober bem Fürsten zu überlassen, mehrere zu besiten. — Wahrondah heißt ihr höchstes Wefen, welches ihnen nur als ein geheimnisvolles Dufter erscheint, ba sie noch nicht so ausführliche Nachrichten über basselbe erhalten haben, wie die Weißen. Ihre Priefter nennen fie Mediciner ober Medicinmanner, und bie Wiffenschaft, sich speciell mit ben himmlischen Mächten in Rapport zu feten, heißt große Debicin. Die Mediciner tragen ein ganz besonders narrenhaftes Costum und unter andern ben unentbehrlichen Zaubersack (ähnlich einem ausgestopften Waschbären mit allerhand Trobbeln behangen, "medicine bag"). Ihre Kunft gilt unter ben Indianern für Zauberei und Alles, mas fie seben und nicht erklären ober verfteben konnen, ift "große Debicin." Die Mediciner haben gleich ben römischen Auguren ober griechischen Drakeln ziemlichen Einfluß auf Verhandlungen und Unternehmungen und find auch unter ben Rothhäuten willige, wenn auch nicht getreue Diener ber Sachems, benn wenn sich Belegenheit barbietet, ben Letteren zu fturzen und seinen Plat einzunehmen, so wird ein schlauer Priefter bieselbe nicht unbenutt laffen. Die Gewalt bes Sachem über letteren, sowie über jeden einzelnen Stammverwandten ift febr beschränft, benn ohne Buftim= mung aller Männer bes Stammes kann weber ein Beschluß gefaßt, noch irgend etwas Wichtiges ausgeführt werben, ja der Sachem wird nicht selten von einzelnen Kriegern öffent= lich mit dem Tode bedroht, wenn man glaubt, er miß= brauche seinen Ginfluß.

3m Allgemeinen balten bie Indianer febr viel auf außere Form und einen gerriffen Anftand. Es gilt bei ihnen für febr unanftantig, fich über irgend Etwas zu verwundern (nil admirari), Rengierbe ober Schmerz zu verrathen. Die ersten Dampfboote auf bem Dississippi haben sie scheinbar mit ber größten Gleichgültigkeit betrachtet. 3hr Betragen ift meiftens ernft und ceremonios. Ihre Befangenen werben gewöhnlich unter ben raffinirteften Martern zu Tobe gequalt. Die Sieger feten ihren Stolz barein, ben gefangenen Feind burch die furchtbarften Qualen zum Behklagen zu bringen, und biefer feinerseits verhöhnt fie unausgesetzt und erzählt ih= nen, wie gang anders und schrecklicher feine Stammgenof= fen bie Ihrigen gequält und zum Gnabengesuch gezwungen batten. Die Graufamkeiten ber Indianer find nur durch bie ber Inquisition und ihr gegenseitiger Bag nur burch bie Berfolgungen ber Kirche (driftliche Liebe!) übertroffen wor= ben; wenn aber bei ben Weißen bie Nieberträchtigkeit und ber Eigennut Einzelner Beranlaffung zu ben infamften Braufamkeiten und Verfolgungen gab, beren fich die Volfer schämen, so findet bas Gegentheil bei ben Indianern ftatt, wo jeder Einzelne sich am Blutvergießen ergött und ftolz barauf ift, ben Feinden Schmerzenstone entlockt zu haben.

Neben ihren großen Fehlern bemerkt man an den Roth= häuten, die thierische List und Verschlagenheit ausgenom= men, wenig Intelligenz oder Vervollkommnungstrieb. Selbst unter den Weißen lebend machen sie unbedeutende Fort= schritte im Ackerbau und ziehen es endlich doch vor, in die ferne Wildniß auszuwandern; denn sie sehen, daß sie den

Weißen in jeder Beziehung nachstehen und an Anzahl jähr= lich abnehmen. Selbst die so ziemlich civilisirten Tuscoraroes, im Norden bes Staates New-York, 500 an ber Bahl, welche hübsche Wohnhäuser, Schulen, sogar Rirchen und halb englisch, halb indianisch gedruckte Bücher befagen, betrachteten noch immer die Weißen, und ganz besonders die Amerikaner mit scheuen, wildmißtrauischen Bliden, ohnges fähr wie ein Wolf ober eine hune ben Beobachter hinter ihrem Gitter hervor ansieht. — Zwar verriethen fie gegen mich weniger Mißtrauen und Zurudhaltung, als fie erfuhren, daß ich kein Amerikaner sei, allein unheimlich und wildbüfter blieben bennoch ihre Blide und scheu ihr Beneh= men. Ich bin überzeugt, daß man sich nie auf sie verlassen kann und daß ste im Falle eines Kriege sich leicht durch ben Feind gegen ihre alten Nachbarn aufheten laffen. Man hat baher wohlgethan, auch den Tuscoraroes, sowie den Creeks; Chactaws und Cherokees in den südöstlichen Staaten ihre früheren Wohnsitze abzukaufen und ihnen neue in ben wests lichen Territorien anzuweisen.

Ich glaube kaum, daß die Race einer Vervollkommnung oder Veredlung fähig ist; denn obgleich einmal eine Zeitung in der Cherokeesprache erschien und sich in Charleston ein indianischer Advocat besand, so ist doch die Wasse der Inzbianer geblieben, wie sie waren, theils weil die halbeivilistrzten bald aussterben, theils weil ihr Hang zum wilden, bald thatenreichen, bald widerlich faulen Leben sast unüberwindzlich ist, theils aber auch, weil ihre Frauen durch die barbasrische Behandlung in einen physisch und moralisch zu elenz den, gedrückten Zustand versetzt werden, als daß von deren

eines vortrefflichen Mittels zur Verhinderung des Starr: krampfes nach Verwundungen ist mir kein einziges der Er: wähnung werthes bekannt geworden, welches von Indianem herrührt.

Mit einem Dolmetscher versehen begab ich mich, wie schon erwähnt, zu bem Gäuptling, welcher mit ber Bluthe bes Stammes unter einem Borbache feiner Rinbenbutte eifrig Karte spielte. Der Monarch saß, wie alle Mitspieler, mit untergeschlagenen Beinen, wie Türken, auf Fellen, welch auf bem Erbboben ausgebreitet waren. Seine Rleidung bestand in einer Ablerfeder in den Haaren, zwei schmalen, ohngefähr 12 Boll langen von den Ellbogen herabhängenden Belgftreifen, einem über ben Guften um ben Leib gebundenen Riemen, um welchen ein Stud blaues Tuch von vorn zwischen ben Beinen burch nach hinten bis in bie Sobe ber Buften geschlungen war, und in Mocassins (leichten gestickten Schuhen von Sandschuhleber). Dieses Coftum bes edlen Rriegers gestattete mir zur Genüge, Die Farbe und Gestalt besselben zu beschauen. Die erstere war gelbbraun, die lettere von etwas mehr als mittler Größe und so fräftig, nervig und fleischig, als sich mit Gewandtheit und Schnelligkeit ber Bewegung verträgt. Wäre die Gestalt der Indianer nicht burch eine Krümmung ber Schienbeine nach Außen und bas Einwärtskehren ihrer Füße, wodurch ihr Gang etwas Schwankenbes erhält, einigermaßen entstellt, fo konnte man sich keine vollkommneren männlichen Körper als Mobelle für Maler benten; benn sie find meift groß und trot bet sollenbetsten Muskeln bennoch schlank und sehr geler zeigte alle Abstufungen von Gelb = zu Schwa

scheinlich je nachdem sie und ihre Vorältern sich seltner ober häusiger gewaschen hatten. Wirkliche kupferfarbige Instianer habe ich noch niemals gesehen und ebensowenig bez greisen können, warum sie eigentlich Rothhäute genannt wurden, da ihre Farbe der des Nußbaumholzes in seinen verschiedenen Schattirungen am nächsten kommt.

Der Sachem Tchay-tan-wa-koo-wa-ma-nee war ohnstreitig der schlaufte seines Stammes und ein tuchtiger Rämpe noch bazu; benn erftens fah er klüger aus, als fein ganzer hofstaat, zweitens wurde er bei unseren handelsge= schäften stets über ben Werth des Geldes befragt und brit= tens zeichnete er sich burch viele von Rugeln, Pfeilen und Tomahawke herrührende Narben und Berlegungen aus. Sein fleines schwarzes Auge blitte trot der angenommenen ftoi= schen Rube schlau nach Allem, was er an und bei mir Auf= fallendes bemerkte, und ohngeachtet seiner anscheinenden Gleichgültigkeit bemerkte ich recht wohl, wenn ihm baran lag, irgend Etwas zu verkaufen und mich möglichst zu prel= len. Seine nächsten Umgebungen trugen außer bem Güft= riemen und Schurz wohl auch ein buntes baumwollenes fehr furzes hemd, oder anstatt desselben eine wollene Decke nach= lässig über bie Schultern geschlagen. Gebogene, breite Rasen sind unter den Indianern vorherrschend, aber auch kleine, gerade häufig genug unter ihnen zu finden. Die Männer er= reichen meistens sechs Fuß Sobe und barüber, die Frauen faum fünf. Zene tragen ohne Ausnahme langes, gewöhn= lich in zwei herabhängende Bopfe getheiltes Saar, zwischen welchen sich noch ein kleiner sorgfältig gewickelter, oben auf bem Scheitel mittelft einer Feber befestigter Bopf befindet.

Unter bemfelben ift bie burch bas Scheiteln ber Saare fichtbare Baut blutroth gemalt, gleichsam um zum Cfalpiren einzulaben. Die meisten Frauen tragen bie Baare glatt über ber Mitte ber Stirn bis zu ben Schläfen abgeschnitten, an den Seiten und am hinterfopfe aber acht bis zehn Boll lang, wodurch sie ein sehr einfältiges, verwahrloftes Unsehen erhalten. Nur sehr Wenige, mahrscheinlich bie bevorzugten Weiber ber Krieger, tragen forgfältig geflochtene Böpfe. Ihre Kleidung besteht in Roden ober Schurzen, Leggings ober hofenbeinen, welche an bem Suftriemen zu jeber Seite befestigt werben, Jacken, Schuhen und Decken anftatt ber Mäntel. Ropfbededungen find ben Indianern unbefannt; in ber glühenbsten Sonne und ber grimmigsten Ralte bebur= fen fie berselben nicht und ziehen hochstens ihre Decken über den Kopf, wenn sie sich schlafen legen, zum Schutze gegen Müden, Schnee ic.

Die Schminksucht ber Söhne ber Wildniß erscheint uns im höchsten Grade abgeschmackt. Befonders siel es mir auf, daß sast alle Brave die Augenlidränder und eine schmale Linie horizontal von der Vereinigung der letteren bis zu den Augendrauen purpurroth gefärbt, und wie es mir schien, sogar geätt haben. Außerdem malen sie bald senkrechte, bald horizontale blutrothe Streisen auf die Stirn oder Wangen und verschwenden übrigens eine solche Mannigsaltigkeit von Farben auf ihre braunen Gesichter, daß sie getrost mit dem buntesten Papagenen wetteisern können. Ein Spiegel ist ihnen daher ein Hauptbedürfniß und mit unverstellter Bezwunderung betrachten sie ihr werthes und bemaltes Ich, wenn man ihnen einen solchen vorhält, oder wenn sie lang=

ausgestreckt in vollem Put an der Erde liegen, eine Pfeise rauchen und ihre eigenen hervorziehen und sich wohlgefällig darin betrachten.

Das Wohlwollen ber Eingeborenen erwarb ich mir im ersten Grabe burch Vertheilung von Cigarren und Sabaf; meine Vorräthe wurden jedoch bald erschöpft, weil Alle, welche nicht freiwillig von mir bedacht worden waren, ohne Umftande ihren Antheil von mir forderten mit ben Worten, daß Weiße, welche zu ben Indianern fämen, Diefen Be= schenke machen mußten. Die Weiber verlangten aus bemfel= ben Grunde Geld für ihre Kinder und folche, welche keines erhielten, weil meine Silbermungen ichon vergeben waren, schienen höchlich beleidigt. Berschiedene Rleinigkeiten, die ich theils zu meinem eignen Gebrauche, theils zum Tauschen mitgebracht hatte, nahmen die Natives in die Sand, an= scheinend um sie zu betrachten, legten sie aber sofort neben sich hin, gleichsam sie als ihr Eigenthum beanspruchenb. Als ich aber diese freche Besitzergreifung nicht gut bieg und die lauernden Blicke mit dem angenommenen Ausbrucke von ländlicher Einfalt, welcher sagen sollte "Du haft mir bas geschenft," nicht verstand und mein Eigenthum ganz gelaf= sen wieder ergriff und einsteckte, da saben sie mich vermun= bert an und ein allgemeines furz ausgerufenes: D! ber Difbilligung erscholl aus Aller Munde, weil ein Weißer cs gewagt, Etwas zurückzunehmen, was ein indianischer Krieger sich schon zugeeignet hatte.

Nachdem ich dem Sachem die Absicht meines Besuches, theils ihn und den Stamm kennen zu lernen, theils verschie= dene ihrer Geräthschaften zu kaufen, erklärt hatte, ließ er seine Staatspfeise holen, fie mit einem Gemisch von Sabaf und Rillikenny ftopfen, angunden und überreichte mir biefelbe, nachdem er einige lange Büge gethan. 3ch folgte feinem Beispiele und handigte bas Sombol brennender Liebe und Freundschaft meinem Nachbar ein, welcher es weiter geben ließ im Rreise ber Braven. hierauf blies ich auf einer febr guten Mundharmonifa, welche als noch nie gefebenes und gehörtes Inftrument in ber Mission allgemeines Erftaunen und Gefallen erregt hatte, aber auf die Indianer nur menig Eindruck machte. Dhne Umftanbe forberten fie biefelbe von mir und betrachteten fie als etwas Unbedeutenbes, weil fie ihr auch Tone zu entloden vermochten. Bergebens bemühte ich mich, auf irgend eine Art ihre Aufmerksamkeit in Un= spruch zu nehmen, ober ihre Verwunderung zu erregen, ba= mit ich fie bazu bringen konnte, Rriegetanze und Gefange auf= Sie hatten mir schon erklart, bag fie bies nur Abende thaten, und überhaupt wenig Luft bazu gezeigt - ba verschaffte mir plöglich meine Lorgnette, mas ich munschte. 3ch hatte biefelbe, um mich nach bem Dolmetscher umzu= sehen, aus der Tasche gezogen, die Feber gedrückt und die aus ber Scheibe hervorgesprungenen Glafer vor bie Augen gehalten und war nicht wenig erftaunt, von allen Seiten ben bei Indianern so ungewöhnlichen Ausruf ber Verwunderung zu hören. Nachbem bas bumpfe, gezogene Ah! kaum ver= hallt, ftrecten sich ichon viele Ganbe nach bem Wunderbinge aus - allein ich erklärte es für "große Medicin " und gab es nicht aus ber Sand, zeigte ihnen aber ben Mechanismus und Gebrauch. Bon allen Gutten und Belten famen jest nun Neugierige herbei, um die wunderbare Lorgnette zu feben

und Waffen ic. zu bringen, welche ich vorher längere Zeit vergebens in verschiedenen hütten gesucht hatte. Ich kaufte vorzugsweise vom Sachem und den hauptkriegern und erswarb mir bald, nachdem die Lorgnette mich in ihren Augen zu Etwas Ehrwürdigem gemacht, ihr Wohlwollen und ihre Achtung in so hohem Grade, daß sie nach einiger Zeit die gewünschten Tänze und Gesänge (Terzs und Quintenabwechsselungen in tiefen, melancholischen Tönen sich bewegend und nur beim Schlachtgesange durch ein surchtbar gellendes "Hau! Hau! Hau!" unterbrochen) freiwillig zum Besten gaben.

Im Handel waren die Indianer schlauer, als ich noch jemals Christen oder Juden gesehen, und offenbar haben die Yankees von ihnen viel gelernt. Brachten sie mir irgend einen Gegenstand, fo fügten sie stets bie Worte bei : "biese Pfeife (Waffe 2c.) ist sehr gut, ce ist bie beste, welche es geben fann, ich habe nur biefe eine, mas wollen Sie bafür geben?" Meine Gebote wurden gewöhnlich verschmäht, weil ich keine Ahnung hatte, wie boch sie alle ihre Waaren im Preise hielten, und mehrere Verfäufer fühlten sich so belei= bigt, daß sie später unter keiner Bedingung mehr verkaufen wollten. Satten fie einmal eine gewiffe Summe gefordert, so blieben sie unwiderruflich dabei stehen und stiegen eher im Preise, als herunterzugehen. Die Friedenspfeife bes Sachem erhandelte ich für fünf Dollars, mußte ihm aber noch meinen Stock schenken, ber ihm sehr gefiel. Bogen, Pfeile, Scalpirmeffer, Killifenny, Mocassins zc. erlangte ich nur nach langem Schachern und zu unverschämten Prei= fen. Als ich ein fehr schönes Pfeifenrohr für brei Dollars gekauft und nicht noch ebensoviel für einen verzierten Ropf

geben, fonbern vielmehr einen einfachen bazu haben wollte, erklärte man mir, es sei eine Beleidigung, an bas Pfeifenroh eines Kriegers ben Ropf einer Squaw (Frau, welche nm aus einfachen rothen Pfeifentöpfen und runden Röhren rau: chen) steden zu wollen! Und wirklich verweigerte man mit überall ben Ankauf eines folchen, weil man wußte, mogu ich ihn munschte. Es blieb mir baber, ba ich eine vollstän: bige Indianerpfeife für mich zu behalten und Dir bie zweite zu senden beabsichtigte, Nichts übrig, als den verzierten Ropi zu kaufen. Gold verschmähten sie und wollten blos "weiße Beld" (Silber) nehmen, fragten aber ftets ben Sachem, ob bie Summe richtig fei, weil fie Betrug im Sanbel als eine Urt Kriegelift und Regel betrachten, baber natürlich auch bei mir die Reigung bazu voraussetten und fich nicht wenig wunderten, daß ich es übel nahm, als mir ein alter Rrieger sagte, ich wolle ihn betrügen, indem ich ihm eine bestimmte Summe in Gold anstatt in Silber auszahlte.

Du weißt, wie sehr die Indianer sich damit brüsten, daß sie durch kein Zeichen Verwunderung, Schmerz oder Schreck verrathen. Meine Lorgnette hatte sie nun aber sämmtslich außer Fassung gebracht, und sie fühlten, daß ihre Etiquette und Steisheit mir gegenüber gewissermaßen verletzt war und überließen sich daher einer mehr natürlichen Ungezwungenheit, versuchten aber auch, meine Standhaftigkeit auf die Probe zu setzen. Als ich z. B. Tomahawks (Streitärte) bestrachtete, zeigten sie mir die Art und Weise der Führung dersselben und bedrohten, während ich unter den Braven auf der Erde lag, mit blitzschnellen Bewegungen bald mein Haupt, bald meine Füße, ohne daß ich

ober ein Glied rührte. Ebenso zielten sie mit haarscharfen Pfeilen nach mir, ohne mich bazu bringen zu können, dies auch nur für "einen dummen Spaß" zu erklären oder zu blinzeln. Kaltblütiger als Fabricius, widerstand ich allen Bersuchungen — siel aber doch endlich in eine Schlinge, denn während ich eifrig mich mit einigen Kriegern untershielt, knipp mich ein anderer unbemerkt in die Fußzehe, die ich, in der Meinung, einer der unzähligen Hunde habe mich gebissen, schnell zurückzog. Ein allgemeines Lächeln der Genugthuung überslog die braunen Gesichter, denn sie hatten jetzt ihren Bunsch erreicht und mir ein Zeichen der Ueberrasschung entlockt. Die Indianer hatten sich für die Lorgnetztenverwunderung an mir gerächt und wurden nun immer gemüthlicher.

Die Form ihrer Pfeisen ist sehr auffallend; die Köpse berselben sind aus rothem Steine geschnitten, bilden einen rechten Winkel, dessen beide Schenkel rund und ohngefähr jeder vier bis fünf Zoll lang sind. Die Dessnung für den Tabak ist kaum so groß, als die Spize des kleinen Fingers, weshalb jener auch vermittelst eines Hölzchens, welches stets neben dem Scalpirmesser in einer schön verzierten Scheide im Gürtel auf dem Rücken sich besindet, festgedrückt wird. Die Dicke des Kopses beträgt ohngefähr 1½ bis 2 Zoll und seine Schwere mehr als ein Pfund. Die Pfeisen der Squaws sind kleiner und einfach roth, während die der Männer durch in den Stein eingegrabene und mit weißem, glänzensdem Metalle ausgegossene Ringe und Längenstreisen sich auszeichnen. Die Arbeit ist sehr künstlich und die Masse, ein blutrother Porphyr, unverwöstlich. Am auffallendsten was

ren mir aber die drei bis vier Fuß langen, zwei bis drei Boll breiten und höchstens ein Dritttheil Boll dicken geraden Pfeisfenrohre, welche mit einem runden Bapfen in den Kopf besfestigt werden. Viele dieser Röhre sind sehr geschmackvoll mit herrlich glänzenden Federn, bunten Haaren und Stickereien verziert und übertreffen an Farbenpracht und Geschmack die schönste Studentenpseise. Nun ich hosse, Du wirst bald die Dir bestimmte Dacotahpseise vor Dir haben und im liebslichen Dampse des Killikenny bekennen, daß sie jede Türkenspseise übertrifft und verdient, werth gehalten zu werden.

Bei meinem Besuche in einem ber Belte, wo mir ein schöner Bogen versprochen war, veranlagte mich meine Rurg= nichtigfeit und die Schwierigfeit, indianische Männer und Frauen von einander zu unterscheiben, wenn man blos die Besichter sieht und die Saare ber Letteren gescheitelt sind, zu einer fehr beleidigenden Bermechselung. Ich zeigte nämlich dem Bogenbesiter einen hubschen kleinen Spiegel, welchen ich als Zugabe für meinen Preis bestimmte, und als ber Alte fragte, was er bamit machen solle, wies ich auf eine in eine Decke eingehüllte Geftalt mit einem glatten, jungen unbemalten Gesichte und fagte: "für die Squaw." Der Alte lächelte pfiffig und wiederholte anscheinend unabsichtlich seine Frage, worauf meinerseits dieselbe Antwort erfolgte. Da sette sich die vermeintliche Frau auf, ergriff ben Bogen und spannte ihn fast zum Brechen und lieferte ben stummen Beweis, daß bie Banbe einem jungen Krieger gehörten, wel= cher, als er später aufstand, über sechs Fuß hoch mar. Ich machte ibm mit ber band ein Beichen ber Unerkennung fei= ner Rraft und rauchte spater eine Friedenseigarre mit ihm.

Er sah ein, daß meine Bemerkung auf einem Mißverständ= nisse beruhte, und setzte so wenig bösen Willen voraus, daß er sich mit dem Beweisen seiner Kraftäußerung anstatt aller anderen Erwiderungen begnügte. Unter anderen Umständen würde dieselbe Aeußerung wahrscheinlich Veranlassung ge= worden sein, für ewige Zeiten den Gebrauch der Haarbürste bei mir überstüssig zu machen.

Das Innere ber Butten und bas Aeußere ber Menschen war außerordentlich schmutig und widerlich. Das in jenen ber Mücken wegen ftets unterhaltene Feuer verleiht ben Bewohnern und Geräthen berfelben einen erstidenden widerli= den Rauchgeruch, welcher besonders aus Lederzeug, wie 3. B. ben Macassins, sich nur nach sehr langer Zeit, wenn jemals, verliert. An der Erde befinden sich die Schlaffelle und hinter denselben Bündel, Rästchen ober Röfferchen mit ben Lumpen ober Schäten biefer westlichen Zigeuner. Sie sind gegen einander selbst sehr mißtrauisch und überlassen sich gegenseitig niemals bie Besorgung von Geschäften, aus Furcht betrogen zu werben. In gewiffen Beziehungen erten= nen sie persönlichen Besit an, im Allgemeinen aber sind fie Communisten und Dieses unglückliche Princip verhindert un= ter ihnen alle Fortschritte ber Civilisation und überliefert jährlich Tausende dem Hungertode. So hat jeder z. B. Ei= genthumsrecht an Hausrath, Pferben und persönlich erlegter Jagbbeute, allein wenn andere seines Stammes zum Jagen zu faul sind, nehmen sie ihm, was er für den Augenblick übrig hat. Bestellt ein Indianer ein kleines Feld, um Mais zu haben für den Winter, so ift bas ganze Lager ober Dorf davon, so lange noch ein Körnchen übrig ist. Sat ein

Mann bes Fortschrittes unter ihnen fich eine Rub geftoblen ober gefauft, um Milch zu erhalten für seine Familie, so kann er versichert sein, daß sie ihm geschlachtet und versveift wird, sobald die Jago einmal schlecht ausgefallen ober Faulbeit dieselbe verhindert hat. Ja es ift sogar vorgekommen, daß ein einigermaßen menschlich benkenber Indianer im Berbste mit seinen Pferden ben nöthigen Wintervorrath von Bolg vor sein Belt schleppte, um feinen Weibern bas Tragen beffelben zu ersparen, allein bie übrigen Indianer erklärten bies für eine tabelnswerthe Neuerung, insofern ein Mann Geschäfte ber Squaw übernommen, und zur Strafe erschof= fen fie einen Sund bes fleißigen Mannes, halfen ihm aber bennoch fleißig beim Berbrennen bes Holzes. Als letteres verbraucht war, machte jener nochmals einen Bersuch, fich mittelft seiner Roffe einen neuen Vorrath bavon zu fammeln, jedoch mit noch schlimmerm Erfolg, benn biesmal tödtete man ihm eines ber letteren und holte fich feinen Golzbebarf ungefragt von feinem Borrathe. Das bereits Beschehene, sowie die Drohung für jeden neuen Versuch, klüger und beffer fein zu wollen, als feine übrigen Stammgenoffen, ibm noch ein Pferd zu tödten, schreckte natürlich ben armen Mann bavon ab, und baher muß ftete ber Fleißige mit bem Faulen und Liederlichen Sunger leiden und die Frau des besten In= bianers ebenso laftthierabnlich arbeiten, wie bie bes rohften und hartherzigsten.

Ich habe schon früher erwähnt, daß die Squaws die schwersten und härtesten Arbeiten verrichten müssen, allein wenn man mit eignen Augen sieht, wie die armen Wesen sich plagen, so muß man sich wundern, wie sie nicht allein

alle diese Mühsale ertragen, sondern sich auch noch für viel glücklicher halten können, als weiße Frauen, weil biefe "fortwährend mit Scheuern und Waschen zu thun haben," was freilich bei ben Indianern niemals vorkommt! Die Squaws, selbst halbwüchsige Mädchen tra= gen vermittelft eines Stirnbandes Laften an den Fluffen auf= gesuchten oder mit Aexten selbst gefällten Holzes, welche nicht leicht ein Mann auf bem Rücken fortzuschaffen im Stanbe ift. Mit ber Art arbeiten fie febr geschickt und fraftig und helfen den Männern bei dem Aushöhlen von Baumftämmen zu Ranoes. In biesen fahren fie auf den reißenoften Strömen allein mit großer Rraft und Geschicklichkeit meilenweit stromaufwärts. Weiber sowohl als Männer lernen bas Schwimmen von früher Jugend an, allein ihre Bewegungen babei sind ungeschickt, indem sie mit ben Armen abwech= selnd weit aus dem Waffer herausschlagen, sich gleichsam weiter greifend, aber langsam vorwärts tommen, fart sprigen und viel Geräusch machen. Ich fah hunderte von Indianern baben und schwimmen, allein niemals einen fo schnell, ruhig und überhaupt so zweckmäßig als wir es thun.

Haben die Squaws Holz und Wasser geholt, Feuer gemacht, gekocht und die Kinder besorgt 1c., so gehen sie an das Gerben und Abschaben der Häute des erlegten Wildes und das Färben von Haaren, Federn und andern Stoffen für ihre Stickereien. Sind auch diese Arbeiten vollbracht, so holt eine sede ein höchst schmutzig aussehendes Bündel aus dem Zelte oder der Hütte und setzt sich damit auf die Erde zum — Sticken nieder, denn das häßliche Tuch oder Fell enthält zahllose bunte Läppchen, Federn, Schnuren, Pers

Unter bemselben ift bie burch bas Scheiteln ber Baare ficht= bare Saut blutroth gemalt, gleichsam um zum Cfalpiren einzuladen. Die meisten Frauen tragen die haare glatt über ber Mitte ber Stirn bis zu ben Schläfen abgeschnitten, an ben Seiten und am hinterfopfe aber acht bis gebn Boll lang, wodurch sie ein sehr einfältiges, verwahrlostes Unsehen er= Nur sehr Wenige, wahrscheinlich die bevorzugten Weiber ber Krieger, tragen forgfältig geflochtene Bopfe. Ihre Kleidung besteht in Noden oder Schurzen, Leggings ober hosenbeinen, welche an bem Suftriemen zu jeber Ceite befestigt werben, Jaden, Schuhen und Deden anftatt ber Mantel. Ropfbebedungen find ben Indianern unbefannt; in ber glühenbsten Sonne und ber grimmigsten Ralte bebur= fen fie berfelben nicht und ziehen bochftens ihre Decen über ben Ropf, wenn sie sich schlafen legen, zum Schutze gegen Muden, Schnee 1c.

Die Schminksucht der Söhne der Wildniß erscheint uns im höchsten Grade abgeschmackt. Besonders siel es mir aus, daß sast alle Brave die Augenlidränder und eine schmale Linie horizontal von der Vereinigung der letzteren bis zu den Augendrauen purpurroth gesärbt, und wie es mir schien, sogar geätt haben. Außerdem malen sie bald senkrechte, bald horizontale blutrothe Streisen auf die Stirn oder Wangen und verschwenden übrigens eine solche Mannigsaltigkeit von Farben auf ihre braunen Gesichter, daß sie getrost mit dem buntesten Papagenen wetteisern können. Ein Spiegel ist ihnen daher ein Hauptbedürsniß und mit unverstellter Bewunderung betrachten sie ihr werthes und bemaltes Ich, wenn man ihnen einen solchen vorhält, oder wenn sie langausgestreckt in vollem Put an der Erde liegen, eine Pfeise rauchen und ihre eigenen hervorziehen und sich wohlgefällig darin betrachten.

Das Wohlwollen ber Eingeborenen erwarb ich mir im ersten Grabe burch Vertheilung von Cigarren und Tabat; meine Vorräthe wurden jedoch bald erschöpft, weil Alle, welche nicht freiwillig von mir bedacht worden waren, ohne Umftande ihren Antheil von mir forderten mit den Worten, daß Weiße, welche zu ben Indianern fämen, Diesen Beschenke machen müßten. Die Weiber verlangten aus bemfel= ben Grunde Geld für ihre Rinder und folche, welche keines erhielten, weil meine Silbermungen ichon vergeben waren, schienen höchlich beleidigt. Verschiedene Rleinigkeiten, die ich theils zu meinem eignen Gebrauche, theils zum Tauschen mitgebracht hatte, nahmen die Natives in die Sand, an= scheinend um sie zu betrachten, legten sie aber sofort neben sich hin, gleichsam sie als ihr Eigenthum beanspruchenb. Uls ich aber diese freche Besitzergreifung nicht gut hieß und die lauernden Blicke mit dem angenommenen Ausbrucke von ländlicher Einfalt, welcher sagen sollte "Du haft mir bas geschenft," nicht verstand und mein Eigenthum ganz gelaf= sen wieder ergriff und einstedte, ba saben sie mich vermun= bert an und ein allgemeines kurz ausgerufenes: D! ber Mißbilligung erscholl aus Aller Munde, weil ein Weißer ce gewagt, Etwas zuruckzunehmen, was ein indianischer Krieger sich schon zugeeignet hatte.

Nachdem ich dem Sachem die Absicht meines Besuches, theils ihn und den Stamm kennen zu lernen, theils verschie= dene ihrer Geräthschaften zu kaufen, erklärt hatte, ließ er seine Staatspfeife bolen, fie mit einem Gemisch von Sabat und Rillikenny ftopfen, angunden und überreichte mir biefelbe, nachdem er einige lange Büge gethan. Ich folgte seinem Beispiele und handigte bas Sombol brennender Liebe und Freundschaft meinem Nachbar ein, welcher es weiter geben ließ im Rreise ber Braven. hierauf blies ich auf einer fehr guten Mundharmonifa, welche als noch nie gesebenes und gehörtes Instrument in der Mission allgemeines Erstaunen und Gefallen erregt hatte, aber auf die Indianer nur menig Einbrud machte. Dhne Umftanbe forberten fie biefelbe von mir und betrachteten fie als etwas Unbedeutendes, weil fie ihr auch Tone zu entloden vermochten. Bergebens bemühre ich mich, auf irgend eine Art ihre Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen, oder ihre Verwunderung zu erregen, da= mit ich fie bazu bringen konnte, Rriegstanze und Befange auf= zuführen. Gie hatten mir ichon erklart, baß fie bies nur Abends thaten, und überhaupt wenig Luft bazu gezeigt - ba verschaffte mir plöglich meine Lorgnette, mas ich munschte. 3ch hatte dieselbe, um mich nach bem Dolmetscher umzu= seben, aus ber Tasche gezogen, die Feber gebruckt und bie aus der Scheide hervorgesprungenen Gläfer vor die Augen gehalten und mar nicht wenig erftaunt, von allen Seiten ben bei Indianern fo ungewöhnlichen Ausruf der Berwunderung zu hören. Nachbem bas dumpfe, gezogene Ah! faum ver= hallt, ftredten sich ichon viele Sande nach bem Wunderdinge aus - allein ich erklärte es für "große Medicin " und gab es nicht aus ber Sand, zeigte ihnen aber ben Mechanismus und Gebrauch. Bon allen Gutten und Belten famen jest nun Neugierige herbei, um die wunderbare Lorgnette zu feben

und Waffen ic. zu bringen, welche ich vorher längere Zeit vergebens in verschiedenen Gütten gesucht hatte. Ich kaufte vorzugsweise vom Sachem und den Hauptkriegern und ers warb mir bald, nachdem die Lorgnette mich in ihren Augen zu Etwas Ehrwürdigem gemacht, ihr Wohlwollen und ihre Achtung in so hohem Grade, daß sie nach einiger Zeit die gewünschten Tänze und Gesänge (Terzs und Quintenabwechsselungen in tiefen, melancholischen Tönen sich bewegend und nur beim Schlachtgesange durch ein furchtbar gellendes "Hau! Hau! Hau! Wau! Hau! Wau!

Im Handel waren die Indianer schlauer, als ich noch jemals Christen ober Juden gesehen, und offenbar haben die Yankees von ihnen viel gelernt. Brachten sie mir irgend einen Gegenstand, so fügten sie stets bie Worte bei : "biefe Pfeife (Waffe zc.) ift sehr gut, es ist die beste, welche es geben fann, ich habe nur biefe eine, mas wollen Sie bafür geben?" Meine Gebote wurden gewöhnlich verschmäht, weil ich keine Ahnung hatte, wie hoch sie alle ihre Waaren im Preise hielten, und mehrere Verkäufer fühlten sich so belei= bigt, daß sie später unter keiner Bedingung mehr verkaufen wollten. Batten fie einmal eine gewisse Summe geforbert, so blieben sie unwiderruflich dabei stehen und stiegen eher im Preise, als herunterzugehen. Die Friedenspfeife des Sachem erhandelte ich für fünf Dollars, mußte ihm aber noch meinen Stock schenken, ber ihm febr gefiel. Bogen, Pfeile, Scalpirmesser, Killifenny, Mocassins zc. erlangte ich nur nach langem Schachern und zu unverschämten Prei= fen. Als ich ein fehr schönes Pfeifenrohr für brei Dollars gekauft und nicht noch ebensoviel für einen verzierten Kopf

Buchstaben, benen keine besondere Aussprache beigefügt ift, gerade wie im Deutschen lauten.

A, b, c (zschi), d, e, g (ghi, wie das spanische j), h, i, j (ein Mittellaut zwischen sund z, etwa wie das polnische s), k, q (k'a), l, m, n, o, p, r (rghi), s, t, u, w, x (sch), y (phi), z (s) — ,c (zsch', z. B., ci zsch'), p (p'), t (t'). —

De wicinyana (Mäbchen) waxte, winona eciyapi qon hee. Tarinca wanuyanpi cincadan wan yuha. He winona ihakta. Hin waxte kin he etanhan winona iyahde hunska sanksanica ko i,cicage kta. He caje yuha sdonwaye xni.

Hokxidan (Knabe) kin de token eciyapi he. He Jan eciyapi. Xuaka (Hund) kin de he tawa. He waxte daka. Ix eya caje yuha. Hdezedan eciyapi. He xunka waxte. Can: Baum, tiyopa: Thor, Wapaha: Hut, turmaga: Biene, tipi: Haus, inmuxunka: Rape, Zitkadan: Refebuhn, magatanka: Schwan, tatanka: Büffel, xuktanka: Bierd, kukuxe: Schwein, tarinca: Hirsch, xuktanka: Bore, kukuxe: Schwein, tarinca: Hirsch, wattanka: Bore, marpiya: Himmel, anpetuwi: Sonne, hanyetuwi: Mond, wicanrpi: Sterne, maka: Erde, wita: Insel, skiskita: Landenge, iza: Rap, reyaka: Berg, paha: Hispel, mdamdata: Hocheme, mniyowanca: Ocean, mde: See, mdeokarmin: Bucht, iyokaxkedan: Meerenge, wak-pa: Fluß, wakpadan: Bach.

Marpiya ekta wicanrpi yerya hiyeye: Sterne glanzen am Himmel. Anpetuwi kin he maka owancaya oyate owasin iyoyam wicaya: Die Sonne gibt Licht allen Nationen der Erde. Anpetuwi kin he mdoka qa hanyetuwi kin he wiye qa wicanrpi hiyeye cin hena cincapi Dakota eciupi: Die Dacotah's glauben, daß die Sonne ein Mann und ber Mond eine Frau ift, und daß die Sterne ihre Nach= kommen sind. — Maka kin hminyan mdaska Dakota eciupi: Die Dacotah's glauben, daß die Erde eine runde Fläche sei.

Mit Pfeife, Pfeil und Bogen, Mocassins zc. senbe ich Dir einige Blätter bes Dakota tawaxitku kiu (Dacotah Freund), welche sehr weitläuftige und unterhaltende Nach= richten über die Indianer und Beiträge zur Sprachforschung berselben enthalten. Nächstens wird auch ein indianisches Borterbuch erscheinen. Die Indianer selbst belächeln verächt= lich bas Streben ber Weißen, sie zu civilisiren. Ich erhielt bavon einen schlagenden Beweis, benn als fie wie Affen meine Taschen von Außen betasteten, um zu erfahren, mas in ben= felben enthalten fei, fühlten fie ein Bactichen und hielten bies für Tabat, brachen aber in ein höhnisches Gelächter aus, als sie zusammengewickelte Papiere erblickten und erfuhren, daß diese in ihrer eigenen Sprache gebruckt seien. Ihre An= sichten anberten sich nicht einmal, als ihnen ber Dolmetscher einige Säte vorlas, und sie schienen ben Inhalt sowohl als überhaupt das Unternehmen, Etwas in ihrer Sprache auf Papier zu bringen, für ebenso überflussig und abgeschmackt zu halten, als wir jest das Vorlesen oder Veröffentlichen von Beschwörungs = ober Zauberformeln betrachten würden.

Das Vorausgehende wird Dich hoffentlich überzeugen, daß die von Romanschreibern, namentlich von Cooper her= rührenden und weitverbreiteten Schilderungen und Nachrich= ten über die Indianer abgeschmackte, aller Wahrheit entbeh= rende Phantasiebilder sind. Ein Berichterstatter über den zwischen Gouverneur Ramsay und den Dacotah's im vori= gen Jahre in Minnesota bei Traverse des Sioux abgeschlos=

fenen Friedensvertrag außert fich in bem Jahrbuche für Minnesota Seite 31 folgendermaßen über biefen Begenstand : "to drop from Cooper's exalted Indian fictions, into a wretched, real wigwam, is the deepest fall since Adam. If it be really but a step from the sublime to the ridiculous, it is a perpendicular step and a long one. There could not be a more certain, infallible specific, to cure the reading world now and forever, of Indian romance, than to attend a treaty!" (Aus den übertriebenen Indianischen Fictio= nen in einen elenden, wirklichen Wigmam (Indianer Belt) zu gerathen, ift ber tieffte Fall feit bem von Abam. Wenn es wirklich nur ein Schritt ift von dem Erhabenen zu dem Lächerlichen, so ift es ein senfrechter und langer Schritt. Es gibt fein fichereres und untruglicheres Mittel, bem lefenden Publikum jett und für immer die Ideen von "Indianischer Romantif" zu vertreiben, als einem (mit ben Indianern ge= pflogenen) Friedensvertrage beizuwohnen!) Der Schreiber bes Vorstehenden lebte vom 30sten Juni bis 6ten August umgeben von vielen Sunderten von Indianern, welche mit Weib und Kind, Hab und Gut nach Traverse des Sioux gekommen waren, und hatte raber hinlanglich Gelegenheit, beren Liebenswürdigkeiten und chevalereskes Benehmen ken= nen zu lernen.

Wie unbeschreiblich romantisch würde es Dir vorkom= men, in einem engen, bis auf den Erdboden reichenden, mit erstickendem Rauche gefüllten Zelte mit noch zehn oder zwölf Personen zu wohnen, welche ihre Kleider niemals waschen, ihre Lagerfelle oder Decken kaum jemals ausschütteln, wie das Vieh in den Ställen ungenirt umherliegen, von Unge= zieser strozend dieses mit naiver Ungezwungenheit sich ges genseitig absuchen und gleich Affen mit den Zähnen zerbeis ken, "weil es sie ja auch gebissen habe?" Wie würde Dir ein Gericht Hundesleisch, Moschusratte, am Flusse todt aufs gelesener Fische oder in den Schalen gekochter Schildkröten munden, nachdem die sittige Wirthin den Dir bestimmten hölzernen Esnaps aus ganz besonderer Rücksicht für das Reinslichteitsgefühl eines Weißen mit einer Handvoll Gras von ihrem Lager und dann noch mit einem Zipfel ihres Röckschens ausgewischt hatte, welcher seit einem halben Jahre, weder bei Tage noch bei Nacht von ihrem zarten Leibe ges kommen war?

Der vielgerühmte Stoicismus ber Indianer und ihre gepriesene Beharrlichkeit und Ausbauer in Ausübung ber Bergel= tung für empfangene Beleidigungen sind ebenso lächerliche Uebertreibungen wie die übrigen schon erwähnten romanti= schen Charakterschilderungen derselben; benn sie laffen sich nicht allein burch ihre Sabfucht verleiten, nach erhaltenen Be= schenken oder geforderten Gaben verschiedener Art der Blutrache für gemorbete Verwandte zu entsagen, sondern ertragen auch gebuldig Prügel oder laufen feig bavon, wenn ein berzhafter Weißer fie mit dem Stocke für Frevel ober Unarten züchtigt. Ich lernte verschiedene unternehmende hinterwäldler im In= bianergebiete kennen, welche schon seit funfzehn bis zwan= zig Jahren fich mitten unter ben Rothhäuten angesiebelt, recht ansehnliche Farmen eingerichtet und fich bei jenen burch Muth und Entschlossenheit so hohe Achtung verschafft hat= ten, daß sie von benselben niemals ernstlich beläftigt wurden. Bu meiner größten Verwunderung (ich war nämlich auch

noch ber Meinung, daß ein Schlag bei ben Indianern, wie bei den alten Deutschen, nur durch den Tod des Beleidigers gefühnt werden könne) hörte ich von allen ersten Ansiedelern, daß sie ihre braunen Nachbarn stets am sichersten durch Anwendung des Stockes in gehöriger Entsernung gehalten hatten, und daß jene, wenn sie namentlich durch Branntwein aufgeregt und theils unter einander, theils mit den Beißen in Streit gerathen wären, immer durch eine gehörige Tracht Brügel in die Schranken der "Convenienz" zurückgesbracht worden wären! Die weißen Vorläuser der Civilisation lachten über die Maßen über meine schwachen Ueberbleibsel von Achtung vor indianischer Ritterlichkeit; denn langer Umgang mit den Eingeborenen läßt sie dieselben für nicht viel besser als übermüthige Assen betrachten.

Bum Schlusse dieses unwillfürlich lang gewordenen Instianerbriefes will ich Dir noch ein Probchen von indianisscher Ehrlichkeit und Treue gegen die nächsten Stammverswandten mittheilen, welches ich wörtlich aus der Junis-Nummer des "Dacotah streundes" von 1852 übersete. Der Arstikel ist überschrieben: "Perde die be." "Durch soeben von den Prärien eingelaufene Nachrichten erfahren wir, daß sechs Dacotahkrieger von den Prärien sich nach dem Wissouri aufmachten, um Pferde zu stehlen. Sie waren glücklich in ihrer Unternehmung und theilten auf dem Rückwege die Beute unter sich, wobei sich jedoch Einer von der Gesellschaft für übervortheilt hielt. Als in der nächsten Nacht die übrisgen fünf schliefen, bemächtigte er sich ihrer Gewehre und ersschoß sie sämmtlich oder glaubte vielmehr dies gethan zu has ben, und ritt mit den Pferden davon, in der Absicht, sie für

fich zu behalten und in bas Lager ber Seinigen zurückgekehrt vorzugeben, daß seine fünf Gefährten von Feinden erschla= gen worben waren. Allein zu seinem nicht geringen Erstau= nen holte ihn einer ber Tobtgeglaubten, welcher burch ben erhaltenen Schuß nur betäubt worden, bald wieder zur Besinnung gekommen war und seine Spur verfolgt hatte, an feinem nächsten Rubeplate ein, schlug bie gleichmäßige Thei= lung der gestohlenen Pferde unter beiden vor und versprach dafür, die Lüge des Mörders nach der heimkehr durch sein Beugniß zu unterftugen. Der Antrag murbe angenommen und beide setten ben nächsten Tag über ihre Reise gemein= schaftlich fort; allein schon in ber folgenden Nacht erhielt ber ichon Verwundete einen zweiten, beffer berechneten Schuß, worauf ber Miffethäter wieder aufbrach und endlich bei ben Seinigen angelangt erzählte, bag bie Besitzer ber gestohlenen Pferbe ihn und seine Gefährten auf dem Rudwege überfal= Ien und alle bie letteren getöbtet hätten! Bald jedoch er= schien der zum zweiten Male Gemordete im Lager von "Don= nergesicht," eines benachbarten Säuptlings, und verflagte ben Raubmörder, welcher sich sogleich, als er dies erfuhr, flüch= tete, allein auch bald von den Angehörigen der Gemordeten verfolgt wurde. Bei Abgang der Nachricht von dieser Greuel= that wußte man noch nichts von seinem Tode, doch wird er bemselben wohl schwerlich entgehen."

Das Entkommen des Anklägers erscheint allerdings uns glaublich, allein es ist factisch und mir wenigstens nicht eins mal unwahrscheinlich, denn ich sah noch kürzlich einen juns gen Weißen wohl und munter, welcher einen Bajonnetstich und eine Schußwunde durch die Brust (die Spize des erstes

Bruftbeine wieber herausgekommen), zwei tiefe Sabelhiebe bis in die Hirnschale, fünf verschiedene anderweitige Stiche und unzählige Rolbenschläge, und zwar Alles dies an einem Tage erhalten hatte! Auch kenne ich einige andere Personen, welche von mehreren, den Unterleib in verschiedenen Richtungen durchkreuzenden Schuswunden und anderen scheinbar unheilbaren Verletzungen vollkommen genesen waren; wenn aber Weiße nach so schweren Verwundungen mit dem Leben davon kommen, so läßt es sich wohl auch denken, daß ein von minder geübter Hand geschossener und todt geglaubter Indianer wieder unter den Lebenden erscheinen konnte.

Doch genug von den "Native Americans!" Du wirst fünstig keine große Sehnsucht mehr empfinden, diese "unsschuldigen, ritterlichen Söhne der Wildniß" in den Bräzrien aufzusuchen und ihnen auf längere Zeit Gesellschaft zu leisten!

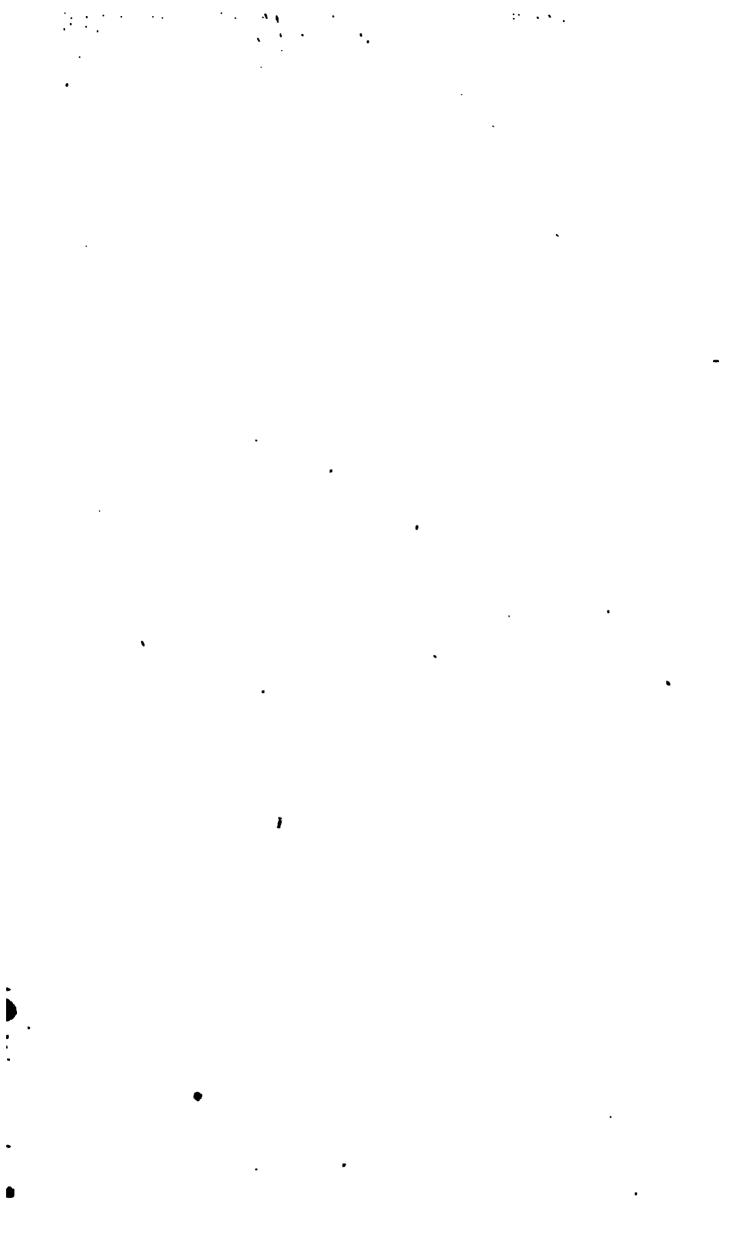